

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

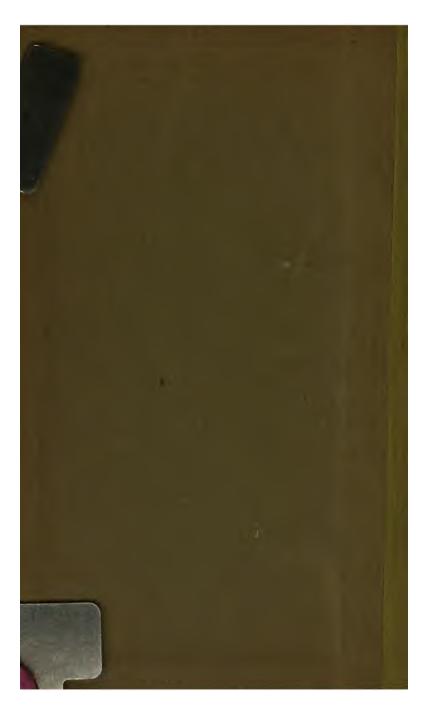

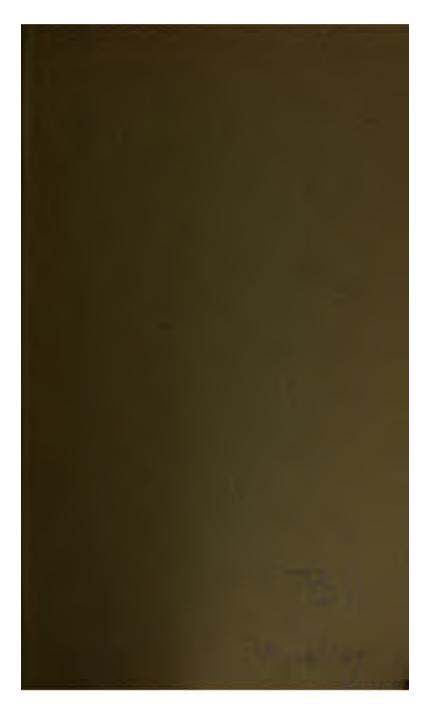

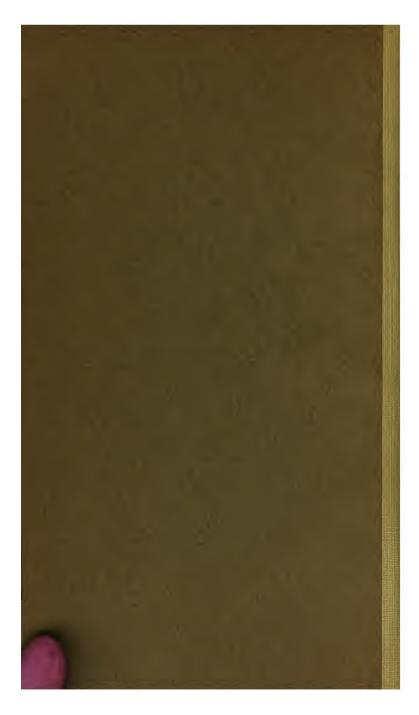

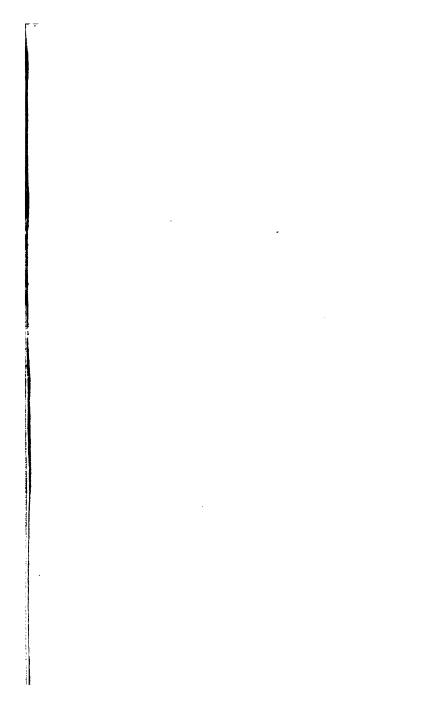

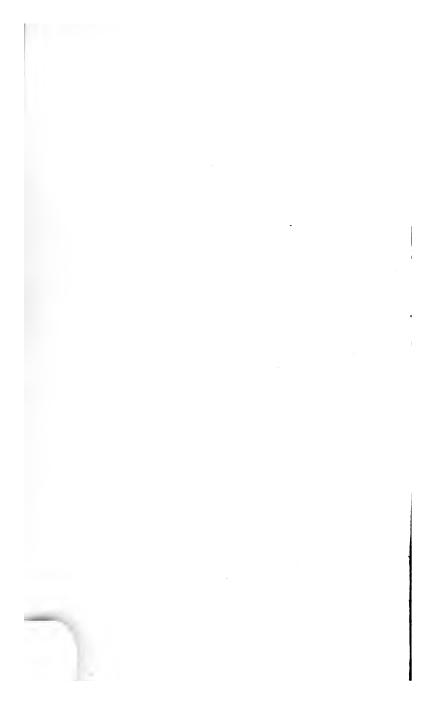

### Bier und zwanzig Bücher

# Allgemeiner Geschichten

besonders

ber europäischen Menschheit.

Durd

Johannes von Muller.

Stat sua cuique dies.

1 7 9 7.

herausgegeben nach des Berfassers Tode burch bessen Bruber

Johann Georg Muller.

Erfter Banb.

Mit allergnabigften talfert. tonigt. bfierreichifchen, tonigt, baverlichen große bewollch babifchen, und der thet, fcweigerifchen Cantone Priviegien gegien den Rachbruck und Bertauf der Rachbrucke.

Bierte Auflage

Stuttgart und Tubingen,

in ber 3, @. Cotta'fden Budbanblung

1 8 2 8

×.

· /-

### Borrebe bes Herausgebers.

Es ift ein Glück, das nur wenigen Günftlingen der Musen zu Theil wird, frühe schon im Leben zur Vorliebe für irgend eine besondere Kunst oder Wissenschaft geweckt zu werden, auf deren Kennts niß und Bearbeitung, als auf ihren ersten Zweck, von dem an alle Vennühungen ihres Fleises ger richtet sind. Indem sie wissen, was sie wollen, und wosür sie studiten, gewinnt ihr ganzes Studium bestimmte Richtung, und damit Beist und Leben: keine ihrer Arbeiten geschieht zwecklos: eine große umfassende Idee wird immer mehr der Mittelpunct ihres Gedankenkreises und der und terscheidende Charakter ihres Geistes.

Dieses große und seltene Glud ward dem Bersassen bes nachfolgenden Geschichtbuches zu Theil. Ein weiser und liebevoller Großvater stöfte ihm (vor seinem funften Jahne schon) Liebe zur vatere

landischen Geschichte ein; schon als kleiner Knaber kannte Johannes Müller die wichtigsten Begebens heiten derselben und der Weltgeschichte, und wußte fie mit hinreißender Lebhaftigkeit und Unmuth zu In den verschiedenen Perioden seines Lebens, unter den abwechselndsten Seschäften blieb seine Meigung zum Studium der Geschichte vorherrschend; die außerordentliche Stärke seines Ses dachtnisses und seiner Phantasie erleichterte seinen unermüdeten Fleiß. Bald war er in allen Zeits altern ber Weltgeschichte wie zu Hause, und immer mehr der hohe Blick ihm eigen, sie als ein Sanzes zu sehen, Borwelt und Mitwelt aus einunder zu erklaren, alle einzelnen Begebenheiten Defelben, auch andere seiner Ideen über Religion, Politif, Moral und Philosophie in Verbindung! mit jener sich zu denken, und aus ihr zu beleuch-Clio ward seine Muse, seine Lehrerin, die ihm über die menschlichen Angelegenheiten das Daher auch die Warme, Werftandnig dffnete. womit er historische Gegenstände behandelte; der philosophische Blick, die Begebenheiten in ihrem Busammenhang zu betrachten; die praktische Unwendbarkeit, die er ihnen zu geben wußte; seine Leidenschaftliche Liebe für die griechischen und ros mischen Geschichtschreiber, die hierin und im Fols genden so sehr mit ibm sympathisten; ber Meligiosität \*), womit er den ganzen Umfang der Geschichte zusammengenommen, als ein fortzehendes Werk einer weisen, menschenfreundlischen Weltregierung anzusehen liebte, und welsche seinem zur Ehrfurcht für das Göttliche von Kindheit an gestimmten Gemuth ganz entsprach.

Er gebachte nach Vollendung der Geschichte seines Vaterlandes die Uebersicht der Allgemeinen Geschichte, welche in diesen drei Banden enthals ten ist, herauszugeben, in einem andern Werk aber (unter bem Titel: Hiftorische Bibliothek) die Belege dafür aus den Quellen und fris tische Untersuchungen über einzelne Puncte ber Geschichte nachfolgen zu lassen. Ueber dreiffia Jahre arbeitete er an diesem Werk, und selbst solche Schriftsteller, deren Zweck nicht Geschichts schreibung ift, Dichter, Theologen und Philosophen alterer Zeiten, las er in der Absicht, "um "einen vollständigen Begriff des politischen, häus-"lichen und literarischen Zustandes der verschiede: "nen Volker und Zeitalter daraus zu gewinnen;" benn jeder originale Schriftsteller, der nicht bloß Compilator ist, schreibt in Ideen und nach Beburfniffen feiner Zeit, und diefe fpiegelt fich in ihm.

<sup>\*)</sup> Δεισιδαιμονια αγευ αβελτηριας. Aristot.

Aber nie that er sich selbst bei dieser Arbeit genug: immer schien ihm, was er geschrieben hatte, weit hinter seinem Ideal zurüczubleiben. (Beweise dafür wird man in seinen Briesen an mich sinden). Und so ward ihm die Frende nicht, dieses Werk selbst heraudzugeben; oder, wenn er auch die Arbeit begann, so machten sast sür jedes, mal Beränderungen seiner außern Lage die Fortssesung unmöglich.

Dennoch aber, so sehr sich die Aussicht auf dieses Vergnügen für ihn entfernte, blieb das Streben darnach, die Fortsetzung seiner historisschen Studien, die Wonne seines Lebens — zu lett die einzige, da, mit wenig Unterbrechung, seit einigen Jahren und immer mehr, mancherlei Vekümmernisse seine Tage verbitterten, denen er endlich unterlag.

Ueber Entstehung und Zweck dieser allgemeis nen Seschichte hat sich der Verfasser in der Vorrede selbst erklärt; noch mehr darüber wird man einst in seinen Vriesen an mich sinden, worin er mir immer mit der größten Offenheit von seiner Lecture, seinen gelehrten Arbeiten und von den Vegegnissen seines Lebens Nachricht gab, so daß mir nur eine kleine Nachlese dazu übrig bleibt.

Die Grundlage berfelben find historische Ausinge aus 1733 Schriftstellern alter und neuer Zeis ten, angefangen um 1772, und fortgesett bis am zehnten Tag vor seinem Tode. Sie führen ben allgemeinen Titel; Rerum humanarum libri triginta: (benn in so viel Verioden ist in denselben die Beltgeschichte eingetheilt und sind die Excerpten geordnet \*). Aus biesen verfaßte er bie Beltgeschichte, zuerft franzosisch, zu Genf 1779, um sie einer Gesellschaft junger Freunde von verschiedenen Mationen vorzulesen; und arbeitete sie hernach zu Genf, zu gleichem Zweck, noch viermal um. Deutsch übersest las er sie 1781 und 1782 als Professor ber Geschichte bei bem Carolinum zu Cassel vor, und 1785 den ersten Theil derselben, die alte Seschichte, zu Bern. Rede, womit er die Vorlesung zu Cassel anfing, so wie die, womit er sie zu Bern im Winter 1785 schloß, werden in einem folgenden Bande gedruckt erscheinen. 1784 follte sie französisch herauskom wen, unter dem Titel: Les Epoques de l'histoire politique des principales nations.

<sup>&</sup>quot;) Sie find alle in beutscher Sprache, aber so ftart abgeturzt geschrieben, baß es eine lange Uebung und einen Kenner der Geschichte und der excerpirten Bucher braucht, um fie fertig und richtig lesen zu können. Hievon aber andführlicher bei einer andern Gelegenbeit.

Auf meine wiederholten bringenden Bitter entschloß er sich, 1796 und 1797, da er zu Wie lebte, die außerst abgekürzte Handschrift ganz un zuarbeiten und ins Reine zu schreiben. Das Or ginal und eine Abschrift gab er mir in Verwal rung; eine behielt er für sich und verbesserte si von Zeit zu Zeit, selbst in der Stellung der Wor te \*). Als er die leste Seite schloß, übersichn (Folge der Anstrengung) ein Fieber, das ih dem Tode nahe brachte.

1802 und 1806 gedachte er dieses Werk, abet mal umgearbeitet, in Vorlesungen ober Unterhaltungen mit Jünglingen seines Vaterlandes einge kleibet, und (in Unhängen) mit historischen Aus zügen und Belegen aus seinen Collectaneen bereichert, herauszugeben. Wie er sich durch die Borstellung, was es werden konnte, erhoben fühlte das möge folgende Stelle eines Vrieses an Frn. von Vonstetten (Jun. 1802) ausdrücken:

"Ich vollende einen Band der Schweizerges "schichte, habe aber vor, sie dann auf etliche Jahre "ruhen zu lassen, weil ich eine ungleich umfassen "dere, höhere, literarische Arbeit unternommen, "zu der ich vorzüglichen Trieb fühle, und woraus

<sup>\*)</sup> Nach die ser ist sie hier abgedruckt.

id bas eigentliche monumentum aere perennius "machen mochte. Diese Gedanken beschäftigen "mich Tag und Nacht, und wenige Augenblicke "physischen Genusses ausgenommen, lebe ich wie "nicht in dieser Welt. — Ich suche mich über "alle localen und temporellen Einbrucke ber ver-"fdiedenen großen Begebenheiten hinaufzuschwin-"gen, um ganz unbefangen zu betrachten, was "war, und was nun ist, und wie es warb. Nie, "in den edelsten Stunden, da Bonnet mir die "Contemplations las, nahm ich ben Schwung "hoher. Noch habe ich von dieser Arbeit nichts "ju Papier gebracht, aber ich versichere Sie, daß "sie mir die Sachen der jeßigen Menschen und "meine Privatangelegenheiten wahrhaft gleichgul-"tig macht. — So lang ich in der Laufbahn der "Geschäfte war, mussen Sie in meinen Briefen "zuweilen eine gewisse Schwache bemerkt haben, "benn ich hatte mich auf die Zeiterforbernisse zu "beschränken gewöhnt; jest sind die Blätter ber "Unnalen der Menschheit mir wieder alle gleich "wichtig, und bin ich mit meiner Betrachtung "allein bei dem unsichtbaren Führer aller Dinge, "die im Himmel und auf Erden find. Er, der "die Sieger bei Zama, Leuktern und Murten, "und jenen meinen Cafar und meinen Trajan "und Polybius und Tacitus, Wilhelmen und

"Friedrich, den Stagiriten und den Benustine "begeisterte, wird mir zeigen, welche Stelle Jo "dem anzuweisen ist. Senug und schon zu vielz "aber soll man in consummatione saeculorum, "wie nun wieder eine vorgeht, keine Recapitum "lation machen? und wie kann das ohne Warme "geschehen? ich breme, wenn ich mir das "Werk denke: ich sühle mich jung, wie, da wie "dirtlicher Sorgsalt für alle großen Namen, die "ich durch die Nacht der bevorstehenden Zeit "hinüber retten möchte."

Zulest hatte er sich diese Arbeit für Tübins gen ausbehalten, wohin ihn des Königs von Würtemberg Majestät im Jahr 1807 beriest. Aber die unerwartete Veränderung seines Schicks sals durch den Ruf an das königlich westphäslische Staatssecretariat vereitelte mit einnal alle seine literarischen Plane. Und überhaupt mark ihm in spätern Jahren eine gewisse Schüchtern heit, mit seinen Arbeiten vor das Publicum zu treten, immer mehr eigen, wovon man in seis nen Vriesen verschiedene Spuren sinden wird.

Dieses ist die Geschichte der Entstehung dies ses Buches. Für ganz vollendet, nach dem Sinne des Verkassers, ist es demnach nicht ans michen. Er sethst schrieb mixwor wenigen Jahren: "das Buch über die Universalhstorie soll intwas ganz Anderes werden, wemi ich noch so intwas ganz Anderes werden, wemi ich noch so intwas sede, um jene unzähligen Auszuge und die "inwohnenden höhern Ansichten und gereisten Erzschwungen durch veredelnde Umarbeitung dieser "Umrisse in Sin Sanzes zu vereinigen." In seinem (ohne mein Vorwissen in vielen Bestungen abgedruckten) Testament glaubt er sogar, (denn er hatte es anderer Geschäfte wegen eine lange Zeit kaum mehr ansehen können): daß nur Fragmente daraus den Oruck verdienen, deren Auswahl er mir überläßt.

Sch theile es hier ganz mit, und gestehe gern, daß mir die Auswahl schwer fallen wurde. Der Geist, die Seele, die im Ganzen herrscht, batte bei jeder Zerstückelung nothwendig verschwinsden mussen. Sind auch hie und da einzelne Absschnitte weniger vollkommen ausgearbeitet \*), so glaubte ich doch seinen Freunden und dem Publikum es schuldig zu senn, das ganze Werk uns getheilt herauszugeben, und schäße mich glücklich, "aus dem Schiffbruch seiner Sachen" (wie

<sup>\*)</sup> Eine Umarbeitung und Bervollständigung des IX Busches von der Religionsgeschicht, im Jahr 1797 oder 98 verfaßt, ist verloren gegangen.

er sich ausbrückte), nebst andern, die nachkonsmen sollen, auch diese kostbare Reliquie geretetet zu haben. Ueber den innern Werth des Werkes mein Urtheil zu geben, steht mir nicht zu; Kenner werden es des Verfassers der schweiszerischen Seschichte und des Redners für Wahrebeit, Recht und Moralität nicht unwürdig sinden.

Schaffhausen, 18. April 1810.

Johann Georg Müller.

### Vorrebe bes Berfassers.

Dieses Geschichtbuch ist einige Jahre vor den Explosionen geschrieben worden, welche eine neue Ordnung der Dinge, Einigen zu drohen, Andern zu versprechen scheinen. Der ansängliche Zweck des Versassers war: Jünglingen aus verschiedes nen Welttheilen und Nationen, die es von ihm begehrt hatten, und welche die Maschinerie der historie schon wußten, seine Vorstellung von ihrem Geiste mitzutheilen.

Es ist aber dieses auf eine nur unvollkommente Weise, eben aus der Ursache geschehen, welsche andern Werken des Verkassers ein gewisses Zutrauen verdienen könnte: er ist nämlich gewohnt, nur solche Seschichtwerke, die eigentliche Quellen sind, für die Vearbeitung zu excerpiren: dieser Weg schien ihm das einige Mittel, um von allen Zeiten und Volkern eine möglichst anschauliche Kenntnis zu erbalten, ohne welche irgend eine

Darstellung unmöglich ist. Aber die Menge de Quellen für die allgemeine Seschichte ist so grof daß ein ganzes, diesen Untersuchungen gewidme tes Leben kaum hinreicht, sie zu studiren: und an Ende der fleißigsten, icharffinnigsten, glucklichfte Forschung, ware die Arbeit erst halb geschehen wenn der Studirende nicht zugleich mit moglich vielen Classen der Menschen in einer gewiffen Wer traulichkeit gelebt hatte, und mit ben Leibenschaf ten, diesen Triebfebern ber größten Dinge, nich aus eigener Erfahrung einigermaßen bekannt man denn Facta find in den Buchern, der Schluffel i im Herzen und in ber Welt Lauf. Der Verfasse dieses Buchs hat viele Zeit seiner Jugend in de logenannten Welt, im Schoofe der Freundschaff und manchmal harmlosen Leibenschaften, den bie ber verflossenen Theil seiner mannlichen Jahre i mannigfaltigem Geschäfteleben, während große Krisen der Machte zugebracht, und hiebei fei Quellenstudium, so gut es Zeit und Umftanbe er laubten, fortgesest. Als er dieses Buch fchrieß war er noch Jungling, und noch bazu in ber Lage bas er die schon bazumal in Menge zusammenge tragenen Materialien nicht einmal benußen, for bern nach flüchtiger Unsicht eigentlich nur ben Gis bruck, wie er ihm aus den Quellen geblieben war binwerfen, und mit dan, welchen er von der le

benden Welt bekommen, vergleichen konnte. Es entstand hieraus ein Werk von sonderbaren Eigenichaften: die Individualität des Verfassers, Sas eller Unterdrückung und Ungerechtigkeit, Liebe der Arbeit, Freiheit und Gesetze, Billigkeit in Beurheilung menschlicher Schwächen und Bewundes nmg großer Talente und Willenskraft in Berbins dung mit humanitat, dieses mußte überall burchleuchten: hingegen die Darstellung ungleich, ausführlich und genau nur in den Capiteln fenn, beren Segenstände er schon quellenmäßig erforscht hatte. So fehlte neben manchem Neuen und Seltenen bismeilen das Bekannteste, welches ihm nicht båtte entgeben konnen, wenn er weniger Scriptores, bafur aber nur die allgemeine Welthis forje gelesen batte.

Es trug sich zu, daß, da er redete, das aus ihm strömende Gesühl seine Zuhörer (meist sehe gebildete Manner und Jünglinge) begeisterte; und als er nachmals Gelegenheit hatte, ersahrnen Officiers, Männern von ungemein verseinerter Eultur, und Einigen der vortresslichsten teutschen und französischen Schriftsteller, Theile dieses Buchs vorzulesen, es ihnen gesiel. Hingegen hatte er das Unglück, daß, indeß durch Weltersahrung seine Vorstellungen mehr und mehr berichtigt

wurden, und indest er durch anhaltenden Fleis vollständige Excerpte von acht die neunhunders wichtigen Quellen der Historie zusammenbrachte die Zeit und Seistesfreiheit ihm allezeit sehlte, die zusammen geschriebenen Folianten zu Berichtigung und Vervollständigung dieses Werks zu verarbeit ten. Er sah sich genothigt, und in dieser Sesinnung ist er noch, dieses Seschäft, welches er als eine Lieblingsarbeit und eine Hauptbestimmung seinnes Lebens betrachtet, auf die sehnlich gewünschte Zeit auszuseßen, da er sich aus dem öffentlichen Leben in den Hain der Musen und in die Arme der Freundschaft, um nur ihnen zu leben, wird zurückziehen können.

Indes hatte allzugespannte Anstrengung ihn einigemal mit früherm Tode bedroht. In einem dieser Augenblicke, die er im Bewustsenn der Unsschuld seines öffentlichen, der Wohlthätigkeit seines Privatlebens, und in dankbarer Erinnerung an Freuden der Literatur und Freundschaft ruhig ausbielt, saste er den Entschluß, die ersten Kräfte, wann sie wieder auslebten, dazu zu verwenden, um dieses Buch, nur wie es ist und war, aus unleserlichen Abbreviaturen in ordentliche Schrift, und aus der franzbsischen Sprache, worin es gesscheichen worden, in die teutsche zu übersesen, dazu wit

mit es, vielleicht nach seinem Tod, herausgegeben perden könne. Hiezu bewog ihn mehr als Eine trsache: die Borstellung des Bergnügens, womit es vor siebenzehn, und in gegenwärtiger Sealt vor dreizehn Jahren, geschrieben, und ans re es gehört hatten; die Meinung, daß, bei aln Mångeln des historischen Gerüftewerks, im danzen doch etwas liegen dürfte, was hin und ieder gute Betrachtungen und Entschließungen ranlassen konnte; endlich (barf der Berfasser alle eheimnisse seines Herzens sagen!) ber Wunsch, durch die erforderliche Summe zu sichern, woit er sterbend noch einigen Menschen Sutes thun nnte (denn er hatte, nach der Weise seiner Freunde, der Alten, öffentliche Aemter ohne Rucksicht auf sich felbst verwaltet, und er wollte sein angestammtes Vermögen, wie unvermehrt, fo ungeschwächt hinterlassen).

Obiger Entschluß ist in drei Vierteljahren, so daß täglich zwei oder drittehalb Stunden auf seine Ausführung verwendet wurden, vollzogen worden. Hieraus erhellet genugsam, daß das Buch in der Hauptsache bloß umgeschrieben, und nicht umgearbeitet wurde. Um wenigsten hat es der Versasser fortseßen wollen, sondern diese von ihm selber in Seschäften zugebrachten Jahre

lieber ganz ignorirt. Die größen Staatsexperi mente der Verwaltung Josephs II. und des teut schen Fürstenbundes, das Wichtigste von allen die französische Revolution, sind in einem solcher Verhältniß zu seiner Lage, daß unbefangene Offen heit in Beurtheilung ihrer Natur und Wirkum noch zur Zeit unklug; das Segentheil Entweihum seines Charakters als Mensch und Seschichtschrei der sehn würde. Die Sache der Wahrheit und Ordnung wird, wo er sie sindet, immer die seinigt seyn. Er wird es in Bearbeitung dieser Seschichte, und in Beschreibung seiner eigenen Ersahrungen beweisen, wenn er lebt, und je einmal erreicht, was er seit so vielen Jahren sehnlich und allein sucht — Freiheit und Muße.

Wien, 1797.

### Fragment einer spätern Worrede. \*)

is ift mir eben so unmbglich, mußig zu sepn, als nd mit bloker Befriebigung eigener Bifbegierbe zu chnigen. Auf emvachte in mir ein Gefühl, bas ich ich felbst anderen, einem größern Wirkungefreise, ja er Rachwelt, Kouldig fen. Bermuthlich gaben es mir italten Briechen und Romer, Diefe Lieblinasgesellschaft ichner einsamen Bugenb. Ich glaubte, Cateln werben miffen, was die Borwelt mir war. Insectiose Areitsamfeit schien mir nicht wediger thbricht; als zügels fer: Lebensgenuß. Da Umftände und Reigungen utich m ben gewöhnlichen hauslichen Berbindungen entfernt illen, war bie Pflicht um so großer, bem gemeinen Beten, und, weil ich bei meinem Leben biefes fchwerlich gang lich meinem Sinne wurde bewirken konnen, späteren citen zu leben. Souft mußte ich mit bem Gefühl, perwhich da gewesen au fenn, und ohne Erinnerung guter haten ferben.

Durch die Nothwendigkeit, befoldete Armter zu sus fen, murbe meine Geistesarbeit einerfeits gehemmt; ingegen gewann sie durch eigene Erfahrung der Welt ind Geschäfte; die Hüsher geben, wenn auch richtige, bot nicht nur fummarische, vielem Misverskandunters

<sup>\*)</sup> Im Fruhling 1806 gefdrieben, als der Berfaffer die herausgabe diefes Buches vorhatte. A. d. h.

worfene Resultate. Eben darum zog ich die politische Laufbahn vor, weil ich zu Berichtigung meiner Borstellungen derselben bedurfte. Aber nie war meine Abssicht, der Braut meiner Jugend, der Historiographie, untreu zu werden, sondern bei reisem und noch fraftisgem Alter, beladen mit Schätzen praktischer Weisheit, in ihre Arme zurückzukehren, und um Aufnahme in das ehrwürdige Chor zu buhlen, wohin Thuchdides und Tacitus, meine Weister, mit hoher Gravität mir winken.

Aber bei Annaherung ber Lebensperiode, welche ich ber Ausführung diefes Gebantens beftimmt hatte, etgaben fich Dinge, wodurch fie vielleicht unthunlich wirb. Richt nur bat ber erfte und unvergefliche Gegenftand meiner warmften Liebe, mein Baterland, die Korm verloren, wodurch baffelbe por allen anderen zu einem Sit ftiller Ruhe qualificirt schien (auch Polybius mußte die unschuldige Gidgenoffenschaft feiner Achaer überleben, und vertrug fich mit dem Schickfal und feinen Werkzeugen): die Mittel eines ruhigen Lebens verlieren fich burch die Berwirrung der Eigenthumsrechte fowohl bes bffentlichen, als bes Privatvermbgens; und die Ausficht wiffenschaftlicher Ruslichkeit wird sowohl ba unwahr: fcheinlicher, wo man voll Untenntniß und Angft nebft ben Abwegen lieber auch den mabren Pfab fperren mbde te, als wo ber Dunkel Anderer über bem Schimmer und Rlang einer herrschenden Phraseologie das gebiegene Gold alter Beisheit entbehrlich glaubt. In beiben Dr: ten ift nicht leicht, ohne Berlaugnung ber Bahrbeit zu gefallen.

# Inhalt des ersten Bandes.

|                |                | ,        |      |           |          |      | •       |       | (   | Seite |
|----------------|----------------|----------|------|-----------|----------|------|---------|-------|-----|-------|
| orrebe         | des.           | Her (    | us   | 3e b e    | rs.      | •    |         | •     | •   | ш     |
| errebe         | bes 9          | Berf     | asse | rø.       |          | •    | •       | •     | •   | XIII  |
| ragme          | nt ein         | er f     | åte  | rn 🤉      | Borr     | ede. | •       | •     | •   | XIX   |
| inleit         | ang.           | • '      |      | •         | •        | •    | •       | •     | •   | 1     |
| Eur            | opa.           | •        |      |           | •        | •    |         |       | • , | 5     |
| Die            | Staa           | tøve     | rfas | fun       | gen.     | •    | •       | •     | •   | 10    |
| r stes<br>chen | Buch.<br>Gesch |          |      |           |          | _    |         |       |     |       |
| ap. 1.         | Erster         | Zust     | and. |           | •        |      | •       | ٠     | •   | 25    |
| _ 2.           | Erstes         | Bate     | rlan | <b>b.</b> | •        |      | •       | ٠     | •   | 25    |
| - 3.           | Wie            | alt ·    | bas  | mer       | ıfdılidi | e @  | Befa)le | d)t ( | eņn |       |
|                | móg            | ge. '' ' | •    |           | •        |      | •       | •     | ٠   | 26    |

### xxii Inhalt bes erften Banbes.

|       |        |                               |           |        |              |        |        | 9   | San |
|-------|--------|-------------------------------|-----------|--------|--------------|--------|--------|-----|-----|
| Eap.  | 4.     | Anfang der Sifte              | rie:      | Per    | ien.         | •      | •      | •   | 27  |
| _     | 5.     | Affprien                      | •         | •      | •            | •      |        | •   | 28  |
| _     | 6.     | Sprien und Phò                | nicie     | n.     | •            | •      | •      | :   | 30  |
| _     | 7.     | Kolchis und Sty               | thien     | l.     | •            |        | •      | •   | 33  |
| _     | 8.     | Araber. Juben.                | Phò       | nicife | he Co        | lonie  | n.     | •   | 34  |
| _     | 9.     | Megppten.                     | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 36  |
|       | 10.    | Aleinasien.                   |           | •      | •            | •      | •      |     | 37  |
| _     | 11.    | Griechenland.                 |           | •      |              | •      | •      | •   | 38  |
| _     | 12.    | Ereta                         | •         |        | •            | •      |        | •   | 43  |
| _     | 13.    | Arpjanischer Ari              | eg.       | •      | • .          |        | •      |     | 45  |
| _     | 14.    | Italien                       | •         | •      | •            |        | •      | ٠   | 48  |
| 3 m c | it e 8 | Buch. Die                     | Zei       | ten    | des          | Urst   | rung   | ß   |     |
|       | freie  | r Verfassungen                | bie       | au     | f Gr         | lon.   |        | ٠   |     |
| Cap.  | 1.     | Einleitung.                   |           | ٠      | •            | •      |        | •   | 55. |
| _     | 2.     | Babplon.                      | •         | •      | •            | ٠      | •      | ٠   | 55  |
| _     | 3⊷     | Aegppten.                     | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 56  |
| _     | 4.     | Lacedamon.                    | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 58  |
| _     | 5.     | Athen                         | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 71  |
| -     | 6.     | Die übrigen Re<br>Aleinassen. | publ      | iten i | in Gr        | iedjer | ılandı | und | 86  |
|       | 7.     | Colonien in Ital              | •<br>lion | nnh    | o.<br>€icili | en.    | •      | •   | 91  |
| _     | 8.     | Rom.                          | ****      | HHV    | ~            | ~ 11,  | •      | •   | 92  |
| _     | . 9.   | Carthago.                     | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 103 |
| _     | . 20   | Aber cristian.                | •         | •      | •            | •      | •      | •   | 103 |

| ittes                             | Buch.                                                                                                                           | Quelle                                                                        | n ber                                       | G    | efdhi  | <b>c</b> te       |     | 5eit                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------|-------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Grie                              | chen.                                                                                                                           |                                                                               |                                             |      |        |                   |     | •                                             |
| p. 1.                             | Allgemeine                                                                                                                      | Darftelli                                                                     | ing be                                      | r gr | iechi( | den               | und | ٠                                             |
|                                   | römischen                                                                                                                       | Geschich                                                                      | te.                                         |      | •      | •                 | . • | 113                                           |
| <b>2.</b>                         | Herodotus.                                                                                                                      |                                                                               | •                                           | •    | •      | •                 | •   | 11                                            |
| 3                                 | Thucpbibes.                                                                                                                     | •                                                                             | •                                           | •    | •      | •                 | •   | 117                                           |
| 4.                                | Xenophon.                                                                                                                       | •                                                                             |                                             | •    | •      | •                 | •   | 118                                           |
| 5.                                | Theater.                                                                                                                        | •                                                                             |                                             | • .  |        | •                 | •   | 120                                           |
| 6.                                | Redner.                                                                                                                         | •                                                                             | •                                           | . "  | `•     | •                 | •   | 122                                           |
| 7.                                | Philosophen.                                                                                                                    |                                                                               | •                                           |      |        |                   |     | 124                                           |
| 8.                                | Dichter                                                                                                                         | •                                                                             |                                             |      |        |                   |     | 120                                           |
|                                   | Buch.                                                                                                                           | *                                                                             |                                             |      |        |                   |     |                                               |
| von                               | Buch. !<br>Golons Zei<br>Romer in L                                                                                             | t bis a                                                                       |                                             |      |        |                   |     |                                               |
| von<br>der :                      | Solons Zei<br>Romer in L                                                                                                        | t bis a<br>Isien.                                                             |                                             |      |        |                   |     | 134                                           |
| von<br>der :                      | Solous Zei<br>Romer in L<br>Pissstratus.                                                                                        | t bis a<br>lsten.                                                             |                                             |      |        |                   |     |                                               |
| von<br>der :<br>p. 1.             | Solous Zei<br>Rhmer in L<br>Pissiftratus.<br>Die Perser                                                                         | t bis a<br>lsien.                                                             |                                             |      |        |                   |     | 132                                           |
| bon<br>ber :<br>p. 1.<br>2.<br>3. | Solous Zei<br>Romer in L<br>Pisstratus.<br>Die Perser<br>Perssicher L                                                           | t bis d<br>lfien.<br><br>Rrieg.                                               | uf di                                       |      |        |                   |     | 132                                           |
| bon<br>der :<br>p. 1.             | Solons Zei<br>Romer in L<br>Pissiftratus.<br>Die Perser<br>Persischer L<br>Oberherrsch                                          | t bis d<br>lfien.                                                             | uf di                                       |      |        |                   |     | 131<br>132<br>134<br>138                      |
| bon ber :  1. 2. 3.               | Solons Zei<br>Romer in L<br>Pissistatus.<br>Die Perser<br>Perssicher L<br>Oberherrsch<br>Odumnos                                | t bis diffen.  Rrieg.  aft Ather                                              | uf di                                       | e @  |        |                   |     | 133<br>134<br>138<br>144                      |
| von  der :  2.  3.  4.  5.  6.    | Solous Zei Romer in L Pisser in L Die Perser Perssicher L Oberherrsch Odumnos Der pelopi                                        | t bis diffen.  Rrieg. aft Ather  Nequently                                    | uf die                                      | e @  |        |                   |     | 132<br>134<br>138                             |
| von ber :  1. 2. 3. 4.            | Solons Zei<br>Romer in L<br>Pissifitratus.<br>Die Perser<br>Perssisser L<br>Oberherrsch<br>Odunnos<br>Der pelopi<br>Der scillan | t bis diffen.  Arieg.  aft Ather  Useauchys  onnesische                       | uf die<br><br><br>Krieg<br>eg.              | e @  | črob   | erun <sub>(</sub> |     | 132<br>134<br>138<br>141<br>142               |
| bon der :  . 1. 2. 3. 4. 5. 6.    | Solons Zei Romer in L Pissiftratus. Die Perser Persischer L Oderherrsch Odumios Der pelopi Der sicilian                         | t bis diffen.  Rrieg.  aft Ather  Nequelishes  visithe Ari der Ober           | uf di                                       | e C  | erob   | erun <sub>i</sub> |     | 132<br>134<br>138<br>141<br>142               |
| p. 1 2 3 4 5 6 7 8.               | Solons Zei Romer in L Pissistans. Die Perser Perssicher L Oderherrsch Odumnos Der pelopi Der sicilian Untergang                 | t bis diffen.  Rrieg.  aft Ather  Resexans  onnessses  is der Sber  errschaft | uf di<br><br>Arieg<br>eg.<br>herrscher Lace | e C  | Erob   | erun <sub>i</sub> | gen | 132<br>134<br>138<br>141<br>142<br>144<br>147 |

,

`

. 1

٠.

١

### xxiv Inhalt bes erften Bandes.

|              |        | ,                                            |          | Seite |
|--------------|--------|----------------------------------------------|----------|-------|
| Eap.         | 11.    | Fall der Unabhängigfeit Griechenlands.       |          | 156   |
|              | 12.    | Die macedonische Monarchie                   |          | 159   |
| -            | 13.    | Alerander                                    |          | 160   |
| -            | 14.    | Betrachtungen                                |          | 161   |
| _            | 15.    | Das Reich Macedonien und bas Schick          | al       |       |
|              | •      | Eriechenlands                                |          | 163   |
| -            | 16.    | Die Selenciben                               |          | 167   |
| <del>_</del> | 17.    | Die Ptolemder                                | .•       | 169   |
|              | 18.    | Beschluß.                                    | •        | 171   |
| ≠ ıl nı      | F+ a Z | Buch. Quellen der Geschichte b               | 4        | •     |
|              |        |                                              | er       |       |
|              | Rome   | r.                                           |          |       |
| Cap.         | 1.     | Cinleitung                                   | ٠        | 175   |
| _            | 2.     | Polybins                                     |          | 175   |
| _            | 3.     | Plautus; Terentius; Cato                     |          | 177   |
| -            | 4.     | Sallustius                                   | •        | 178   |
| _            | 5.     | Cicero; Cafar; Barro                         | ٠        | 178   |
|              | 6.     | Repos; Catullus; Lucretius. Dionpfin         | ıø       | •     |
|              |        | v. Halicarnaffus; Diodorus v. Sicilien       |          | 180   |
|              | 7.     | Livius; Bellejus                             | •        | 182   |
| -            | 8.     | Strabo; Mela; Paufanias; Ptolemaus.          |          | 184   |
| ,—           | 9.     | Virgilius; Horatius; Ovidius.                |          | 184   |
|              | 10.    | Tacitus; Plinius der altere                  |          | 187   |
| <u> </u>     | 11.    | Plutarchus; Suetonius                        |          | 189   |
| <u> </u>     | 12.    | Spatere Geschichtschreiber.                  |          | 189   |
| <del></del>  | 15.    | Verschiedene Schriftsteller über einzelne Ge | <u>.</u> |       |
| •            |        | fcichten oder Zeiten                         |          | 191   |

|              |     | •                                                  |
|--------------|-----|----------------------------------------------------|
|              | į   | Inhalt bes erften Banbes. xxv                      |
|              |     | Seite                                              |
| €ф.          | 14. | Schriftsteller, bie aus anberen gefchopft<br>baben |
|              |     | •                                                  |
| -            | 15. |                                                    |
| _            | 16. | Sieben andere Sulfsquellen ` 195                   |
|              |     | •                                                  |
| Беф          | ste | 8 Buch. Die Republik Rom.                          |
| Eap.         | 1.  | Rom unter Konigen 205                              |
| -            | 2.  | Rom unter Confuln 204                              |
|              | 5.  | Bolfstribune und Dictatoren 206                    |
| -            | 4.  | Ariege mit den Galliern, Latium, Samnium           |
|              |     | und den Belkern des Apennin 209                    |
| <del>.</del> | 5.  | Des Porrhus Krieg 212                              |
| _            | 6.  | Innere Berfaffung 215                              |
| _            | 7.  | Roms Berfaffung überhaupt 217                      |
|              | 8.  | Das Militairmefen 222                              |
| _            | 9.  | Schriftsteller, von welchen bas romische           |
|              |     | Ariegewesen in befondere Rudficht genom=           |
|              |     | men worden                                         |
| -            | 10. | Romische Sitten 239                                |
| -            | 11. | Der erfte punische Krieg; bas cisalpinische        |
|              |     | Gallien; Dalmatien 246                             |
| _            | 12. | Der zweite punische Krieg 250                      |
| _            | 13. | Der macedonische und sprische Krieg 256            |
| _            | 14. | Der Ausgang hannibals und Scipio's 259             |
| _            | 15. | Die Eroberung Macedoniens 260                      |
| _            |     | Der dritte punische Krieg 261                      |
| -            | 17. |                                                    |

. . .

.

.

### um Inhalt bed ersten Banbed.

| •              |       |                                                        |         | €    | seite       |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| Cap.           | 18.   | Spanische Ariege                                       | •       | • .  | <b>2</b> 68 |
|                | 19.   | Die Grachen                                            | •       | •    | <b>269</b>  |
| _              | 20.   | Der eimbrische Rrieg                                   | •       | •    | 272         |
|                | 21.   | Mithridates                                            | •       | •    | 275         |
|                | 22.   | Buftand der Stadt; Krieg in Ital                       | lien.   | •    | 276         |
| _              | 23.   | Marius und Sulla                                       | •       | •    | 279         |
| _              | 24.   | Die Zeiten bes Pompejus                                | •       | ٠    | 288         |
| -              | 25.   | Cafar, Pompejus, Craffus, Cat                          | o, Cicc | ro.  | 292         |
| <b>-</b> .     | 26.   | Cafar in Gallien                                       | • .     | ٠    | 298         |
|                | 27.   | Cafars burgerlicher Arieg                              | •       | •    | 307         |
|                | 28.   | Casars lette Kriege und Tob                            | •       | •    | 314         |
| `              | 29.   | Der burgerliche Krieg bes Bi                           | rutus i | and. |             |
|                |       | Caffins                                                | . •     | •    | 319         |
|                | 30.   | Die Vereinigung aller Macht in                         | Einem   |      | 325         |
|                |       | es Buch. Das römische Re<br>rn, so lang die Formen der |         |      |             |
| b              | liebe | n. (v. C. 29. bis n. C. 284.)                          | •       |      |             |
| Cap.           | 1.    | Augustus                                               | •       | •    | 331         |
| ·              | 2.    | Tiberius                                               | •       | •    | 337         |
| ,              | 3.    | Cajus, Claudius, Nero                                  | •       | é    | 339         |
|                | 4.    | Die Flavier                                            | •       |      | 343         |
|                | 5.    | Die guten Beiten                                       |         |      | 345         |
| : <del>_</del> | 6.    | Mischung schlechter und erträglich                     | er Zeit | æn,  |             |
|                |       | zwischen 180 — 255.                                    | •       | •    | 353         |
|                | 7.    | Beiten ber Unruhe, von 255 - 26                        | 34.     | ,    | 537         |

|              | I      | nhalt          | bes     | erf     | ten   | Ba     | nbe   | <b>6.</b> | 3   | HVII        |
|--------------|--------|----------------|---------|---------|-------|--------|-------|-----------|-----|-------------|
|              |        |                |         |         |       |        |       |           | •   | Seite       |
| <b>A</b> d)t | e 6 B  | uch.           | Schilt  | erun    | g be  | s altı | en rð | mifd      | en  |             |
| ٤            | Reiche | s, des         | Anfa    | ngs · l | ber § | Bblk   | rwai  | iberi     | ing |             |
| !            | -      | erfchiebe      | -       | _       |       |        |       |           | -   |             |
| Car.         | 1.     | Zustand        | von S   | Ufrita  |       |        |       |           |     | <b>3</b> 65 |
|              | 2.     | Sprien.        | •       | •       | •     |        |       |           | •   | 367         |
| _            | 3.     | Rleinaffe      | m.      | •       | •     | •      | •     |           | •   | 569         |
|              | 4.     | Der Si         |         | Orie    | nt úb | erban  | pt.   | •         | •   | 372         |
| _            | 5.     | Europa.        | •       | •       | •     | •      | •     |           | •   | 574         |
|              | 6.     |                | barbo   | rifche  | n Lå  | ndern  | im    | Norb      | n   | 384         |
| . —          | 7.     | - •            |         |         |       | •      | •     |           | •   | 587         |
| _            | 8,     | Ariege i       |         |         |       | iit de | n fa  | iferlic   | ben |             |
|              | •      | Heeren         |         |         |       |        |       | •         | •   | 404         |
|              | 9.     | Die Go         |         |         | •     | •      | • ,   | •         |     | 406         |
| _            | 10.    | Verande        | runge   | a in    | der ! | Berfa  | Fung  | bes       | rò: |             |
|              |        | mische         | n Rei   | фев.    |       | •      | •     | •         | •   | 413         |
| Neun         | t e s  | Bu ch          | . D     | ie R    | eligi | onsg   | efdic | hte.      |     |             |
| Cap.         | 1.     | Einleitu       | ıg.     | •       | •     | •      | •     | •         | •   | 425         |
| _            | 2.     | Morgen         | åndifd  | he Ne   | ligio | nen.   | ٠     | •         | :   | 425         |
|              | 3.     | <b>Verfall</b> | ber gr  | iechifo | hen 1 | und r  | òmisc | hen !     | Re= |             |
|              |        | ligion.        | •       |         | •     | •      | •     | •         | •   | 427         |
| _            | 4.     | Mofes.         | •       | •       | •     |        | •     | •         |     | 434         |
|              | 5.     | Geschicht      | e ber   | Judei   | a.    | •      | •     | •         | ٠   | 445         |
|              | 6.     | Jesus C        | hristue | 3.      | •     | ÷      | • `   | •         | •   | 457         |
|              | 7.     | Gründu         | ng un   | d er    | te A  | 3erun  | faltu | ngen      | bes |             |
|              | -      | Christe        |         |         |       | •      | •     | •         | •   | 461         |
| _            | 8.     | Die Kir        | toe.    | •       |       | •      | •     |           | •   | 471         |

Befdluß.

lieber ganz ignorirt. Die großen Staatsexperimente der Verwaltung Josephs II. und des teutschen Fürstenbundes, das Wichtigste von allen, die französische Revolution, sind in einem solchen Verhältniß zu seiner Lage, daß unbefangene Offensheit in Veurtheilung ihrer Natur und Wirkung noch zur Zeit unklug; das Segentheil Entweihung seines Charakters als Mensch und Seschichtschreis der sehn würde. Die Sache der Wahrheit und Ordnung wird, wo er sie sindet, immer die seinige senn. Er wird es in Bearbeitung dieser Seschichte, und in Beschreibung seiner eigenen Ersahrungen beweisen, wenn er lebt, und je einmal erreicht, was er seit so vielen Jahren sehnlich und allein sucht — Freiheit und Musse.

Wien, 1797.

## Fragment einer spatern Vorrebe. \*)

de ift mir eben so unmbglich, mußig zu senn, als mich mit bloger Befriedigung eigener Bifbegierbe gu bemidgen. Ruis errochte in mir ein Gefühl, bas ich mich felbst anderen, einem größern Wirkungstreife, ia ber Rachwelt, fchulbig fey. Dermuthlich gaben es mir bie alten Briechen und Momer, Diefe Lieblinasgefellichaft meiner einsamen Jugenb. 3ch glaubte, Enteln werben ju muffen, was die Worwelt mir war. 3medlose Ars beitsamkeit schien mir nicht weniger thbricht; als zügels lofer: Lebensgenaß. Da Ilmftanbe und Reignngen wich von den gewöhnlichen bauslichen Berbindungen entfernt hielten, mar die Pflicht um fo großer, bem gemeinen Beften, und weil ich bei meinem Leben bieles febwerlich ganz nach meinem Sinne murbe bewirten tonnen, fpateren Beiten gu leben. Sonft mußte ich mit bem Gefahl, vergeblich ba gewesen zu fenn, und ohne Erinnerung guter Abaten Gerben.

Durch die Nothwendigkeit, befoldete Memter gu fus den, mutbe meine Geiftebarbeit einerseits gehemmt; hingegen gewann fie durch eigene Erfahrung der Welt und Geschäfte; die Biliber geben, wenn auch richtige, boch wiellt nur fummarifche, vielem Migverstand unter-

<sup>\*)</sup> Im Fruhling 1806 geschrieben, als der Verfaffer die Serausgabe dieses Buches vorhatte. A. d. H.

1111 the day secured Bohana Depre

## Vorrede des herausgebers.

Ce ift ein Gluck, bas nur wenigen Gunflingen ber Mufen zu Theil wird, fruhe ichon im Leben jur Borliebe fur irgend eine besondere Runft ober Biffenschaft geweckt zu werden, auf beren Renne nig und Bearbeitung, als auf ihren erften 3met, von dem an alle Bemuhungen ihres Fleifes gerichtet find. Indem fie wiffen, was fie wollen, und wofur fie ftudiren, gewinnt ihr ganges Stubium bestimmte Richtung nd bamit Geift und Leben: feine ihrer Ar idieht zwecklos: eine große umfassende immer mehr ber Mittelpunct ibend & es und der un terimeibenbe ftes. ward bem Bers uches zu Theil. ater floffte ihm liebe zur pater

landischen Geschichte ein; schon als kleiner Anabe kannte Johannes Müller die wichtigsten Begebenbeiten berfelben und der Weltgeschichte, und wußte sie mit hinreißender Lebhaftigkeit und Unmuth zu In den verschiedenen Perioden seines Lebens, unter den abwechselndsten Geschäften blieb seine Meigung zum Studium der Geschichte vorherrschend; die außerordentliche Stärke seines Ges bachtnisses und seiner Phantasie erleichterte seinen unermudeten Fleiß. Bald war er in allen Zeitaltern der Weltgeschichte wie zu Hause, und immer mehr der hohe Blick ihm eigen, sie als ein Sanzes zu sehen, Borwelt und Mitwelt aus einunder zu erklaren, alle einzelnen Begebenheiten Derfelben, auch andere seiner Ideen über Religion, Politik, Moral und Philosophie in Verbindung mit jener sich zu denken, und aus ihr zu beleuche, ten. Clio ward seine Muse, seine Lehrerin, die ihm über die menschlichen Angelegenheiten das Berftandnig offnete. Daher auch die Warme, womit er historische Segenstände behandelte; der philosophische Blick, die Begebenheiten in ihrem Zusammenhang zu betrachten; die praktische Unwendbarkeit, die er ihnen zu geben wußte; seine Leidenschaftliche Liebe für die griechischen und ros mischen Geschichtschreiber, die hierin und im Folgenben fo febr mit ibm fompathisiren; ber Relis

giosität \*), womit er den ganzen Umfang der Geschichte zusammengenommen, als ein fortzgehendes Werk einer weisen, menschenfreundlischen Weltregierung anzusehen liebte, und welsche seinem zur Ehrfurcht für das Göttliche von Kindheit an gestimmten Gemuth ganz entsprach.

Er gedachte nach Vollendung der Geschichte seines Baterlandes die Uebersicht der Allgemeinen Geschichte, welche in diesen drei Banden enthale ten ift, herauszugeben, in einem andern Werk aber (unter bem Titel: Siftorifche Bibliothef) die Belege dafür aus den Quellen und fris tische Untersuchungen über einzelne Puncte der Seschichte nachfolgen zu lassen. Ueber dreißia Jahre arbeitete er an diesem Werk, und selbst folde Schriftsteller, deren Zweck nicht Geschichts schreibung ift, Dichter, Theologen und Philofophen alterer Zeiten, las er in der Absicht, "um "einen vollständigen Begriff des politischen, haus-"lichen und literarischen Zustandes der verschiede: "nen Wolker und Zeitalter baraus zu gewinnen;" benn jeder originale Schriftsteller, der nicht bloß Compilator ift, schreibt in Ideen und nach Beburfniffen feiner Zeit, und diese spiegelt sich in ihm.

<sup>\*)</sup> Δεισιδαιμονια αγευ αβελτηριας. Aristot.

Alber nie that er sich selbst bei dieser Arbeit genug: immer schien ihm, was er geschrieben hatte, weit hinter seinem Ibeal zurückzubleiben. (Beweise dasür wird man in seinen Briesen an mich sinden). Und so ward ihm die Freude nicht, dieses Werk selbst herauszugeben; oder, wenn er auch die Arbeit begann, so machten sast sür jedes mal Beränderungen seiner außern Lage die Fortssesung unmöglich.

Dennoch aber, so sehr sich die Aussicht auf dieses Vergnügen für ihn entsernte, blieb das Streben darnach, die Fortsetzung seiner historisschen Studien, die Wonne seines Lebens — zus letzt die einzige, da, mit wenig Unterbrechung, seit einigen Jahren und immer mehr, manscherlei Vekümmernisse seine Lage verbitterten, denen er endlich unterlag.

Ueber Entstehung und Zweck dieser allgemeis nen Geschichte hat sich der Versasser in der Vorrede selbst erklärt; noch mehr darüber wird man einst in seinen Vriesen an mich sinden, worin er mir immer mit der größten Offenheit von seiner Lecture, seinen gelehrten Arbeiten und von den Vegegnissen seines Lebens Nachricht gab, so daß mir nur eine kleine Nachlese dazu übrig bleibt.

Die Grundlage berselben sind historische Auspage aus 1733 Schriftstellern alter und neuer Zeis ten, angefangen um 1772, und fortgeset bis am zehnten Tag vor seinem Tobe. Sie führen ben allgemeinen Titel: Rerum humanarum libri triginta: (benn in so viel Perioden ist in denselben die Weltgeschichte eingetheilt und sind die Excerpten geordnet . Aus diesen verfaßte er die Weltgeschichte, zuerst französisch, zu Genf 1779, um sie einer Gesellschaft junger Freunde von verschiedenen Nationen vorzulesen; und arbeitete sie hernach zu Genf, zu gleichem Zweck, noch viermal um. Deutsch überseßt las er sie 1781 und 1782 als Professor der Geschichte bei dem Carolinum zu Cassel vor, und 1785 den ersten Theil berselben, die alte Geschichte, zu Bern. Rede, womit er die Vorlefung zu Cassel anfing, so wie die, womit er sie zu Bern im Winter 1785 schloß, werden in einem folgenden Bande gedruckt erscheinen. 1784 sollte sie franzosisch herauskom wer, unter dem Titel: Les Epoques de l'histoire politique des principales nations.

ithrat gefchrieben, daß es eine lange lebnng und einen Renner der Gefchichte und ber excerpirten Bucher braucht, um fie fertig und richtig lefen ju founen. Hievon aber andführlicher bei einer andern Gelegenheit.

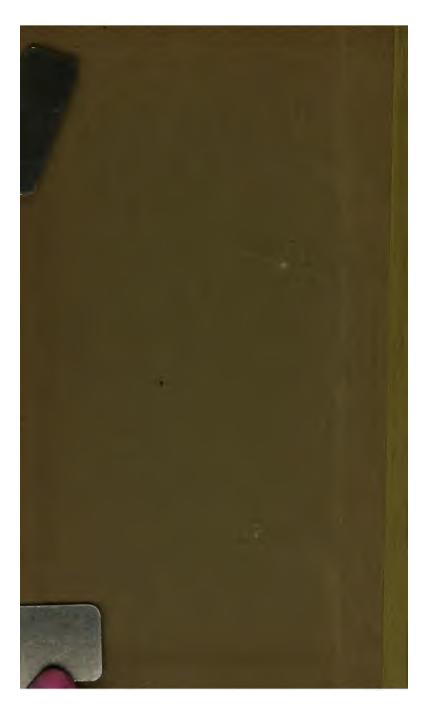

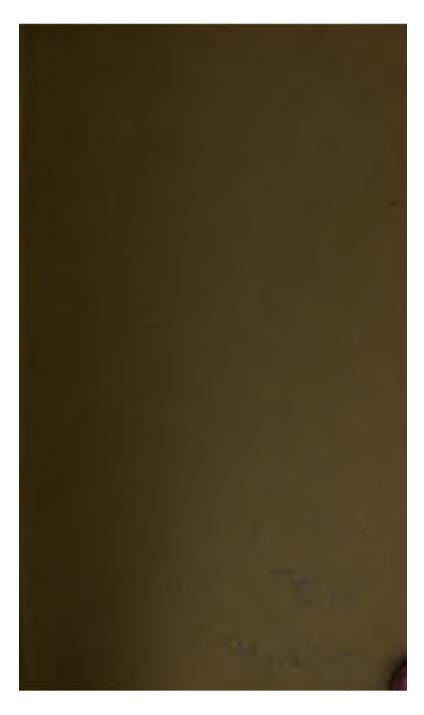

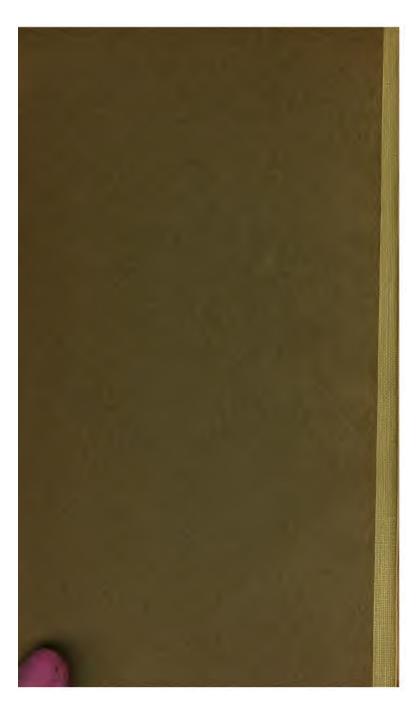

### Vier und zwanzig Bücher

# Allgemeiner Geschichten

besonders

der europäischen Menschheit.

Durd

Johannes von Müller.

Stat sua cuique dies.

Virgin

herausgegeben nach des Berfassers Tode durch beffen Bruber Johann Georg Muller.

Erster Banb.

Mit allergnabigften taiferi. tonigi. bfierreichifchen, tonigi. baperifchen ; gro herzoglich habischen, und ber ibbl. schweizerischen Kantone Privilegien abgest Rachbrud und Berfauf ber Rachbrude.

Bierte

Stuttgart und Zubingen,

3, G. Cotta'fden Budban

<u>;</u> • : : . 

## Borrebe bes Herausgebers.

Es ist ein Glack, das nur wenigen Günstlingen der Musen zu Theil wird, frühe schon im Leben zur Vorliebe für irgend eine besondere Kunst oder Wissenschaft geweckt zu werden, auf deren Kennts niß und Bearbeitung, als auf ihren ersten Zweck, von dem an alle Bemühungen ihres Fleißes gerrichtet sind. Indem sie wissen, was sie wollen, und wosür sie studium, gewinnt ihr ganzes Studium bestimmte Richtung, und damit Geist und Leben: keine ihrer Arbeiten geschieht zwecklos: eine große umsassenschaftende Idee wird immer mehr der Mittelpunct ihres Gedankenkreises und der unsterscheidende Charakter ihres Geistes.

Dieses große und seltene Glud ward bem Berfasser bes nachfolgenden Geschichtbuches zu Theil. Ein weiser und liebevoller Großvater sichte ihm (vor seinem fünften Jahre schon) Liebe zur vatere weniger zu erreichen gesucht; größer war aber immer die Zahl ber einfachern Formen und langer ihre Dauer.

Es ist indes auch außerst selten, eine ganz unges mischte Regierungsform zu finden. Religion und herrsschende Meinungen geben dem Despotismus heilsame Schranken; in Monarchien ist nicht leicht ein Regent ohne dieses oder jenes Mittel, die Stände dahin zu fahren, wo er sie haben will; die Aristokratie ist überhaupt für das Bolk schonend, auch läßt sie ihm, wie Lucern, eine Art Mitwirkung zu den wichtigsten Schlissen, oder, wie Freiburg, zur Bahl gewisser hohen Stellen; auch die Demokratie wird meistens durch das Ueberges wicht eines täglichen Rathes, der die Geschäfte vorber reitet, gemäßiget.

Bei Weitem die allgemeinste Verfassung ist die olis garchische. Wie kann der Konig herrschen, ohne in Bies lem (wenn er auch noch so selbstregierend seyn will) den Berichten und Vorschlägen des Ministeriums zu trauen? Benige Parteihaupter suhren den Senat und die Gesmeinde. Der Geistreichste, der Beredsamste, der Schonste, der Reichste wird überall die Oberhand haben.

Der mahre Unterschied ber Regierungsformen durfte in der Berschiedenheit der Wege bestehen, die man einschlagen muß, um in jeder mächtig zu werden; eine zweite wichtige Betrachtung bezieht sich auf die größere oder geringere Billfur, welche die Regenten sich erlauben durfen.

a ... Mir die Menichen non aberalanbiger Enrobt eines lipden Unfleund zu beilfamer Wetrachtung besienlage briggen, was von ihnen berkbmunt, und was sie duun fannen; ameitens, um von eitlen haffnungen auf migniffe, die nie kommen ober schwerlich die enware te Mirinna hemorbringen werden, auf das Gefühl er Pothependigfeit pon Grundreformen anderer Ant du ten; deittens, wenn großen Gesellschaften biezu das drungen ober der Wille fehlte, Heineren Gemeinden mie in amferm Baterlande), ober einzelnen Samilien, an denen Alles ausgeht und in die sich Alles auslöse. n dem dunkeln Sturm etliche wohltbatice Ideen zu Belimming ibres Weges portulesen; viertens, auf des gf. Gestimmel ber einander braugenben Begehenheiten Quarry nicht auf die Meinung bringe, es goschebe es durch Rabebeit und physische Kraft, und nicht ielmehr durch die Tharheit und Schwäche derer, die d felbit nengeffen haben. Gublich imenn bem Per-Mer enlaubt if, seiner selbst zu gedenken) da der beregliche Anblick des fallenden Europa Stillschweigen dem unnubalich, seine Lage ober das Reben, wo nicht efshplich, boch unnitz machte, beschloß er (mie wan pige Behrängniß gern in die vertraute Brust von reunden exciest), mit den Guten und Ebeln seiner nd könktiger Zeiten sich über Dinge zu unterhalten. elche ihre wie feine Theilnehmung erregen werden lang es Menschen gibt.

Das bie Staaten verzehrende Zeuer ift in bem vermabrlofeten Innern ihrer politifden Berfaffung ent= ftanben; nicht nur find bie fichtbaren Pfeiler, (die regulirten ftebenden Beere und mannigfaltigen Kinangen) burch die Macht ber Flamme geborften; bis in die alte. ften Grundfeften , Religion und sittliche Gewohnheiten. ift Alles heruntergebrannt und zermalmet worden : wol. wider alle Rettungsmittel fo wenig als Baffer gegen bas griechische Reuer vermocht, vielmehr burch bie Unzwedmaßigfeit ihrer Natur ober die Bertehrtheit ihret Unwendung dem gerftbrenden Elemente nur mehr Rabe rung und verbreitetere Action gegeben , fo daß die berrlichften, gewaltigsten Structuren, welche funfhundert, welche taufend Jahre und weit langer ben Sturmen, ben Erschatterungen, bem Alter getrott, Ehrfurcht geboten und von ber ausbauernbften Festigfeit ichienen, wie morfcher Badftein in plotlichen Ruin verfunten, und alle noch bestehenden Bauten fürchterlich erhitt, bei ber erften Drehung bes Windes in Gine allgemeine Rlamme aufzulodern broben.

Bei biefen Umftanden betrachten wir erftlich die Berfaffungen an sich, untersuchen hierauf den Justand ihrer geweiheten Grundfesten, prufen alsdann die für einzeln geschwächte Rrafte aus dem allgemeinen Staatens verein zu erwartende Hulfe, und faffen endlich die aus Allem sich ergebende Furcht oder Hoffnung in beklagende oder warnende oder ermunternde Resultate zusammen.

#### II.

#### Europa.

Der Erbball, welchen bie Geschlechter ber Mens then bewohnen, ift, in ungegahlten Jahrtaufenben, burd faum muthmaßliche Gesete ber Bewegung ber Baffer und Ginwirkung frember Planeten und Welten, and bem befruchtenben Schoole bes alten Dceans nach mb nach emporstiegen. Go wie ber Urfels, um welden fich Alles bewegt, bin und wieder Erhöhungen bette (bie wir Gebirge neunen) und bobe Rlachen fich weit und breit herum benfelben anschließen, vermochte. Leben zu gedeiben : in Europa fpater als um die affatis fen Berge; am fpateften in Amerita. Denn um ben Hral, ben Altaj, ben Bogbbo, liegt im Nord und Gub bis an bas Meer eine ungemein große Landfefte; unfere Mpen fturgen fudmarts zu fteil in ben Abgrund, welden bas Mittelmeer fullt, in ihrem Rorden war langer Streit ber Natur, weil verschiedentlich burchbrochene Reffel bober Bergfeen durch die Ergießung ihrer gemaltigen Waffer alle Nieberungen bis an die unweit liegenden Deere in unftaten Sumpf verwandelten. Daber bie vornehmften Pflanzen und Thiere und ihr Berr, ber Menfch. Eingeborne ber gesunden Soben und lieb: lichen Thaler jener mittelafiatischen Gebirge ber Borwelt; burch fpatern Drang ber Umftanbe als Fremde linge. nach Europa gefommen. Biele folgten der

Baibe, ber Jagd, viele bem Triebergu felbstflanbiger Unabhangigfeit, indeß aus Borliebe gu ruhigem Genuß ber gebulbigere Orient sich ber herrichaft von Benisgen früh unterwets.

Der Alheinfend, bessen graue Spigen im Pelwethischen Oberlande und im nahm Cavapen sind, ben demt Dernie den Rhein, Die Donau dem fchidungen Mould sander, hier an Gevennen und Porenden, bort an Konapal und Hannen geschlossen, steht als Geingmatner geben sind Nord. Geinem rechen Arne, dem Alpendischen Gide und Bord. Geinem rechen Arne, dem Alpendischen Gide und Bord. Geinem rechen Arne, dem Alpendischen beide sieden siede ben innen Land Haftung, bast den neuer Bogedelson nicht wieder vone Docam wogges spille wurde. Siese vitle Arste sone Docam wogges spille worde. Siese vitle Arste sone von Sienen Falleit gefürmt. Umgähligs einzelwe Gempen verlauben hied die Hand der Runter, dort besondere Aharm der Este Manne.

Jwedlos wire es, die Werkfaltte bet finnet fouts aebeisenden Katur mis undefriedigender Admischt ged nauer durchzuspähen! Indeft die trodhendien Tieffals ausgelaufener Geen und des rüstsiehenden Verludinkord wannigfaltigsten Göstaleungen zur Wohnung vieler rund einender unabhängigen Ablier gefolgen verhöre. Kerelo beter sich die dinstige Wetviedsantleit vornehallich durch pool: Neder, die im Gid-und Adrib tiefe in die Länden hinein fichen Stieben oder einsverheur, sie die europalie iden Menfen Sitelabingomiret; und Lebungofdber von Michaelmoningen, die dem welten After und Afrike festen. Er erheller dur belbeh, bast bas europhische kund, sum Wohnsty freter, fehr 1984 Wenten Menfen bestummente.

More alle Krufe ift physist und moralisch. Diese bate im Gener, jene gegen Mitternacht ben Borzuge bate bles wenschen ift Ges wenneheit auch ben Sublander gegen alle himmelstriche und Sahrszeiten stäflen, und Enter ben Gelft nordisier Wenischen für alle Empfindungen bifnen mochte.

Die Starte des Korpers tommt aus den Sanden der Betrur; die Geistesbildung entwickelt fich aus aber- lieferein Ivern und Sagen, dem langsamen Wert versgeffener Jahrtausende, seit dem elektrischen Schlag, wöhurch die erste Ursache ben hauch der Gottheit uns seiter Masse zum Leben gab.

Die Ueberlieferung, dieser Keim aller humanitär, Wiebeit und Gekehrsankeit gehr von den Bergen der Berwelt aus. Aber im Norden ift über hartem Kampf mit understebender Lindesnatur nichts aufgeschrieben, diese verziestein wörden oder unentwickelt gebileben; in der mittaglichen Lindern har früh die Schriftfunst Biesleb vereiniger und verbreitet, so daß die Sinefer, Regydster, Perfer, Babylonier, Phinicier, Hebraer, Aegydsteil, Geickhen und Herruster in ihre Lünder die Erds, soule entliger Nortzen und herruster in ihre Lünder die Erds, soule entliger Nortzen mitgebracht haben, die nach den

Umftanden in dem Maße verschiedentlich veredelt oder entstellt wurden, wie eine ruhige oder eine appige Phan-stasse, oder politische List beim leichten Bau fruchtbarer; Sessibe, oder auf lachenden Triften, oder im Ariegsgestummel und für Bolfsversammlungen es ihren Beisem so oder anders eingab: indeß der Sohn des Nordens, viel stiefmutterlicher ausgestattet, in seine Wälder und Sumpfe nur das Nothwendigste für seine Erhaltung mitbekam.

llebrigens ift biefer fidliche und nbrbliche Schaus plat arbeitender und bearbeiteter humanitat unter bem gemägigten Erbgurtel au suchen, jenseit welchem Ralte oder Sige die Wirksamkeit menschlicher Ratur unteriocht. Bo fie ftarret, wo fie gerfließt, wird Cultur nicht leicht hinkommen, ober schwerlich besteben und wirfen. Die meiften europaischen gander find glud's lich gelegen; am gludlichften, wo nabes Weer bie Tem= peratur noch beffert. Daber haben die Europäer, wels de Mues von Anderen befommen, Mues weiter gebracht; besonders weil auch der Mord bei ihnen weit empfanglicher als der affatische ift. hieraus ließe fich vermuthen, daß biefer Belttheil ju Berpolltommnung bes Resultats aller Arbeiten der Menscheit, und entweber bagu bestimmt ift, die übrigen zu beberrichen, ober vielmehr fie ju erneuern.

Die Bedürfniffe, beren Befriedigung bie menfche liche Erägbeit sich moglichft zu erleichtern sucht, pors

mimlich aber bie Leibenfchaften, beren Mannigfaltigleit und Unersättlichkeit die menschliche von allen bloß thierifden Raturen unterfdeibet, veranlaften Ariege, wie lagewitter wohlthatig und foredlich, außer bem Kall ber Bertheidigung allezeit ungerecht, und meiftens Rolgen fehlerhafter Gefete, aber Aufregungemittel ber in Beidlichkeit erschlaffenden Rraft, wodurch neue Ordnungen der Dinge bereitet werden. Gie find die ichred's lichen Lehrer ber emigen Bahrheit, baß Reichthum, Biffenschaft, Cultur, daß alle Geschenke ber Geburt der des Glucks eitel find, fobald in ftolger oder wol-Ufliger Gelbstvernachlaffigung ber Menich vergift, Rann zu fenn. Alebann wurden gefittete Bolker die Beute wilber Barbaren, wenn fie bie Geiftesanftrengung unterließen , ber , wo fie bervorleuchtet , Alles bient. Bo bas meifte Leben, bort ift ber Sieg. Daburch wurde von Ringals Salle bis Babylon bie Belt einer Stadt unterthan; daburch inner achtzig Jahren vom Ganges an ben Ebro ber Islam Gefet und Glaube ber Bolfer; und baburch grundeten Infularen, mit eimm Arm gute hindus brudend, mit bem andern Peru drohend, auf bas unbeftandigfte Element ein nur burch ich zerftbrbares Reich. Das thut nicht Gub, nicht Rord, nicht Land oder Meer; Alles gibt und nimmt Beift und Muth. Darum bat, wer gewinnt, fich felbft p farchten, und wer verliert, Niemand anzuklagen als ich selbst. Das unachtbare Europa bewegt nur bies dard die Welt.

# gnhalt bes erften Banbes.

| IIIS | •   |                 | •         |         |         |        | . : " |       | •   | Seite |
|------|-----|-----------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-------|
|      |     | Buch.<br>bis au | •         | -       | •       |        |       |       | )en |       |
| Cap. | 1.  | Constan         | tinus     | I.      | •       | •      | •     | •     |     | 483   |
|      | 2.  | Constan         | tinus     | ÌL ur   | id seti | ne Br  | üder. | •     | ٠   | 486   |
| _    | 3.  | Julianu         | <b>8.</b> | •       | •       |        | •     | ٠     | •   | 490   |
| -    | 4.  | Joviani         | 16; V     | alentí  | nianı   | ıs I.; | Vale  | ns.   |     | 495   |
| _    | 5.  | Verfall         | des N     | eiches. | •       | •      | •     | •     |     | 497   |
| -    | 6.  | Die Hu          | nnen.     | ٠       | •       | •      | •     | ٠,    | •   | 500   |
| -    | 7.  | Die Go          | then ii   | n Nei   | id).    | •      |       | •     |     | 512   |
| -    | 8.  | Theodof         | ĭus I.    | und f   | eine    | Sòhn   | e.    | •     | •   | 515   |
| -    | 9., | Valentin        | nianud    | III.    |         | •      | •     | •     | •   | 522   |
| -    | 10. | Unterga         | ng des    | aben    | blånd   | ischen | Raise | rthur | ns. | 532   |
|      |     | 00-641-4        | :         |         |         |        |       |       |     | P # 0 |

## Einleitung.\*)

#### I

Biertausend einhundert und vierzehn Jahre verstossen von dem altesten Anfang der Mosaischen Sagen bis auf die alteste durch gewissermaßen gleichzeitigen Bericht auf uns gekommene Geschichte, die Gesetzgebung der hebraer: von da vier und dreißig Jahrhunderte dis auf den durch die Gesetzgebung der Franzosen veranlaßeten Krieg: tausend Jahre nämlich dis auf den Eroberrer Nebukadnezar; tausend unter babylonischen, perssischen, macedonischen und römischen Weltmonarchen dis auf die Alleinherrschung Theodosius des Großen, des letzten Kaisers der ganzen Admerwelt. So fort nach ihm erbebte durch wiederholte Schläge der Barzbaren Casars Augustus alternder Thron, und siel, sünfshundertjährig. Hierauf tausendjähriger Kampf des Kbznigthums und altnordischer Freiheit, geistlicher und

<sup>\*)</sup> Die zwei ersten Abschnitte bieser Einleitung sind nach der (nur angefangenen) Umarbeitung des ganzen Wertes von 1806 abgedruckt.

M. b. S.

weltlicher Macht; bis der Arm der helvetler durch den burgundischen Krieg den franzbsischen Kbnig von dem letzten Nebenbuhler im Innern befreite. Alsdann waren dreihundert Jahre die Kriege meist zwischen Konigen, dis der amerikanische Krieg den lang im Stillen aufgenährten Keim einer Wolksgährung in Europa entwickelte.

Denn, als nach dem ersten Sieg, durch welchen Marich das alte Raiserthum erschittert hatte, neunfeten bert Jahre verstoffen maren, tamen Ausger in die Generalkaaten des franzbsischen Meichs, welches bisher und seit Langem, wie die meisten, ausschließlich von Derzen unter (oder mit) dem Konig verwaltet worden warten unter (oder mit) dem Konig verwaltet worden warten unter (oder mit) dem Konig verwaltet worden gereiner Wiese im Alpgehirg der Grundstein der schweizerisschen Werfassung gelegt, welche lang die einige starte Demotratie war. Siebenzig Jahrwochen gingen varschen; als die Zeit erfüllet war, übermannte in Frankteich der Bürger den Konig und Abel, sechs Jahre nach diesem kam für die Sidgenossenschaft in der Schweiz die Stunde der Ausblung ober neuen Belebung.

Die Geschichten vom Anfange ber Menschen bis auf ben zu Paris geschlossen ameritanischen Frieden has ben wir in vier und zwanzig Buchern entworfen, welche wir bei Freiheit und Muße ausznarbeiten gebenken. Diese Darstellung einiger Ursachen bes gegenwärtigen Ruins ift aus mehreren Gründen unternommen worden: erfis

lich mitte bie Menichen non oberglänbiger Enrott eines Muben Anthones au beilfamer Petrochtung bestertigen m briggen, 1966 von ihnen berkhmunt, und mas fie die bur thinest: maicene, fim bon eiten huttunisen ent Spigniffe, bie nie kommen ober fcwertich bie enwarmit Mirtung hepparfringen werben , auf bas Gefühl ber Nothwendiateit pop Grundrefonmen anbener Ant an leiten ; bezierens , menn großen Gefellichaften biesn bas Bringgen aber ber Wille fehlte, Meineren Gemeinden lie in auferm Baterlande), ober einselven Samilien. my desen Alles ausgeht und in die sich Alles auslibse in dem dupfeln Stumm etliche wohlthatige Ideen zu Per finning wree Wese printegen; viertens, auf haß bes Gestimmel ber einanber braugenben Begebenbeiten die Sngend nicht auf die Weinung bringe, as golchebe Mes burch Adhubeit und physische Araft, und niche velmehr durch die Aberheit und Gehmache berer, die So falbit vergeffen baben. Endlich imenn bem Ders foller enfaubt ift, feiner folbst ju gehenten) ba ber bewegliche Anblick des fallenden Europa Stillschweigen ihm unmöglich, feine Lage aber bas Reben, mo nicht efficie, 1996 unnig machte, beschloß er (mie man innige Reducingnift gern in die vertraute Bruft von Freunden exaiefit), mit ben Guten und Ebeln feiner und kinftiger Zeiten fich über Dinge zu interhalten. melde ihre wie feine Theilnehmung arregen werden. fa lang es Menichen gibt.

28

der Berewigung gewisser Wahrheiten oder Ereignisse. Richt vom Clima kann dieses kommen; sonst mußten diese hohen Geschle die gleichen Wickungen jest noch außern, wo statt antiker Einfalt und Große in jenen Ländern sich mehr Vorliebe zum Sonderbaren, zum Gekünsteiten zeigt. Fühlte sich der seinem Ursprung nähere Mensch größer? Dachte er weniger auf den Sinnengenuß und mehr an die Ewigkeit? In der That, ist von den Palästen des Oshemshid und Osymanduas hinad zu dem in Versailles ungefähr so weit wie von Moses und Homer zu den schonen Geistern der Zeit Ludwigs des KIV.

### Cap. 5. Afforien.

Dann folgen die Gefilde des Ueberflusses, welche der Tigris und Euphrat besonders gegen das Ende ihz res Laufs durchströmen, und von welchen folgende Bezschreibung des Hippokrates \*) besonders gilt: ',,Alle ,,asiatischen Producte sind schner und größer als bei ,,uns; Luft und Sitten sind weicher; die Wolker wohls ,,thätig und gastfrei. Biele gewaltige Ströme, in ,4Ufern von herrlichen Bäumen beschattet, wälzen ihre ,,Buthen durch weite Gesilde; nirgend (außer in Mes,, gypten vielleicht) ist größere Fruchtbarkeit der Menschen ,,und Thiere; nirgend gibt es größere, schonere Leute;

<sup>\*)</sup> De situ, aëre et locis.

#### Europa.

Der Erbball, welchen bie Geschlechter ber Meniben bewohnen, ift, in ungezählten Jahrtaufenben, bird faum muthmaßliche Gefete ber Bewegung ber Baffer und Ginwirtung fremder Planeten und Belten, and bem befruchtenden Schoose bes alten Oceans nach und nach emporstiegen. So wie der Urfels, um welden fich Alles bewegt, bin und wieder Erhöhungen hatte (bie wir Gebirge nennen) und hohe Rlachen fich weit und breit herum benfelben anschließen, vermochte. leben zu gebeiben : in Europa fpater ale um die affatis fen Berge; am fpateften in Amerita. Denn um ben Ural, ben Altaj, ben Bogbdo, liegt im Nord und Sid bis an das Meer eine ungemein große Landfeste; unfere Alpen fturgen fudmarts zu fteil in ben Abgrund, welden das Mittelmeer fullt, in ihrem Norden mar langer Streit ber Ratur, weil verschiedentlich durchbrochene Reffel bober Bergfeen burch die Ergießung ihrer gemaltigen Baffer alle Niederungen bis an die unweit lie= genden Meere in unftaten Sumpf verwandelten. Daher die vornehmsten Pflanzen und Thiere und ihr Herr, ber Menfch. Gingeborne ber gesunden Soben und lieblichen Thaler jener mittelastatischen Gebirge ber Borwelt; burch fpatern Drang ber Umftanbe als Fremb= linge... nach Europa gekommen. Diele folgten der

Baibe, ber Jagd, viele bem Triebergn felbstftanbiger Unabhangigkeit, indeß aus Borliebe zu ruhigem Genuß ber gebulbigere Orient sich ber herrschaft von Benis gen früh unterwats.

Der Alpenstadt, bessen graue Spisen im helnethischen Oberlatte nab im nahm Cavopen sind, der dem Keine, die Donau dem schningen Montiffsader, hier an Gevennen und Porentien, dort an Rena pall und Hannd geschlossen, steht als Geingmanne zwie schen Sid und Boed. Geinem rechen Arin, dem Apartifichen Gab und Boed. Geinem rechen Arin, dem Apartifichen inter sieder siede Indien der Indien der Indien der Indien der Indien der Bogetation nicht wieder vom Docans woggest spielt wurde. Siese wiele Arste stenker der amschäftste Gelingschieder; anderechaben die Mosser wielenschieder in stieder gestiert. Unglistigs einzelne Geuppen vielenthien hiebe die Hann der Nann, dort besondere Abaren der Edicionete.

Justillos ware od, die Wertflätte der finner fords andeinenden Ratur mis unbefriedigender Adhnische ged nauer durchzuspähen! Indest die trochnenken Tiefnis ausgelaufener Geen und ded rüstjärhenden Decknedinden wannigstätigken Göftaleungen zur Wohnung vieler und einander unakhängigen Adler geformt werden. Versto betre sich die übnstige Wetsiehsanisit vornahitelich durcht pnot Meers, die im Gib und Adri tiefe in die Länden hinein siehen Mieden oder sinkaachen; sie die europää ped Menfen Sitolavingonitet; und Aebungofdöve um Minenespunnigen, die dem welten Allen und Afrika feine God envender and beiben, bast das europälistischen, feines Kund, feines Menfen freier, feine punge Menfen Derning bestrieben.

Mor alle Kruft fit phyfith und moralisch. Diese bin in Giber, jene gegete Mitternicht ben Borgug: bab die fweit die gunze Etbe bes Menschen ist Ges wohnheit auch ben Sublander gegen alle himmelsteiche und Sahrezeiten stählen, und Gultur ben Geiff nordissen Rensthen für alle Empfindungen öffnen mochte.

Die Stärke bes Abrpers tommt aus ben Sanden der Rutur; die Geistesbildung entwickelt sich ausübers liferien Ibeen und Sagen, dem langsamen Werk verstellener Fahrtausende, seit dem elektrischen Schlag, wöhnech die erste Ursache ben Hauch der Gottheit uns seiter Muste zum Leben gab.

Die Ueberlieferung, dieser Keim aller Humanitär, Wildelt und Gefehrsamkeit geht von den Bergen der Berwelt aus. Aber im Norden ist über hartem Kampf und intberstrebender Landebnatur nichts aufgeschrieben, dies verzieffen norden oder unentwickelt gebileben; in delt mittaglichen Ländern har fruh die Schriftfunst Biebeit, Pereioliger und verbreitet, so daß die Sineser, Regyptier, Perser, Babylonier, Phonicier, Hebraer, Aegyptier, Peicksen und Herrakter in ihre Länder die Erds-stellen und Herrakter in ihre Länder die Erds-stellen und Herrakter in ihre Länder die Erds-stellen und ben

Umständen in dem Maße verschiedentlich veredelt oder entstellt wurden, wie eine ruhige oder eine appige Phanstasse, oder politische List beim leichten Bau fruchtbarer Sessibe, oder auf lachenden Triften, oder im Ariegsgestummel und für Volksversammlungen es ihren Beisen so oder anders eingab: indeß der Sohn des Nordens, viel stiesmütterlicher ausgestattet, in seine Bälder und Sümpfe nur das Nothwendigste für seine Erhaltung mitbekam.

Uebrigens ift biefer fübliche und nordliche Schaus plat arbeitender und bearbeiteter humanitat unter bem gemäßigten Erdgurtel zu fuchen, jenfeit welchem Ralte oder hige die Birksamkeit menschlicher Ratur unter-Bo fie ftarret, wo fie zerfließt, wird Eultur nicht leicht hinkommen, ober schwerlich bestehen und wirken. Die meisten europaischen ganber find gludelich gelegen; am gludlichsten, wo nabes Meer bie Temperatur noch beffert. Daber haben die Europäer, welde Alles von Anderen befommen, Alles weiter gebracht; besonders weil auch der Mord bei ihnen weit empfanglicher als der affatische ift. hieraus ließe fich vermuthen, daß dieser Belttheil ju Bervollkommnung bes Refultats aller Arbeiten ber Menschheit, und entweber bagu bestimmt ift, die übrigen zu beberrichen, ober bielmehr fie ju erneuern.

Die Bedurfniffe, beren Befriedigung bie menfcheliche Eragbeit fich moglichft ju erleichtern fucht, pors

nehmlich aber bie Leibenschaften, beren Mannigfaltigfeit ub Unerfattlichkeit die menschliche von allen bloß thierichen Raturen unterfcheibet, veranlagten Ariege, wie Ingewitter wohlthatig und foredlich, außer bem Kall ber Bertheidigung allezeit ungerecht, und meiftens Folgen fehlerhafter Gefete, aber Aufregungemittel ber in Beidlichkeit erschlaffenden Kraft, wodurch neue Ords nungen der Dinge bereitet werden. Gie find die ichreds liden Lehrer ber emigen Bahrheit, baß Reichthum, Biffenschaft , Cultur , daß alle Geschenke der Geburt der des Glud's eitel find, sobald in ftolger ober wolliftiger Selbftvernachlaffigung ber Menfc vergift, Rann zu fenn. Alsbann wurden gefittete Bblfer bie Beute wilber Barbaren, wenn fie die Geiftesanftrengung unterließen , ber , wo fie hervorleuchtet , Alles bient. Bo bas meifte Leben, bort ift ber Sieg. Daburch wurde von Singals Salle bis Babylon die Belt einer Stadt unterthan; badurch inner achtzig Jahren vom Ganges an ben Ebro ber Islam Gefet und Glaube ber Bolfer; und badurch grundeten Insularen, mit eis nem Urin gute Bindus brudend, mit bem andern Peru brobend, auf bas unbeständigste Element ein nur durch fic gerftbrbares Reich. Das thut nicht Gud, nicht Rord, nicht Land ober Meer; Alles gibt und nimmt Seift und Muth. Darum bat, wer gewinnt, fich felbft ju farchten, und wer verliert, Diemand anzuklagen als fich felbft. Das unachtbare Europa bewegt nur bies burch bie Belt.

Alderial for Algenochmen, von beigenige Denkangbure und Righelungsgren für die Grootsburg und Geschandrungen der Angeleicher Grootsburg und Geschandrung bes die Geschandrung der Leben von der State und Geschandrung und Angeleicher Geschandrung und annerhaltem werden. In die sein Kiele word leier der Geschandrung und annerhaltem werden. In die sein Kiele word leier der die bestehe und Geschandrung der Geschandrung der Geschandrung geschalten.

#### Ш.

## Die Staateverfaffungen. \*)

Me Theile des Weltalls, edle Junglinge, meine Freunde, find in Beziehung einer auf den

Diese erste Einsatt wurde durch die Erfahrung mannigfaltig ausgebildet. Gluck, Bardierste, Dantfarsein, Lipe und Gewalt machten die durch Wahl erworbenen Poppinge lebenslänglich, ja erblich; so das die Birtung blieb, als die Urfathe läusskriecht mehr war. Der Uebergang and der Ke

<sup>\*) (</sup>Anfang biefes Kapitels nach ber unvollendeten Umarbeitung von 1806.)

<sup>&</sup>quot;Mis die Stimme der europäsichen Boller in diese Mbende: lande einrückte, bestimmte noch kein Geseh, unter was sur Bedingnissen die höchste Gewalt Einem oder Mehrern oder der Menge am schlichsten zukömme. Eine eigene Lehre gabibnen die Natur, deren Vorschriften allein ewig sind: das man jedes Geschäft durch den oder die verrichten lassen muß, welche dazu am geschicktelten sind. Rath nahmen sie vom Mehrern, weil nicht leicht Einer Alles sieht! die Bolle bringung überließen sie Einem, meil in der Einheit Kraftisse. Die Auswahl trasen Alle, deren Sache es war.

adente ind gungen Beich ber enviladen Mofen ift Keines.
Ing fire flag von anven. Sko Weltein felbft i felnteinkeit fugen Weshaltwaft gut feltier erften Mitfache, Daß es office forung weshaltwaft gut feltier erften Mitfache, Daß es office

date madini, etti.

Den Gren Berring : iedender Bekinnt of in ble bollinkent och in beinede beftenn Berhiltniffe ber Befiger eines Waterlandes machte-Ragregeln, die fonft nach Umftanden genommen murben, gu feften Grundgefeben; welche verlateben warens ib mio ließ einen Mation ansindratuer Keiniber ober immedertichermuth. Menichen ober die Natur, ammeisten zu befämnfen fenn mochten, ober die Nation leibenschaftlichen Unternehminitabaciff ober genugfatte Abgeftbiebenbelt vorzon. Ster ertannte ein Mann von umfaffenben Blich und lebenbia Gefühl die and Erfahrung, Lage und Charatter bervorgebenben Beburfniffe feines Bolles, redete (Gott mar in ibm; bie Bahrbeit ift Gott), und Sad Baterlaub beilfate fein 🗪 fel Dort erteufte: der lang beneidete Rachbar um reiche Eriften ober Relber ober Steuern, bag ber fiegreiche Selb jenes falbe Leben ibm laffe, mit weldem fic bie Stlaven benetigebri merauf bie Beute, bar Militair, ber Glanz ben Willen bes Kelbherrn, feines Cobus und Entels aud aber bie vaterlandischen Gesete erhoben. Als nicht mehr Me Wolfestimmer, fondern erbliche Reichbumer ble boldfe Wecht geben, gefconb., bag bie Renierung ber Denfiben; wie bas Gigenthum anderer heerden, und bas Baterland wie bie Billa, auch auf Minberiabrige, auf Erbtochter Tant. Defin fovalb Geift und Sugend aufhören untwitte adnalich motherenbig zu fepu, wenn Claubine wie Cafar vermittelft ber Legionen regiert; wenn Chlodwigs Dos maine (fein Eroberungsloos) Childeriche wie Dagobers bett: erbitt:, mit Goffmo's altelliche Sanbeisbant bem unweifen Diero gleiche Grofmachtigleit wie bem Bater ber Mufen verschafft, fo tonnen auch Rinder und Dei= ber tire Ramen bent Victen leiben:

ju, die Berhältnisse der Wesen unter einander, die nicht unser, sondern das Werk ihrer Natur sind, zu studiren: ihr Resultat ist unser Geset. Die Kenntsniß derselben unterrichtet uns von der Manier, Alles was ist, zu unserm Besten zu leiten. Durch nichts mehr unsterscheidet sich der Mensch vom Bieh, als durch die Anslage zu dieser Kenntniß; keinen andern Rechtstitel besitzt er zur Beherrschung der ganzen Creatur; nur durch seine höhere Einsicht unterwirft er sich dieselbe. Da auch nur er die Fähigkeit hat, sich zum Urheber aller Dinge zu erheben, so ist er gegen alle untergeordneten Wesen in dem Verhältniß, wenn man so reden darf, wie die, welche in monarchischen Staaten ausschließlischen Jutritt beim Fürsten haben.

Das Naturrecht ist bas Resultat unserer Berbaltnisse zu ber sichtbaren Belt, und besonders aller mit Empsindung begabten Besen. Freilich begreisen die meisten Menschen (in dem Bahn, daß sie bloß gegen ihres gleichen Berbindlichkeit haben) unter diesem Namen allein das, was nach Abzug aller personlichen und locaslen Beziehungen, jeder Mensch dem andern überhaupt schuldig ist: dieser Theil des Naturrechts ist abernicht sein ganzer Umsang, obwohl naturlicher Beise für uns das Interessanteste.

Da weber alle Menichen bie Geschicklichkeit und ben Fleiß haben, diese erften Berhaltniffe zu ergrunden, noch pon ber Gewalt ihrer Leidenschaften fich erwarten lagt. daß sie unter verschiedenen Gesichtspuncten, deren jede Sache sähig ift, den gemeinnutzigken zur stäten Richts schur ihres Verhaltens machen wird, so sind po sitive Sesetze erforderlich gewesen, um den natürlichen durch wirksame Mittel bei Zeiten gegen die Unwissenheit und den Eigennutz die nothige Stärke zu ertheilen. Die unsmbliche Verschiedenheit der Umstände vervielfältigte in Aurzem diese Gesetze, und gab ihnen eine ungemeine Nannigfaltigkeit: denn es entstehet aus derselben die gehste Verschiedenheit der Verhältnisse. Hiezu kamen gewaltsame Veränderungen, welche der menschlichen Gessellschaft bald überall eine von der ersten Einfalt und dem ursprünglichen Iwecke verschiedene Korm gaben; eine neue Quelle besonderer Verhältnisse, welche Gesetze erforderten.

Die anwachsende Sammlung der letzteren bekam nach den Gegenständen, worauf sie sich bezogen, die Namen des bürgerlichen Rechtes, Staatsrechtes, Bobkerrechtes, Kirchenrechtes. Die geringsten Sachen ers
hielten ihre gesetzliche Regulirung, weil die menschlichen keidenschaften überall hinreichen, und über Alles eine Borschrift, eine Gränzbezeichnung nöthig machen. Doch lassen sich die zahllosen Berordnungen auf wenige allstemeine Grundsätze zurückbringen; die Bezeichnung der einzelnen Anwendungen ist allein zu Niederschlagung der Sophisterei dersenigen nothig, welche das Allgemeine nicht fassen wollen.

formeilungen, wo nicht gegeben, dech romiteier, oder der Molder genehmigen stillschweigend, was Giver oder Weber ein Gute oder mit Homalt uch zu Borffebener oder herren erhoben, als ihre Stellpertreter und Boer munder befahlen. Einer oder ein Senat nermeltes greichte die ausähende Macht. Die hier bamertren Verschiftenscheiten machen eine sehr große zwischen den Regiserung formen.

Die Monarchie besteht, wo ein Ciniger, wier in den Schranken von Geseigen, herricht, aber die eine Mittelmacht gleichsem die Oblorge hat. Das Auslien Letterer kann von dem Glang einer langen Reibe backe perehrter Pordlern, aber von ihrer Asstimmung zur Landesvertheidigung, oder von ihrer Figenschaft als Landesvertheidigung, oder von ihrer Figenschaft als Landesvertheidigung, oder von ihrer Figenschaft als Landesvertheidigung, der von ihrer Figenschaft als Landesvertheidigung der den beite die Abel, Gefinder Parlament. Ober die partigliche Kenntnis gebeilicher nach menschlicher Dinge gibt sie wie im alten Gallien den Druiden, und eine Zeitlang dei den Juden hem Steinen Lepi. Der Despetikung dei den Juden keinen Geseh meiß als von der Monarchie,

Die Aristokratie ift die Regierung ber eiter Geschlechter und derer, die durch sie hem Siengt keiger gogen mathen. Entweher besteht letterer, wie zu Der ander gehige, gus den des Gehundreite Antheil an der Regierung gibt; aber arist, mignangent.

imand demfelben gevählere Ungläuff, Ein Imsigdies in Mampulanngafann ift die Timoseautie, näuslich im die fliese ein gewisse Bernigen bestimmen, dessen flissen allein zu Stellen fähig fann sollen. So anget abre diese, wie die Aristolisatie abenhaunt, in Olis aus diese, das ist, in eine durch Gesetz oder Berkoms um oder Bufälle auf Line ganz Keine Linzahl einges findelte Berwalungsmanier aus.

Die Demokratie ist nach dem alten Sinn des Bones die Abeilhabung sammtlicher Birger an der Ueswag der höckelten Gewalt. Wo alle Kandeseinwohner, was sie auch nicht Birger sind, oben diese hoben Rechte wit iben, herrscht Och lokratie. Dieser Name wird uch demjenigen Zustande der demokratischen Form gesyden, worin durch die Folge schlechter Gesetze oder gwalksauer Erschützerungen die Gewalt von Bolke symble, an den Poblet übergebt.

Die beste Regierungsform ift die, welche mit Norwidung der bemerkten Excesse, die Schnellkraft der Monarchie; die reise Klunheit eines Senates und den bezeisternden Nachdunck der Demokratie pereinbangt, Wer selken gestatten die Umstände, selken gift der Schaffinn der Gesetzgeber einem Lande dieses Gluff; und nicht leicht gestatten Gewalt und List ihm, mo es alenfalls aufkommt, eine lange reine Dauer. Sparfa, Kom, einige neuere Republiken, England aber zumal haben dieses Ideal politischer Bollkommenhalt mehrender weniger zu erreichen gesucht; größer war aber immi Die Bahl ber einfachern Formen und langer ihre Dauer

Es ist indeß auch außerst selten, eine ganz ungel mischte Regierungsform zu finden. Religion und hern schende Meinungen geben dem Despotismus heilsame. Schranken; in Monarchien ist nicht leicht ein Regent ohne dieses oder jenes Mittel, die Stånde dahin zu führen, wo er sie haben will; die Aristokratie ist überhaupt für das Bolk schonend, auch läßt sie ihm, wie Lucern, eine Art Mitwirkung zu den wichtigken Schlüssen, oder, wie Freiburg, zur Wahl gewissen Schlüssen, auch die Demokratie wird meistens durch das Ueberger wicht eines täglichen Rathes, der die Geschäfte vorber reitet, gemäßiget.

Bei Beitem die allgemeinste Verfassung ist die olis garchische. Wie kann der Konig berrschen, ohne in Vielem (wenn er auch noch so selbstregierend seyn will) den Berichten und Vorschlägen des Ministeriums zu trauen? Benige Parteihaupter führen den Senat und die Gemeinde. Der Geistreichste, der Beredsamste, der Schwste, der Reichste wird überall die Oberhand haben.

Der wahre Unterschied der Regierungsformen durfte in der Berschiedenheit der Wege bestehen, die man einschlagen muß, um in jeder mächtig zu werden; eine zweite wichtige Betrachtung bezieht sich auf die größere oder geringere Willfur, welche die Regenten sich erlauben durfen. Jenes Erstere ist nicht leicht irgendwo durchgängig wie es seyn sollte: unter einem weisen Fürsten erwirbt die Nacht, wer sie verdient; unter anderen, wer die gebste Gewandtheit in den Hoffunsten besitzt. Meist ausheibet in Aristokratien der Familiencredit. Oft sieht beim Bolke Beredsamkeit und Bestechung über ähtes Berdiensk.

Auch die naturliche Begierde der Selbsterhaltung hindert nicht am Mißbrauche der Nacht; für Alles haben die erfinderischen Leidenschaften gesorgt: Kdnige haben sich mit stehenden Truppen umringt, gegen des mu hohe Taktik (wenn keine Berbindung der Umstände ganze Nationen entslammt) nichts auszurichten ist. Die Bolkssührer wissen ihre eigenen Bunsche dem Bolke in den Mund zu legen, und sind hierauf nicht mehr verantwortlich; ohnehin wurde der sittenlose Hausen, der Geld nimmt, und um die Erlaubnis der Zügelslosszeit Alles thut, sie hinreichend schüßen. Der Arissolrate ist auf die ersten, kaum bemerkbaren Bewesgungen äußerst wachsam, läßt sonst Alles zu, und hinsdert gern sogar das Ausblühen der ihm furchtbaren Reuge.

Rach diesem Allem scheint fast verwunderlich, wie die Formen der menschlichen Gesellschaft unter so viels sältiger Verderbniß doch noch bestehen. Allein die meisten Menschen haben weder für das Gute, noch für das Bose eine feste Entschlossenheit. Wenige sind, b. Mauer Aug. Geschicht. I.

bie nur Eins, und diefes Eine aus allen Kräften wols len; und noch bazu muffen auch diefe, um bie Macht an fich zu reißen, burch Umftande begunftiget wer ben: gewiffe Unternehmungen sind nur in bestimmten Zeiten mbglich; bas macht eben ben Charafter ber Jahrhunderte, beffen Leitung von einer hohern Hand abhängt.

Gladlicher Beife haben auch unvollkommene Regierungen immer boch eine gewiffe Richtung gur Drbnung; ihre Stifter haben fie mit einer Menge Rormen umgeben, die immer ein Damm gegen viel Unglid find, und dem Gang ber Geschäfte eine gewiffe Res gelmäßigfeit geben, wofur die Menge eine Urt Chifurcht befommt. Je mehr Formen, befto weniger Erschutterungen. Go groß ift ihre Macht, bag bie Ueberwinder von Rom und Sina die Gefete ber erober ten Lander haben annehmen muffen. Darin besteht auch ber Borgug ber morgenlandischen und anberen alten Gefengeber; fie faben fo viel auf ben Denfchen als auf ben Burger; unfere Gefete meift nur auf bffentlichen Bandlungen. Diese Sitteneinfalt, Maßigfeit, Arbeitsamkeit, Standhaftigkeit, diefe Bel bentugenden, welche unfer einer fich felbst gebieten foll, maren bei den Alten Borfchrift.

In der That, nur burch die Sitten erhalt fich die Gesellichaft; die Gesetze konnten fie bilden, man muß ihnen aber durch sich selbst fehr nachhelfen. Alle Wie Berthellung ber Gewalt biffertirt, und seber besto wehr Gewällt über sich selber zu bekommen sucht. Jester trachte nach einer richtigen Schänung ber Dinge. Daburch werben seine Begierben sehr gemäßiget wersten. Die Aenberung ber Berwaltungsformen überlasse man bem Lauf ber Zeit, welcher jedem Bolt die Berssssung zutheilt, für die es eben in dem Zeitraum empfänglich ift, und eine andere, wenn es dazu reif geworden.

Den Ursprung, die Bilbung und Beranderungen vieler Regierungsformen und bas Schicksal ber Nationen gebente ich in ben folgenden Borlefungen barauftellen. Richts tragt mehr bei ju ber bochft nothis gen richtigen Schatzung bes gegenwartigen Buftanbes ber europaischen Staaten als ein richtiger Begriff aber ibre Bildung, ihren ursprunglichen Geift. Bir werden endlich auf eine Menge Tractaten tommen, wels' de in ben letten anderthalb Jahrhunderten burch bie feinften Staatsmanner geschloffen, und burch bie arbfiten Relbberren wieder vernichtet worden find; aber auch die fur Rurften und Boller bieraus entstandenen Kolgen und die gefahrvolle Lage, wohin dieses alle Staaten gebracht, werben wir feben. Rachahmungs: warbige und abschredenbe Beispiele, große Schmachen und Rothen, Lagen der Maßigung und auch folche,

die ein berghaftes Durchgreifen erfordern, werden wir genug antreffen, und über die schue Außenseite und wohlklingenden Worte uns für die Zukunft weniger Mufion machen laffen.

# Daserfie Buch.

Bon dem Ursprung des menschlichen Geschlechtes bis auf den trojanischen Krieg.

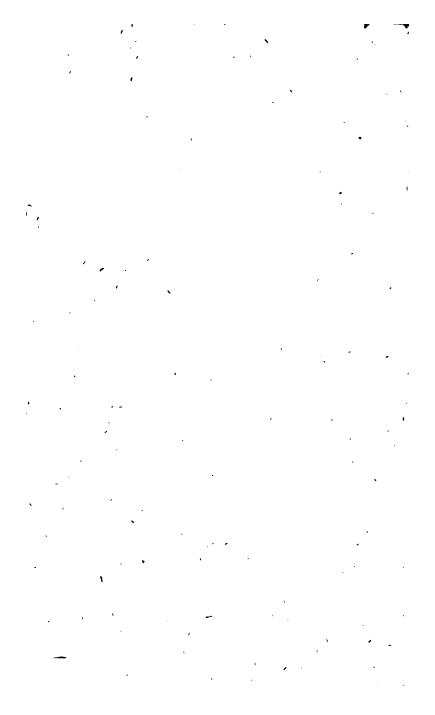

# Erstes Buch.

### Cap. 1.

#### Erfter Buftanb.

Ueber ben erften Buftand ber entftehenden Menfche beit berrichen zwei fehr verschiedene Darftellunge=Danieren. Ginige Sagen fangen von einem golbenen Beitelter bes Rechtes und ber Gludfeligkeit, andere mit ursprunglicher Wildheit und Unordnung an. Co daß nach jenen der Mensch in der Folge fich eber verschlimmert, nach biefen burch viele Erfindungen bervollkommnet hatte. Nach jenen lebte der Mensch in unfterblicher Jugend, bis Bormig ihn bewog, dem Trug der Begierden wider die Stimme feines Gefuhls m folgen, fein Glud ber Schlangenlift einschleichens ber Bolluft aufzuopfern, und bas Feuer, womit ibn ber gutige Pater ber Gbtter und Menichen befeelen und über alles Mothige aufflaren wollte, fich felbft maueignen. Dingegen beschreiben andere, wie ber Mensch aus dem Schlamm hach langer Arbeit der Nas tur endlich fo, wie er ift, gebildet worden, aber crit nach mehreren Geschlechtsfolgen zu der Rraft und

Schönheit gelangt, wodurch er allen anderen Thieren überlegen ift. Beibe haben Recht. Gut war der Erffe ber Menschen, schwach und verdorben ber, welcher unster den Zwang der gesellschaftlichen Anstalten trat.

Es ist in der That auffallend, daß von Gott, von der Welt und von der Unsterblichkeit, ja von den Bewegungen der Gestirne, die altesten, in anderen Dingen ganz uncultivirten Wolker ganz wahre Borstels lungen und Renntnisse hatten, indes die Runste, welsche zu den Bequemlichkeiten des Lebens gehoren, viel junger sind. In den hochsten Sachen dachten die alstesten Menschen richtig, in Lebensgeschäften waren sie Kinder. Bon jenen Urbegriffen erhält sich nachmals bei den meisten Wolkern dunkles, entstelltes, mispersstandenes Andenken; selbst astronomische Berechnungen werden mechanisch, ohne Kenntnis der Grundsätze, sortgesührt.

Scheint es nicht, als hatte ber uns inwohnendehauch der Gottheit, unfer Geift, gewiffe unentbehrlis che Fertigkeiten und Begriffe, zu denen er durch fich selbst sich nicht wohl hatte emporschwingen konnen, durch unmittelbaren Unterricht eines hoheren Befens bekommen, und eine Zeitlang erhalten? Was hingegen den Gebrauch materieller Anlagen betraf, blieb ihm zu Uebung seiner Geisteskrafte überlaffen \*). Durch den

<sup>\*)</sup> Ut varias usus meditando extunderet artes.

Lauf ber Zeiten, durch die langwierige Mabe der Urs barmachung eines bden Erdbodens verdunkelten sich nachmals bei den meisten jene reinen Begriffe der Stammväter; dafür nothigte sie das Bedürfniß zu mannigfaltigen Runsten.

# Cap. 2.

## Erftes Baterlanb.

Um die Biege bes menschlichen Geschlechtes zu ents beden, scheint fein Mittel beffer gu fenn als zu fuden, wo das Brod, jene allgemeine Speise derer, die es befiten, mo bie von jeber an ben Menschen gewohnten Sausthiere, ihr Baterland haben. Es lagt fich benfen, daß man bei der erften Auswanderung die membhuliche Nahrung und diese Gefährten des häuslis chen Lebens mitnahm. Theophraftus bemertte, daß in den Berglandern hinter dem kaspischen Meere die Berfte wild wachft. Ein Schuler bes Linneus \*) fand in Baschkirien bas Korn wild machsen. Gewiß machft es in den Gebirgen Raschmirjens, im Tibet, im Norben von Sina viele Jahre lang ohne Saat noch Bau. In eben diesen Gebirgen laufen unsere Sausthiere wild. Große Strome ergießen fich von ihrem Scheitel: ber Safranfluß \*\*) leitet nach Sina, ber Ganges, ber hindu nach Indien.

<sup>3)</sup> Beinzelmann.

<sup>\*\*)</sup> Hoangho.

# 26 1. 23. Pripring bes menfall. Gefclechtes, Cep. 5. After.

## Cap. 3.

#### Bie alt bas menfolide Gefdledt fen

Wie oft die Sonne aufgegangen, seit Gott auf eis
ner von Kaschmiriens glücklichen Anen oder auf einer
gesunden Sobie Tibets dem ersten Menschen von Erde
den Funken des görtlichen Geistes einblies, wer vermag
das zu zählen! Nun steigt die Zeitrechnung aller Nas
tionen ungefähr gleich weit hinauf. Die großen Zahs
len der Sineser, Indier und Aeguptier sind astronomisch,
nicht historisch; so ungefähr wie Buffons Naturperios
den, deren er eine von 80,000 Jahren anzunehmen
für gut sindet, dis die Erde werden mochte, wie wir
sie sehen.

Historisch fangt das alteste sinesische Geschichtbuch, Tschusting, früher nicht als um die Zeiten unseres trojannichen Krieges an. Die Griechen, Homer und Destiodus sind alter als sein Berfasser. Auch die Indier
datiren ihre historische Zeit nicht über 5000 Jahre hins
auf; nach der biblischen Berechnungsmanier, so wie
sie mir am wahrscheinlichsten daucht, ließen sich 3000
Jahre beifügen. Man kann, meines Erachtens, von
bem uns biblisch bekannten Ursprung der Menschen bis
auf diesen Tag (bis 1784) 7506 Jahre annehmen \*).

<sup>\*) 2262</sup> Jahre bis zur Ueberschwemmung (bie LXX., und Jul. Afric.); 1074 bis auf die Geburt von Therache altestem Sohn (LXX); 60 bis auf Abraham (Uscher); 75 bis ernach Kanaan ging; 215 bis Jacob nach Negpyten 20g;

## Cap. 4.

## Anfang ber Diftorie. Perfien.

Ran weiß aus den altesten Zeiten bloß Fragmente, und sie bestohen theils aus misverstandenen Liedern, theils ungewissen Regenteureihen. Wir schränken und auf die Bolter ein, welche auf Europa vornehmlich gezwickt haben. Diese mochten wohl zuerst Persien betrezten, ein Land von uralter hoher Cultur, wo Spuren von Zerducksche reinem Gottesbienste, den er vom Berg Alberdi unter die Bolter brachte, noch kennbar sind. Die auf der sädlichen Seite der großen Bergkette wohnens den Bolter haben immer weit mehr ersunden, und ihre Sitten besser als die nordischen erhalten: zu jenem hatzten sie in ihren schoneren Provinzen und bei ihrer Mässigkeit mehr Musse; letzteres geschah, weil sie nicht auswanderten und keinen unruhigen Geist hatten.

Die Trummer der altperfifchen Sauptstadt Eftatfar"), wie die des ägyptischen Lakfor \*\*), wie die auf der dieffeitigen Salbinfel Indiens, tragen den Ginden majestätischer Großheit und eines edeln Triebs

<sup>430</sup> bis auf Moses (Micaelis); 592 bis auf den Cempelbau (Josephus); von dem an die gewöhnliche Chronoslogie. Anm. d. Verf.

Diefes dem Berfaffer eigene dronologische Enfem wird in einem der folgenden Bande eine desondere Abhandlung erlautern. Anm. d. Herausg.

<sup>\*)</sup> Verfevolis.

<sup>\*\*)</sup> Theben.

der Berewigung gewisser Wahrheiten ober Ereignisse. Richt vom Clima kann dieses kommen; sonst mußten diese hohen Gefühle die gleichen Wirkungen jest noch äußern, wo statt antiker Einfalt und Größe in jenen Ländern sich mehr Borliebe zum Sonderbaren, zum Gekünsteiten zeigt. Fühlte sich der seinem Ursprung nähere Mensch größer? Dachte er weniger auf den Sinnengenuß und mehr an die Ewigkeit? In der That, ist von den Palästen des Oshemshid und Osymanduas hinad zu dem in Versailles ungefähr so weit wie von Moses und Homer zu den schonen Geistern der Zeit Ludwigs des XIV.

# Cap. 5. Affprien.

Dann folgen die Gefilde des Ueberfluffes, welche ber Tigris und Euphrat besonders gegen das Ende ihres Laufs durchströmen, und von welchen folgende Besschreibung des Hippotrates \*) besonders gilt: ',,Alle ,,asiatischen Producte sind schoner und größer als bei ,,uns; Luft und Sitten sind weicher; die Wölker wohle ,,thatig und gastfrei. Biele gewaltige Ströme, in ,Mern von herrlichen Baumen beschattet, walzen ihre ,,Buthen burch weite Gesilde; nirgend (außer in Mes,, gypten vielleicht) ist größere Fruchtbarkeit der Menschen ,,und Thiere; nirgend gibt es größere, schonere Leute;

<sup>\*)</sup> De situ, aëre et locis.

"die Bolinft lieben fie, und find nichts besto weniger "tapfer. Sie haben gewisse nationelle Gesichtszäge, wo"durch sie einander abnlicher scheinen, als die europäis
"schen Boller, deren Gegenden und Jahreszeiten bfteren
"mit ftarteren Beränderungen ansgesetzt sind."

Es scheint, daß man fich nicht lang nach jener großen Ueberschwemmung, wovon fast alle Nationen m lagen wiffen \*), in biefen Lanbern niebergelaffen, und baf in wenigen Sahrhunderten gewiffe Stamme ein vormaliches Anfeben erworben. Auch daß in uralten Beiten \*\*) Bblferichaften bes Gebirges \*\*\*) bie ichbnen Ebenen eingenommen, woselbst fie gefittet worden, und unter wenig befannten Abnigen viele hundert Jahre lang ibres Glud's genoffen. Wie weit fie geberricht, unter wie vielen Regentenfamilien, beides ift unbefannt; aber bie Bufammenstimmung ber Berfaffung und Sitten, bie Rube des Charafters der letteren, die immermabrende Abmechfefung ber Stattbalter in ben Provinzen mochte kicht ihrer herrschaft eine lange Dauer geben. Das bat ohne dem die Monarchie, daß ihr einfacher Gang und ihre Aehnlichkeit mit dem Kamilienverhaltnif amifchen bem Sausvater, ben Rinbern und Anechten, Die bauers

<sup>1)</sup> Anch im Eschäfting ist genugsame Spur. Ueber bie fprig schen und babvlonischen Sagen siebe die bei Grotins (verit. rol. chr.) gesammelten Stellen.

<sup>\*)</sup> Bielleicht 1100 Jahre nach der Sundfuth.

<sup>\*\*\*)</sup> Chafdim, Chalbaer,

30 I. Buch. Urfprung bes menfchlichen Gefchlechtes.

haft macht, indes ber häufige Regentemvechfel fie auch benen erträglich macht, welche die Beranderung Meben.

## Cap. 6.

#### Die fprifde Rafte und Phonictes.

Eprien zwischen dem Libanon, bem Taurusgebirge, bem Euphrat und Meer, besonders aber seine Ruste,
in so welt sie von den Phômiciern bewohnt war, hat dus alle Wölker machtig gewirkt. Ueber diele Ersindungen
ist man ungewiß, ob sie diesem Bolk oder den Regyptiern zugehören; gewiß brachten uns die Phônicier alle Kemitnisse des innern Asiens.

Die Urquelle berfelben wird wohl immer unbefannte Bleiben. Thoth, Thanth, auf ben man fich betufe, ift nicht eines Mannes Name, soubern bedeutet ein Denkmal. Dieser Mifverstand veranlaste die Fübel ber Sallen Seih, eines ber ersten Menschen, welche in viessem Sinn nicht ohne historischen Grund seyn nicht. Wer alle Inschriften solcher Saulen waren durch die Natur der altesten Buchstabenzeichen ober des Boreras ges allegorisch.

Daber bie vielen Symbole ber griechifchen Myethes logie, einer in ihren ersten Grundsägen und in ben umssterblichen Werken ber Dichter gleich erhabenen Gotterslehre, die aber burch ben Verfall ber Kenntniff auslans bischer Sprachen und aus Bergeffenheit ihres geheimen Sinns nach und nach unverständlich murbe. Plato,

Bens, welche 600 Jahre nach homer, querft ihre Deutung unternahmen, und ihre gange, bierin mehr geiffe reiche als gelehrte Schule, mogen wohl nicht viel errathen haben. Ohnebin war die Mythologie mit ber Landeshiftorie vermengt worben. Auch wurden bie Gbtter vericbiebener Wolfer, wenn fie fich nur erwas glie: den, verwechfelt. Der morgenlanbifche Bertules mag bie Conne gewefen fenn; in Griechenland wurde er als ein auf Abenteuer mandernder Beld, in Gallien uns ter bem Bilde eines auslandischen Raufmanns bargeftellt. Spatere Schriftfteller trieben bas Wert biefer Deutuns gen auf eine vollends geschmacklose Art: ihnen ift Phaes thon ein Sternfundiger, ber vor Bollenbung feines Buches geftorben \*); eben biefes Geschaft hatte Belles rowbon getrieben, aber fich barin verftiegen: bas Ur-Meil bes Paris mare die Declamation eines fogenanns ten Rhetors über die brei Gottinnen gewesen. Der Ausbruct eines trojanischen Trauerliebes auf ben fruhver-Rorbenen Konigefohn Gannmebes : "bieGbtter haben "ibn fo lieblich gefunden, daß fie die Erbe um ibn "beneibet," und mas von Tireffas und von Ceneus gefägt worden, baß fie bald Mann, bald Beib gemes fen, wurde nach ber Begierbe ber einreißenben Manmermolluft gedentet.

Das Befte, mas wir von ben Griechen haben, um ben Sinn ber Gbtterlehre, ben man ihr in ben Dofte-

<sup>\*)</sup> Anon. περι απιζων.

rien gab, einigermaßen zu faffen, ift in ben Orphischen Bebichten, welche theils die Arbeit bes Onomakritus, theils die des Pythagorders Rertops feyn mogen; fie find febr erhaben. Orpheus, auf beffen Ramen biefe Lieder mohl barum geschrieben find, weil fie feine Ibeen enthalten, war in Alegypten und unter ber phonicischen Colonie in Bbotien gewesen; auch scheint einige buntle Renntniß von Moses bemerklich. 3mar mbgen Alexanbrinische Gelehrte im britten Jahrhundert Berichiebenes geandert und beigefügt haben: boch ift unläugbar, daß bie Mysterien zur Bilbung und Milberung ber Sitten fehr viel beigetragen \*) und besonders burch beruhigende Hoffnungen der Butunft sowohl das Leben als den Tob erbeiterten \*\*). Sie burften leicht, im Befen gwar nicht, aber in ber Darftellungsmanier, vor weit neues ren Ideen den Borgug behaupten, welche bas Sterbes bett mit unnothigen Schredniffen umringt haben.

Diefes Leben wurde in den Mpsterien als Borbereitungszustand einer dauernden und fortschreitenden Gluckseligkeit oder (wenn es seyn mußte) einer noch langern Reinigung betrachtet \*\*\*). Es ift wahr, daß biese

<sup>\*)</sup> Nihil melius illis mysteriis, quibus ab agresti immanique vita exculti ad humanitatem et mitigati sumus; Cicero leg., 2.

<sup>\*\*)</sup> Revera principia vitae cognovimus, neque solum cum laetitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi.

<sup>\*\*\*)</sup> Plato, Cratyl. u. de rep. II.

biefe Lehren dem gemeinen Saufen verborgen blieben \*); benfelbe war noch nicht reif, sie ohne Migbrauch zu fasfen; vielleicht auch deswegen hat bei den Hebraern Mofet kaum in dunkler Ferne etwas von denselben gezeigt.

## Cap. 7.

#### Roldis und Stythten.

Im Rorben ber Gefilde Affens wohnten in ben Thalern bes Raufasus unzugangliche Bolferschaften, in Freiheit und wilden Sitten. Nur die Einwohner von Aldis gelangten burch ben Handel, wozu die Nach= . barschaft zwei (vormals wohl im Norden zusammen= hingender) Meere fie einlud, ju Reichthumern, welche fe berühmt machten. An der bitlichen Rufte des schwarun Meeres lag ihr fehr Heines Land; meift war es mo= raftig, bie Luft feucht; fie hatten bftere, große Regen; eine Menge Canale burchichnitt ihre Ebenen; an ihrem Ufer waren, meift auf Pfablen, ihre Bohnungen geimmert. Sie, bie Landleute, waren fett und von menigstens mittlerer Große; ihre Sprache etwas schwer: fällig und ohne Anmuth. Sie waren die Sollander die= fer uralten Zeit. Selbst ihr hauptstrom, der Phasis, verlor fich gleich dem Rhein zum Theil im Sand \*\*).

Das nordische Stythien (alles Land über Sarmatien und über Teutschlands Balber hinaus bis nach

<sup>\*)</sup> Eben diefer, im Protagoras.

<sup>\*)</sup> Hippocrates, de situ, aëre et locis.

i. Millers Allg. Geschichte. I,

dem Ciemeer) mar eine von vielen hietenphifeen und Jagern durchwanderte Wüffe. herodotus hat wit bewundernswurdiger Genanigkeit (benn er sammelte an
den Gränzen die Nachrichten der Kanfleute) ihre Stätume und Sitten beschrieben. In dieser allgemeinen Darstellung wird später, wenn ste universal-historisch wichtig erscheinen, mehr von fielen vorkommen.

#### Cap. 8.

Araber, Juden, phonicifche Colonien.

Auch von dem großen Wolf der Araber, auf der Granze des vordern und innern Asiens, und im Bater-lande des Weihrauchs und der Gewürze, die so viele hundert Jahre von fremden Nationen Gold, nie aber durchgängig ein Joch, bekamen, wird am schicklichsten bei der Spoche zu handeln seyn, wo sie auf einmal hers vordrachen und herren des schönsten Theils der Erde wurden \*).

Eben so die Juden. Lang wie verschloffen in ein Land von geringem Umfang, lang von den machtigsten und cultivirtesten Wolfern verachtet, haben sie auf eine mal, nachdem Jerusalem gefallen, durch das bei ihnen entstandene Christenthum auf das menschliche Geschlecht einen allgemeinern, dauerhaftern Einstuß befommen als die alten Romer mit dreihundert und zwanzig Trium-

<sup>\*) 3</sup>m fiebenten Jahrhundert.

men. Dager bei biefem Anlag ber natilrliche Platz amb für die Spathlung ihrer Geschichte febn wird.

Mis bletben fift bie erften Beiten bie Debnieler, bie Erfitter bes Giafes, Des Parpurs, Der Dunge, Der wichmals in Chrobin gewohnlich gewordenen Buchfie bet , Bei Beitem die wiehrigfte Nation. Bon einer Neis nen, fcmalen Rufte am fprifchen Deer gingen fie aus, besuten alle Ufer ber mittellandifthen Gee, bevollerten, "cultivirten die Insel Thasos und viele andere im gries bichen Deer, Boetien, Norbafrica, bie Ruften Spawiens. Babeffen fie auf ber einen Gelte bei Clath fich auf bem rothen Deer einschifften, um Africa zu umfegeln, fuhren fie auf der andern durch die spanische Meerenge, fuchten Binn in ben Mitten ber Britten, und Bernftein, wo in das preufifche Meer bie Radaune fich ergießt : und glethrofe fie anibem verfictien Dicerbufen ein anberes Inrie Regenitet, fo'mag auch in Preugen Rulm ihre Stifting fein \*). Gelbft von ben Infeln und einem festen Ainbe feifeit's des Belitmeers brachten fie ble 3bee unter Die gebften Dinge find burch fleine Bolfer Midbeben ; fie beburften ber Anftrengung.

Gehr zu bebauern ift unsere geringe Renntnis ihrer Aligefinisten Gesthichte und Unternehmungen. Die letzteich pflegten fie in unburchbringliches Geheimnis zu hullen. Gewisse Entbedungen wurden mit Fleis vers geffen; weil bie Obrigfelten zu jahlreiche Auswandes

<sup>\*)</sup> Uphagen, parerga.

rung und endliche Trennung von Phonicien fürchteten. Auch fiel das Mutterland, ihr Tyrus, ju schnell, und die Schriftsteller gingen mit seiner Pracht und Freiheit verloren. Bom alten Sanchoniathon sind wonige, und, wie es scheint, schlecht übersetze Bruchstäde, wie von Hanno's späterer Reise nur ein magerer Auszug vorhanden.

Die Granze Afiens gegen Africa verliert fich in ber Sandwufte zwischen Gaza und Pelusium. Biele Reisende haben hier ben Tod gefunden, wo trugerischer Sand über ben sirbonitischen See eine scheinbare Brucke gebilbet.

# Cap. 9. Negpte:

Das Land, worein man hierauf tritt, bas parasbiesische Delta Aegyptens, ist nicht so alt als die Welt: der Nilstrom hat es nach und nach angesetzt. Bon seis wer Spige führt ein langes Thal über Memphis am Strom hinauf, bis wo Laksor erstannliche Ruinen darsstellt. Ein anderes Thal zieht sich von da zu den bestäubenden Katarakten des Stroms. Westwarts liegen weite Sandwüsten, oftwarts Berge, deren Tuß der schwer zu beschiffende Meerbusen Arabiens benetzt. Das ist Aegypten.

Als eines ber allerfruchtbarften Lander des Erbbos bens, der Sig eines uralten Bolts, ift es auch burch

bie lange Unveränderlichkeit seiner Berfassung, Sitten und Kunfte merkwurdig. Seine Berfassung war sehr jusammenhängend; und mit Land und Bolk in dem geznauesten Berhältniß. Daher, so lang sie sich erhielt, eben so unstät in der Folge jede ausländische Herrschaft und Sinrichtung war. Gegen vorübergehende Erobezrungen durch die Aethiopier hielt sie aus, weil diese in ihren Sitten dem ägnptischen Volknicht fremd waren.

Wirklich hatte auch in Aethiopien die Theokratie (die Priesterschaft) wichtigen Einfluß. Aber man weiß von dem entferntern Africa so wenig, daß selbst neuere Reisende den alten, merkwärdigen Agatharchides oft bloß abgeschrieben. Tief in das Land ist Niemand eingedrungen; den Anwohnern scheint es nicht unmöglich.

#### Cap. 10.

#### Rieinafien.

Die große Halbinsel Borderasiens zwischen dem epprischen und schwarzen Meer hat sowohl sehr schone Gegenden als ungemein feste Lagen. Viele, zum Theil große Flusse bewässern paradiesische Auen. Weiland brannte hin und wieder ein feuerspeiender Berg, und nachdem diese érloschen, erschütterten Erdbeben das Land: seit aber die Flusse bei ihrer Mundung mehr Erdzreich anseigen, und hiedurch die Wasser von den Gegenden der alten Ausbrüche entfernen, scheinen auch Erdzbeben seltener.

# 38. I. Bud. Uelprung bes menfchlichen Gefchlechtet.

In Aleinasien, am Fusie bes Iba, les Areise, von beren Eblen so viele europäische Abnigegeschlechten; abstammen wollten; weil die Stämme, welche Pannes, nien, Deutschland, Gallien, Italien und vielleicht, Griechenland bevölkert haben, wirklich in alteren Zeiten, von diesen Austen den Uebergang in das nabe Europa, gethan haben mögen.

Troja selber ist eine im Andenken der Menschpeit, wichtige Stadt. Die helben, welche für und wiber fie gestritten, sind nun dreitausend Jahrelang für asse gestetes ten Bolker Gegenstände der Bewunderung und Adhrung. Durch die Erdse ihrer Seelen, durch ihren helben, muth, ihre Kraft und Freundschaften haben sie delbens. Unsterdlichkeit verdient, welche ihnen homerus geggeben. Durch sie sind Asien und Europa in die ersten dauerus, den Verhältnisse gekommen, und die griechischen Stänzeme zu Einer Unternehmung vereiniget worden. Diese Bemerkung leitet auf die Erwähnung der ersten Lage

# Cap. 11.

### Griechenland.

Uralte Sagen, selbft naturbifforische Bemerkungen, leiten auf die vormalige Eristen, des Landes, Lektanien, welches gewesen seyn foll, wo nun ein Theil, des griechischen Meers. Gine Erschitterung der Erde soll seine Grundfesten gebrochen, Wasserwogen Affes be-

dest haben; vielleicht, als das über bie sthiffchen Gestibe verbteitete Meter beim Bbsporns Durchbruchtechte, und intelländischen zussammenschliegen. Die zahlreichen Inseln sollen die Resterbeniens sein. Bielleicht hatte dieses Land den Menschungeschliechtern aus Affen den Uebergang nach unsernt Weltsbeilcheil erfeichtert.

Longe-Zeit war ber griechische Boben feucht und tota. Gw. großen See bebeckte Theffallen, ehe der Peneus durch Felsen sich einen Aussluß erbrach. Ber dineste Rame in der griechischen Historie ist Inachus, der Argos gestistet haben soll; sein Dasenn scheint wahrscheinlich; doch ist es bezweiselte worden. Ihm solgt in Bobtien Ognges, zur Zeit als der See Kopaistier die weiten Fluren seine (vielleicht befruchtenden) Fluthen ergoßt Alles dieses in so uralten Zeiten, daß die Sagen der Borweit mit gemeinem Namen ognzisch in genannt wurden.

Sin schon etwas hellerer Tag erscheint mit dem Ansfang der attischen Cultur. Ein Aegyptier, Kefrops, bebaute die Gegend, wo nachmals die Burg\*\*) von Athen sich prächtig erhob. Er brachte Sitten und Berfolgten, Band wurde eine Freistätte der unschuldig Berfolgten. Feste, Bundniffe, Gesetze verbreiteten von daher wohlthätigen Einfluß.

<sup>\*)</sup> Ωγυγιος μυθος.

<sup>\*\*)</sup> Argonolic.

## 40 I. Bud. Urfprung bes menfchichen Gefchlechtes.

Buchstaben brachte 130 Jahre nach ihm, ber | Phhnicier Kadmus") nach Bootien, wo er bei Thes i ben eben auch eine Burg aufrichtete. Buchstaben und i Musik sind von Bootien ausgegangen; ber größte Dichs ter der Leper \*\*\*), der vollkommenste Feldherr der Gries chen \*\*\*) waren Bootier: gleichwohl wurde dieses Bolk der Dummheit beschuldiget. Buste es diese groupsen Manner vielleicht nicht zu schätzen! Die Ersindungen wurden von anderen vervollkommuet und besser benutzt.

Uebrigens ist merkwardig, daß, der Bater der Bisfenschaften, Radmus, der uns lehrte, Gedanken verewigen, zu der Zeit nach Griechenland kam, als die i Baffen Josua, des Feldherrn der Juden, die phonicis i schen Stämme an das Meer drängten, und nothigten, in Colonien zu ziehen. Diese den griechischen Geschichte i schreibern kaum bekannt gewordene That eines verache i teten Volks war die veranlassende Ursache alles Großen, i Scharssinnigen und Schonen, was durch die Litteratur bewirkt worden ist.

Auch den Bein brachten die Phonicier. Auch das Orafel zu Delphen scheint ihr Werk. Dieser Tempel, über welchem die mahrsagenden Gichen von Dodona

<sup>\*)</sup> DJD WN; Auch waren Kadmonder ein palastinisches Wolk.

<sup>\*\*)</sup> Pindarus.

<sup>\*\*\*)</sup> Epaminondas.

in Bergeffenheit kamen, wurde Mittelmnkt fur die Billerschaften ber Griechen.

"Sellenes" nannten fie fich eigentlich, von hellen, bem Sohn Deukalions, eines theffalischen Sutsten, weichen eine Ueberschwemmung zur Flucht auf den iber Delphen liegenden Parnaffus nothigte. Sellen vereinigte mehrere Stamme; er war der Water von der, der Großvater Jon's, ber Bruder Amphistpons.

Diefer lettere, Lotriens Saupt \*), errichtete in dem Granzpaß zwischen Theffalien und Griechenland, in den Thermopplen, eine periodische Berfammlung bebellmachtigter Boten von eilf vber zwolf fleinen Bolftefchaften, beren jebe zwei Stimmen hatte. Wie biefe abgelegt werden follten, biefes murbe auf ben befonderen Gemeindstagen jeder Bolterschaft bestimmt. Der Zweck war Milberung ber Sitten und Beforberung ber Gottesfurcht, so bag bie Dacht aller Berbundeten wider den fenn follte, welcher eine im Bund begriffene Stadt umkehren, oder (felbst im Krieg) Tempel plans bern und Quellen ableiten ober verberben wurde. Die allgemeine Berfammlung suchte alle inneren Streis tigfeiten ber Griechen, die einzelne die- in jedem Stamm vorkommenden auszngleichen. Beiber und Rinder murben mitgebracht, wenn fich bie Umphiltyonen versammelten; bas Beft bes Schutgottes wurde gehalten; man wetteiferte in Spielen.

<sup>\*)</sup> Stynnes ber Chier; in Hudson Geogr. vet.

# 4g. I. Bud. Urfpring bes menfchiben Gefchlechtes.

Si lang die Adlerschuften kielt und alle Städtes eine so gut als die andere waren, mochte diese Berfafs sung bestieden; aber nicht als Phisisten und der Berg Orta; dusch so viele Stimmen miewisten wie die hetre scheiden Stämme der Dovier und Jonier; nicht als auf: dem dorischen Landeng das techtige Chrintinn stillen wie das gewaltige Lacedamon vermochte. And blied nur die Form der Amphiliponen; in die großten Geschäfte hatten sie knun so vielen Einstuß als der Reichstag zu Wegensburg.

Der bem trejanischen Atleg wurden gemeinsamet Unternehmungen ohne Plan burch unruhige Adhuhoit einzelner Gelden gewagts national warenste micht-So that Inson die in jener Andheit des Seewestens biewunderungsmätdige Argonautensahre auf die Relitschildnur von Rolchis; so wurden alle Filesten des Peloponsnesus Theilhaber einer Familiensehde zu Theben. Iene locke die Begierde der Beute; diese bewog die Berwandeschaft eines Fürsten von Argos mit einem derthebanischen Prinzen.

Die Salbinfel Peloponnefus, beren Einwohner von Answärtigen weniger zu fürchten hatten, war zu folichen. Thaten vorzüglich: geschiest. Auch hatten Pelops und nachifint Perseus ein so überwiegendes Ansehen bekommen und ihren Bradt Argos mitgetheilt, daß die Julbeinsel eine Art von Mittelpunkt hatte.

Athen mischte fich weuigen in unrubige Bemegun-

ant. Dafile murbe Attieg belfer behaut, und das Aineo: pagus hobes Gericht ein ehrmirbiges Muffer. Daßt ber Kelbban von bier ausbegangen, erfannten lang viele Stabte durch jabeliche Darbeingung ber Creffinge bes Felbes \*). Bornehmlich waren bie Athanienier-aus bie Einführung der erften Bolbiberrichaft, unter den Griechen ftolz. Ihre Ronige berrichten mie, Unbeben, einer Pflanzung mit ber Gemalt, melde bas Merbiens ber unfpränglichen Unftalt und die Bahli ber miegebrache. ten Colonisten gab: Thefeus aber vereinigee alle groble, astifchen Flecken jur Stadt, alle ihre Rathe gu einem, ibre Barger in eine Gemeinde, ber et bie Chnigsmabli auftrug; faft nichts behielt er fich vor, als in Dufern und bei Bernthungen ber erfte, und Anlabernaufenn \*\*). Sierauf unterschied fich Athen burch die Erhalung eines Urffoffs von Eingebornen und von vaterlandischen Sitten. Andere Stabte maren vielen Benanderungen. burd: frembe Ginfalle ausgelett.

Cap. 12.

#### Steta.

In diesen alten Beiten übte Minos, Saupt von-Rreta, zur See die iberwiegende Macht; er vertrieb von den cycladischen Infan die barbarischen Karier; er

<sup>\*)</sup> Isocratis Panegyr.

<sup>\*\*)</sup> Marmor Arundel. Thuoyd. Oratio in Near. bei Demosthenes Werten.

tilgte die Seeranberei, die unter den Griechen Gewerbe war; die Ruften mußten ihn furchten, auch wöhl ihm Abgaben zahlen. Areta ware vortrefflich gelegen, über diese Meere zu herrichen, aber nach und nach tam eine Berfaffung auf, die es hinderte.

Mines hatte die Kretenser gerecht und menschlich machen wollen; zu Letzterm zu gelangen, ließ er ber Liebe auch zwischen Mannern freien Spielraum, in ber hoffnung, die Begierde, sich liebenswurdig zu maschen, werbe die roben Sitten milbern \*).

Der einzelne Aretenfer hatte besondere Gewandtfielt in Rriegsfachen, indeg die Gefete, welche angenommen wurden, bem Staat nichts Großes im Auslande gu unternehmen erlaubten \*\*). Unftatt eines Ronigs, an ben worbin in letter Inftang Alles ging, mablten fie zehn Rosmen (Anordner) zu Bauptern in Frieden und Rrieg; fie wurden aus alten Familien und auf beftimmte Beit genommen; wenn ihr Amt vollendet war, blieben fie im Rath; alle Richter mußten bejahrte Danner fen; Junglinge durften Veranderungen der Gesetze nicht vorschlagen: überhäupt mar nicht erlaubt, folche Borfchlage anderswo als im Rath, ober auch dort anders als in Geheim zu thun. Uebrigens mar ber gange Ertrag bes meist fruchtbaren Landes in amblf Theile gesondert; Alles war gemein; man af gefellichafteweise zusammen;

<sup>\*)</sup> Plato, Leg. VIII.; Strabo.

<sup>\*\*)</sup> Ariftoteles, Polit. II.; Plato, Leg. L.

ein. Theil mar zu Opfern, ein Theil zu gastfreier Bewittinng ber Fremben bestimmt. Gebant wurden bie Felder durch Selaven. Der Gekeauch der Wassen war freien Männern vorbehalten. Alles, Früchte, Wieh, Geld, war unter Direction des Rathes. Auf eine zahlreiche Bolksmenge wurde nicht gesehen, sondern daß jeder genug habe; auch trachtete man weniger nach Ueberfluß als ruhigem Leben. Jagd, Leibesübungen, Landreisen, fullten das Leben der Privatburger. Schlägereien auch Dieberei, wenn sie mit feiner List verübt wurde, betrachtete man als Uebungsmittel des Geistes und der Fäuste.

Diese Versassung blieb; benn die Gemeinde durfte nur über die Borträge des Rathes und der Kosmen, ohne Modisicationen, auf Ja oder Nein stimmen. In der That geschah auch wohl, daß sie die Kosmen absetze und keine neuen wählen wollte; es gab Streitigs keiten über die Dauer und Gränzen ihrer und des Rathes Gewalt: doch blieb es bei Partelungen, die Gessetze erhielten sich im Ganzen, und die Insel behauptete so lang als andere griechische Länder ihre durch die See gesicherte Freiheit.

· Cap. 13.

Trojanischer Krieg.

Die trojanische Macht hatte fich in den Borbergen \*) des Ida gebildet; in dreihundert Jahren waren

<sup>\*)</sup> υπωρεια.

olite bengibbyrte afficiliqu Ablbei, endlich felbft die Eris siebe istracifet Ruftennblots un Abfallens: Siebinge vin großes', weites Band freiwillig burth Bertrage Ober durch bie Maffen bein trojanifchen Abuiggugeiffan were den, fo bof manifm als ben velchten unbarbften Pfale fiben ibieles Theils von Mion \*) betrachrete. Mibbee ich wereinigten fich für Wenelaus, Ronig von Barovaswop; bein ifeln Sohn feine Semublin untflihrt ihlieve, die Auriten ber griechischen Waffer. Ein gehnichtetget iftriog frifibre ben trofanischen Thron. Jugient were imliafite bei ben : Grieden bie lange Abwefenheit ihver Baupter viele, den Regentengeschlechtern fehr nachtseis tige Redevamen; fle felbft datisbhuten fich der Drbmang und Biebe eines friedfamen Lebens. Datiet ofme Menge Unviden, wobierch im Lauf ber nachften Stelles Sanderte nicht nur blefe Gefchiediter bie Macht einbats. ten, sondere bas Konigehain felbft haufig abgeftbafft, und Arfifoffvarien ober Demofratien eingeführt mutten.

Die Ifine und Sopffee mögen von honner indiges fiche anberthats hundert Jume nach ber Berfibrung ber Binde Abrie gefangen worden feine. Sie find fo alt als Davids Pfalmen. Urfprünglich foll bie Fine inftige ein einziges zusammenhängendes Gebicht gewesen, sons bern später in die Bolltommenheit ihrer heutigen Gestalt gekommen sein. hundert Jähre mach Jomer Brachte

<sup>\*)</sup> Regnatorem Asiae; Virg.

kylurgus, ber Gesetzeber Lacedamons, biese Gebichte unter die Griechen; dritthalb hundert Jahre später scheint ihnen Pisistratus, Fürst von Athen, die Form gegeben zu haben; sein Sohn, Hipparchus, führte ein, daß am Feste der Stadtgöttin (an den Panathenden) Mapsoden sie hersagon sollten. Eine vollkommenere Ausgabe, von der die unstigen genommen sind, verferzigte Aristoteles sur Alexander den Großen, der sie unster seinem Hauptrissen in einer goldenen Kapsel zu verzwahren psiegte. Auch Aratus der Sternkundige, Arissarchus von Samps, Arissophanes, Bibliothecarius von Alexandria, bearbeiteten diese unsterblichen kieder.

Sie sind unter allen Gedichten, auch meinem Gessühl nach, das herrlichste; der Reduer, Geschichtschreisber, Dichter und Mensch, lernen gleichviel daraus. Ein großer Sinn athmet überall; dald sieht man die verderblichen Folgen der Gewaltthätigkeit und Unordwung, bald die Macht der Mäßigung und Vernunst; Gehorsam und Freiheit, heldenmuth und Kriegszucht werden empschlen. Die Menschen erscheinen wie sie sind. Alles ist in handlung, nichts mussig. Wir wers den hingerissen, wir werden, ohne es zu merken, beslehrt. Dadurch wurde homerus das Muster des Thuschdies, der Lieblingsschrifsteller der gräßten und edelssten Renschen und einer der besten Lehrer der Lebenssweisbeit.

Cap. 14.

#### 3 talien.

Die Bevolkerung Staliens mag um bas Ende Diefes Zeitraums ihren Unfang genommen haben. Die Urbewohner, aus Norden, bewohnten bie avenninischen Berge und die zwischen diesen bis an die Alven fich erftredenden, bamale moraftigen Gefilde. Die Ruften wurden aus dem Peloponnesus bevolfert. Denotrus, aus einem in Artabien angefeffenen 3meige ber Rurften von Argos, wird als Führer der ersten Aborigenen bes Landes Latium betrachtet; \*) das benachbarte italienis fche Urvolf nannte fich Siculer. Ueber daffelbe mach: ten jene Griechen, mit Sulfe ihrer Landeleute, ber Pelafgen, folche Eroberungen, bag auch die adriatische Rufte bald meift von ihnen bevolkert mar. Die Velas= gen, durch Deufalion aus Theffalien vertrieben, hatten lang herumgeirrt, bis ber Bufall fie in die Dundung bes Do führte; bon ba jogen ihre tapferften Junglinge aber bas Gebirge, und fanden jene Aborigenen. Die anderen, durftig nach Rube, grundeten, unfern von bem Ort, wo Ravenna nun ift, die Stadt Spina, bie burch handel und Seemacht eine Furstin bes adriatifchen Meers murde, deren toftbare Gaben im delphifchen Tempel viele Jahrhunderte nach ihrem (burch Barbaren erfolgten) Untergange geglangt haben.

Die

<sup>\*)</sup> Dionys. Halic, L. I.

Die von ben Pelasgen und Aborigenen vertriebenen Siculer, da fie Italien verließen, vereinigten sich mit einem spanischen Stamm, ben Sicanern, am Fuße bes Uetna in ber schonen Insel, welche von ihnen Sicilien heißt.

Bur felbigen Zeit mag in gang Italien fo viel Bolk taum gewesen fenn, als jest in dem Ronigreich Napoli. Aber das Sirtenleben, die Jagerei, erfordern großen Raum; Aderbau mar nicht febr bekannt, und man liebte das unruhige Leben in Abenteuern. Daher Noth und Unruhen; wodurch gezwungen, die Landesvorstes ber Colonien zu fenden beschloffen. hierzu murbe burch bas Loos entweder ber zehnte Mann, oder fo viele Menschen bestimmt, als im Laufe eines Jahrs in dem Lande geboren murden; oft murden die zur Ausmans, derung bestimmten von der Obrigkeit ausgewählt; oft' boten fich Freiwillige bar. Man gab ihnen Baffen und für bas nothigste Gewerbe ben Bertzeug. wurde ein Opfer gebracht, und die auszieheude Schaar bem Schut irgend eines Gottes geweihet. ju Schiff, suchte Land, und grundete auf einer entfernten Rufte eine neue Stadt, welche nur burch bie Berehrung der gemeinschaftlichen Gotter und altes Freund= icaftegefühl mit dem Mutterlande verbunden mar. Oft halfen fie einander gegen die fremden Eroberer, ober eines tyranniffrenden Burgers brudende Gewalt.

Es ift also zwischen diesen alten und unseren Eplos

nien mehr als Ein großer Unterschieb \*): jene wurden von den Bolkern zu dem Zweck gegründet, auf daß jester Burger besto bequemer leben konne; die unsrigen waren meist mercantilische, auf Bereicherung abgesehene Unternehmungen; daher jene pflanzten, was der Mensch bedarf, diese, was am vortheilhaftesten zu verhandeln war. Wenn bei uns der Staat an solchen Dingen Theil nahm, so war die Bermehrung seiner Macht und Einkunfte eine Hauptabsicht; ganz anders bei den Alsten, deren schäsbarste Reichthumer in liegenden Grünzben, und nicht in baarem Geld bestanden, und welche bei der Fruchtbarkeit ihrer kander, bei der Einfalt ihzres Lebens wenig bedurften.

Als große, volkreiche Stadte alle Ruften bedecktey und Raum für Colonien seltener wurde, mußte der Arsbeitösleiß vervolkommnet werden \*\*); in die von Eisnem getriebene Arbeit vertheilten sich mehrere; sie arsbeiteten besser und schneller; die Ersindungen vervielfälztigten sich. Schon im Homer zeigt sich reicher Aufswand, obwohl noch nahe dem ungebildeten Geschmackter Natur; von Orchomenos, Tyrus, Sidon, dem ägyptischen Theben spricht er als von Städten, deren Reichthum, Cultur und Handel die Bewunderung der Welt war.

Im Uebrigen verloren die herumirrenden Pelafgen-

<sup>\*)</sup> Smith, wealth of nations, B. 5.

<sup>\*\*)</sup> Labor ingenium miseris dedit; Manil.

bald alle Selbstständigteit, auch in Italien; es muß nie eine planmäßige Berfaffung bei ihnen zu Rraften gekommen senn; sie vermengten sich mit andern Boltern.

In Italien zeichneten fich bie Betruffen und bie Artabier am bauerhafteften aus. Jene bemachtigten fich ber meiften pelafgifchen Stabte; ihre besondere Renntniß von gottlichen und naturlichen Dingen gab ihnen gleiches Unsehen in Stalien, wie die Große ihrer Seemacht und ihre fuhnen Unternehmungen im gangen mittellandischen Meer. Ihr mabrer Rame Scheint "Rhatier" von Refan, einem ihrer Borfteber, gewesen Tyrrhener sollen fie nach ber griechischen Benennung ihrer aus mehreren Geschoffen bestehenden Bohnungen \*); Tuffen, von dem griechischen Ausbrud fur Opfer \*) genannt worden fenn, worin und in aller Bahrfagerei fie bie geubteften Meifter gemefen. Ursprunglich scheinen fie ein ben nordischen Boltern bermandter Stamm. Bon den Alven bis an die Di= ber beherrichten fie Italien; auch nachdem die Gallier das weite Thal des Do und den Ruß der Alpen ihnen entriffen, erhielt fich die Gidgenoffenschaft ihrer XII Orte, und bestand Jahrhunderte lang ihre glanzende Seemacht.

Der Sig ber arkabischen Colonien war auf bem Berg Palatium an ber Tiber: Evander, burch Reich=

<sup>\*)</sup> Τυρσεις.

<sup>\*\*)</sup> Ougiai.

thum und Ginsichten ben Machtigen seines Landes gefährlich, hatte Arkadien verlaffen, um sich hier anzubauen. Er brachte in die Wildheit Gesetze und Sitten; Fleiß und Handel hoben an. Ein Fremder, Derkules, vermochte die Italiener und einige gallissche und spanische Wolker zu Errichtung einer Hansbelbstraße, für deren Sicherheit sie einander Gewähr leisteten.

Das Aeltere in ber italientschen Geschichte ift mißverstandener Mythos: das Reich des Janus., alte Derrschaft des Chaos und sein Uebergang in organifirte Schopfung; die Zeit Saturns, dunkles Andenken der Urwelt, seine Schilderung das Bild hohen Alterthums und erster Einfalt.

## Zweites Buch.

Die Zeiten bes Ursprungs freier Verfassungen bis auf Solon.

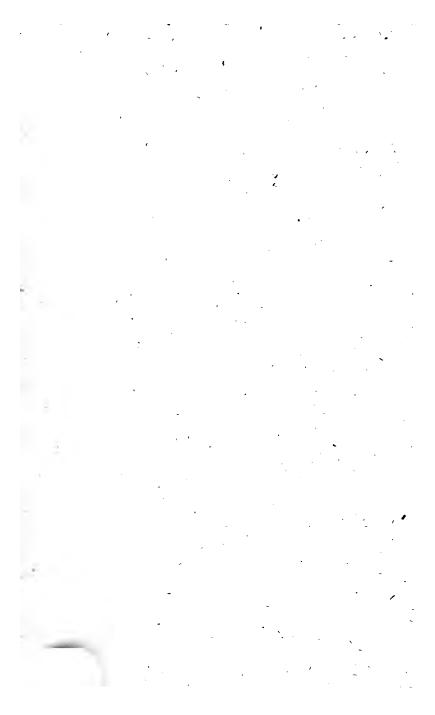

### Zweites B'uch.

# Cap. 1. Einleitung.

Die von der Zerstdrung Troja's bis auf Solon verflofsenen sechs Jahrhunderte sind weniger fabelhaft, aber
nicht sehr bekannt. Es lebten Dichter, die aber meist
nur Gefühle besungen; Geschichtschreiber erhoben sich,
aber die Beredsamkeit und überlegenen Verdienste ihrer
Nachfolger brachten ihre Arbeiten in frühe Vergessenbeit.

Cap. 2. Babplon.

Dreihundert Jahre nach Troja fiel das alte Reich der Affprier, durch Weichlichkeit und Bernachlässigung. Mehrere kleine Staaten erhoben sich aus seinen Trummern; zwei derselben stiegen zu höherer Macht: Mesdien, dessen Könige das persische Bergland unterwarssen, und mit den auf der Oftseite des kaspischen Weers wandernden Horden Berhältnisse der Freundschaft erstichteten, auch ein Theil des zu Ninive bestandenen Reichs eroberten. Neben Medien blühete der noch großere und glücklichere König von Babel oder Babylon.

11

In diesem sehr alten Sitz gelehrter Kenntnisse gründete Nabopalassar nach langen Staatszerrüttungen das mächtigste Reich, dessen Scepter Nebukadnezar, sein Sohn, vom Kaukasus, in welchem Gebirg er die Iberen schlug, bis in den Sand der libischen Büsten ausstreckte. Er verbrannte Jerusalem, schlug Ammon, Moad und Soom, eroberte die reichste Pandelssstadt der Phonicier, Tyrus, verwüstete Aegypten, und schuf seine ganze Gränze neu, indem er sie entweder erddete, oder (seltener) mit Ausländern bevolkerte. Seine Residenzstadt verherrlichte er mit kuhnen Meisterstücken der Baukunst.

Bon biefen find auch Trummer kaum bemerkbar; noch schwerer ift, von dem, drei Tagreisen langen Rinive Spur zu finden. Das Alter hat hiezu wenisger gewirkt, als (nachst der wohl nicht sehr festen Bausart) der feuchte Grund, in den die Ueberbleibsel zum Theil tief eingesunken sind \*).

Cap. 3. Alegapten.

Nach dem trojanischen Krieg wurde Aegypten glangender. Die Dynastien, worein es vertheilt war, wurden vereiniget; Einem Khnig diente das ganze Land, und er den Gesetzen; über diesen hielten die Priester als Mittelmacht. Ein Umstand hatte die Verfassung

<sup>\*)</sup> Vos'sii observ.; Lond. 1685.

erschüttern können: baß Sefostris den Soldatenstand von dem der Bauern trennte. Wenn eine Folge solcher Fürsten gekommen ware, sie wurden herren der Gesetze geworden seyn. Aber die einige Wirkung war, daß der Landmann unkriegerisch wurde, und Aegyptens Unabhängigkeit von dem Schicksal einiger Schlachten abhing.

Man spricht von dem Unterdrückungsgeiste, man declamirt über die Sitelkeit des Erbauers der größten Pyramide: wir wollen das uralte Aegypten so schnell nicht verdammen; seine Denkmale haben etwas Gesteinnissvolles, das bewunderungswürdige Ideen verzicht. Jede Seite des Fußes der größten Pyramide, 500 mal multiplicirt, liefert die 57,075 Klaftern (toises), welche den geographischen Grad ausmachen: genau dasselbe Resultat liefert der Subus des Nilmesser, 200,000 mal multiplicirt\*).

Gegen das Ende dieses Zeitraums außerte sich die aus oben bemerkter Ursache herrührende Schwäche: Aesgypten, bei wachsender Macht des Reichs der Affyrier, bedurfte athiopischer Hulfe; und Aethiopier bestiegen Pharap's Thron. Aber auch so hielt sich der Staat nur mit Mühe gegen die aufblühenden Weltreiche Affens. Aegypten war überhaupt nicht kriegerisch; die große Fruchtbarkeit, die Liebe aller Wolluft, selbst die wähstend der jährlichen Ueberschwemmung angewöhnte Neis

<sup>\*)</sup> Paucton, métrologie, Paris 1780.

gung zu ruhigem Leben, machten bie Nation weiche lich; die Prieftermacht mag beigewirft haben.

Alls der Verfall des Reichs offenbar wurde, suchte man die Ursache in dem personlichen Charakter der D. K. Könige. An ihre Stelle wurden zwölf Häupter geseit. wählt. Diese schwächten Aegypten durch Parteiung. Giner aus ihnen stellte das Königthum her. Aber Hammetich (so hieß er) gründete seine Gewalt auf eine fremde (griechische) Leibwache; er öffnete das, "sonst Ausländern bittere," verschlossene Aegypten dem Handel; die Gesetze und Sitten verloren hiebei.

#### Cap. 4. Lacebámon.

Achtzig Jahre, nachdem Agamemnon an der Spitze der Griechen Troja zerstort, verloren die Atriden (sein Geschlecht) in dem Peloponnesus die angestammte Geswalt. Nachkommen des Helden Herkules sührten die Dorier in das Land, Agamemnons Enkel, Tisamenus, Sohn des Drestes, wurde überwunden und erschlagen, die Hauptstädte vertheilt; nur Achaja blieb den Atriden, bis nach mehreren Jahrhunderten die Demokratie auf kam. Also erward Temenus die schonen Gesilde von Argos; die Hügel Messeniens sielen dem Kresphon zu; Eurysthenes und Prokles, des Aristodemus Zwillingsssichne, wurden auf solche Weise Könige von Lacedamon, daß beide mit einauder und eben so von ihren Abkömms

lingen je zwei zusammen regieren sollten. Man wußte nicht, welcher von beiden der Erstgeborene war; der diphische Gott autwortete, man soll vornehmlich den klesten ehren, und offenbarte nicht, welcher es sep, m ohne Eisersucht beiden außerste Ehrsurcht zu verschaffen. Im Uebrigen machten die Heraklidensamilien men Bund der Bertheidigung, und versprachen nach den Gesetzen zu regieren. Argos und Messen gelangzm zu keiner Festigkeit; auch Lacedamon war lang Spiel den Parteien, bekam aber endlich eine Gesetzgebung, die als Sieg einer Idee über die natürlichsten Empfinzbmgen allezeit höchst merkwürdig sepn wird.

lacedamon oder Sparta war ein sehr großer Fleden im Flusse Eurotas, am Fuß des Tangetus, wo die stigel, welche von den hochsten Bergen des Peloponnes sie (ben arkadischen) ausgehen, sich gegen die See verlieren. Das Loos, durch welches die meisten Stels im anfänglich vergeben wurden, brachte sie nicht immer in die geschicktesten Hande, welche die Leidenschaften mächtiger Männer in Ordnung hatten halten konnen. Anderthalbhundert Jahre aber nach dem Einfall der herakliden gab Lykurgus, Wormund Königs Leobotus, den Lacedamoniern Gesetze, welche auf die Ruinen aller anderen Bunsche und Gefühle der Menschen, und mit einem Anschein roher und unordentlicher Sitten einen heldencharakter gründeten, welcher nur Ein Gefühl, Einen Stolz zuließ, nämlich, Lacedamonier zu seyn. Es

ist mbglich, daß er auf Kreta zu Lyktos, wo er Berswandte hatte, dergleichen Gedanken aufgefaßt, eben wie Minos von den Aegyptiern gelernt haben mag. Auch ist wahrscheinlich, daß eine geheime Berbrüdesrung (dieses mächtige Revolutionsmittel) das Werk der Umbildung der Denkungsart seines Bolks ihm erleichstert hat. Um seinen Borträgen Eingang zu verschaffen, bediente er sich, wie Minos, der Hulfe Apollon's und anderer Getter, wie nach ihm auch die Ephoren (Staats-aussehr) zu thun psiegten.

Alle helden, Gesetzgeber, die edelsten Weisen Griechenlands, wurden von dem delphischen Gott unsterstügt; ihr Verständniß mit seiner Priesterin, wie jene des romischen Senats mit den Collegien der Ponstifen und Augurn, gab in Entscheidung der wichtigsten Angelegenheiten den Ausschlag, und man muß dem Orakel nachsagen, daß Erhaltung der Freiheit und Ordnung, daß Milberung der Sitten gemeiniglich der Geist seiner Antworten war.

Obwohl zu Lacedamon die Macht hauptsächlich in ben Handen beider Konige, der fünf Ephoren und eines Rathes von XXVIII war, und obwohl die Bolksgesemeinde nur zu Wahlen beiwirkte, ja die Rathswürden lebenslänglich waren; obwohl sogar nur Vermöglichere in die Bolksgemeinde Zutritt hatten, gleichwohl wird Lacedamons Verfassung von den Alten oft eine Bolks-

ngierung, ja die fraftigste der Demokratien genannt \*). Denn man suchte die Demokratie nicht so sehr in den formen, als im Geiste der Verwaltung; man fühlte, daß eine Bolksgemeinde nicht regieren kann, aber man wollte populare Gleichheit der Sitten \*\*).

Die beiben zusammen regierenden Ronige waren ber . Edftein ber Berfaffung; jeder hinderte feinen Collegen an Errichtung tyrannischer Macht; ihr größtes Interdaß die Ephoren den Rath, er aber bas Volk nicht unterbrücke; hinwiederum war auch ihnen das Ansehen der Ephoren vortheilhaft (welche Ronig Theopompus vielleicht eben befmegen eingeführt hatte), weil diese verehrte Burde ein Theil der Verantwortlich= kit bei schlimmer Wendung ber Geschäfte übernahm. Die Religion Schütte bas Ronigthum; bas Regenten= > hans, vom Stamm des oberften aller olympischen Got= ter (beffen Sohn Berfules war) konnte die bochften Opfer fur bas Glud von Lacebamon am wurdigften barbringen; als Entel bes Helben, als Nachkommen ber Eroberer waren bie Ronige bie naturlichsten Relbherren, und ubten, ale folche, die uneingeschrantte Gewalt.

Auf diese beiden Berhaltniffe bezogen fich die Ginfanfte. Die Konige hatten ihren Theil von den Opfern, die an Korn, Fleisch und Wein, je am ersten und siebenten Tage jedes Monates proentlich bargebracht

<sup>\*)</sup> leacrates, Arcopag.

\*\*) Aristot, politic, IV,

Muf bag bei ichnellem Beburfniß ihnen nie ein Opferthier fehle, betamen fie ein Rertel, fo oft eine Sau Junge marf \*); von ben bffentlichen Dablzeiten hatten fie gedoppelten Theil; bei ihrem Saufe großen Rifchteich; überdem viele Landaus ter (ihr erobertes Erbe). Die nach Delphen geben= ben zwei Crandesboten murben von ihnen ernannt, wohnten bei ihnen, und hatten mit ihnen bas Archiv ber Dratelfpruche unter Aufficht. Da bie Che in moblgeordneten Staaten als ein heiliges Band verehrt wird, hing auch die Berheirathung ber ber Eltern beraubten Tochter von ben Ronigen ab. Dag einer in ein fremdes Saus an Rindesftatt aufgenommen murbe, und also Theil am' Dienste fremder Sausgotter befam , geschah unter ihrer Leitung. Ueberall, im Rath. bei ben Schauspielen hatten fie ben erften Rang; Jebermann (die Ephoren ausgenommen) ftand auf, wenn ber Ronige einer erschien. 3m Rrieg erkannte bas Beer feine anderen Befehle; ber Ginflug ber Ephoren hatte ein Ende, sobald es zusammengebracht mar.

Die siche Gintheilungen (Regimenter) bie es hat: te \*\*), wurden jede von einem Polemarchen (Rriege= oberften) geführt; jede war in vier Schaaren \*\*\*) unter

<sup>\*)</sup> Bei mehreren alten Bollern wurde auf Anlag ber Bermablung eines angesehenen Burgers ein Schwein gefchlachtet.

<sup>\*\*)</sup> Morbar.

<sup>\*\*\*,</sup> Aozos — Bataillons.

fo vielen Hanptleuten (Lochagen) vertheilt; jede, Ans fangs aus hundert Mann bestehende Schaar in zwei Abtheilungen von 50 (Pentekosteren) \*); endlich jede ber letzteren in Abschnitte von 25 (Enomolien) \*\*). Dieses unter den altesten Konigen aus nur 2000 Burgern errichtete Heer, da es nachmals viel zahlreicher wurde, behielt gleiche Eintheilung, nur mit verstärkten Jahlen. Wie wenig oder viel, dieses war des Konigs und seiner Kriegsrathe Geheimnis, welche, um die Stärke zu verbergen, manchmal in gleichem Heer zu einer Abtheilung mehrere oder geringere Mannsschaft verordneten.

Ueberhaupt gab die einfache Organistrung und gute Ordnung des Commando's den Lacedamoniern am frühessten den Borzug einer guten Taktik. Auch bedienten sie sich vor Anderen der Kriegemusik, sowohl zur Regulirung des Marsches, als um ohne Worte den Willen des Commandirenden geübten Ohren verständlich zu maschen \*\*\*), Die Erlernung dieser Welodien, welche, um dem Feind unverständlicher zu bleiben, viele Barietät hatten, war eine Hauptbeschäftigung ihrer Schulen. Die Lacedamonier waren auch die ersten, welche Unisform trugen; sie wählten hiezu die rothe Farbe, auf

<sup>\*)</sup> Compagnien.

<sup>\*\*)</sup> Pelotons.

<sup>\*\*\*)</sup> Procedere ad modum tibiamque, nec adhibere ullam sine anapaestis pedibus hortationem; Cic. Tus, culan, II.

daß dem Zeind weniger fichtbar fen, ob und wie starte Bunden er beigebracht habe. Sie pflegten alle Zeichen ber Freiheit, einen schonen langen haarwuchs zu tra= gen, welcher ben Sandwertsleuten fo wenig erlaubt war, als einem Sclaven, die Baffen zu berühren. Beim Unscheine und mabrend eines Rrieges maren Die Rriegsoberften immer bei dem Seer, ubten es Bormit= . tage in Marich, Sandgriffen, Bendungen; afen mit bem Rrieger, stimmten in feine Loblieder auf Gotter und helben, und schliefen, wie er, bei den Baffen. Auf ber vaterlandischen Granze opferten fie bem Jupiter und der Gottin der Kriegekunft, Pallas; Reuer von diesem Altar nahmen fie mit, und wiederholten bas Opfer por jeber Schlacht. Sehr aufmerkfam maren fie, ben Glanz der Waffen und Ruftung zu erhalten. Nach dem Rrieg legte der Ronig über die Führung deffelben Be= richt und Rechenschaft ab. Riel er fur das Baterland, fo murde fein Undenken mit anderen veremigten Delben verehrt. Ueberhaupt pflegte das ganze Land, wenn ber Rbnig ftarb, Trauer zu tragen; zehn Tage lang. ftanden die Geschäfte ftill.

Sonst hatte in Friedenszeiten das Collegium der Ephoren und der Rath größere Macht; jeder König hatte bei den Berathschlagungen mehr nicht als eine Stimme. Die Ephoren waren so gewaltige Aufseher des gemeinen Wesens, daß sie die Könige und alle phrigkeitsichen Personen, die ihre Macht überschritten,

ableben, gefangen nehmen, fogar binrichten . konnten; alle ben übrigen Gerichten entgangenen Uebertretungen wurden durch fie gebuft, und fie hatten zu dem Ende iebet eine Claffe von Civilsachen unter besonderer Aufficht. Rur konnten fie nicht ohne ben Rath Jemand binrichten laffen. Bierin und in ber Art feiner Bahl batte biefer mit bem attischen Areopagus Aehnlichkeit. ideint, bag bie erften bes Raths, um im Nothfall Stellvertreter ber Ronige ju fenn, Pairs berfelben+) genannt wurden. Diefe, und die Ephoren und Ronige waren ber Geheimderath, welcher in geheimen mb großen Geschaften, mit ober ohne Bugiehung eines Ansichuffes ber Burgerichaft, allein entschieb. Int, wie biefe Gemalten fich bas Gleichgewicht hielten. fanden die Lacedamonier die Sicherheit ihrer Berfasfung, welche Argus und Meffene vergeblich in dem Grad im Gibe fuchten. \*\*)

Um Burger von ansnehmenber Gemuthstraft, und welche mit aller Anstrengung berselben allein bas Basterland liebten, zu bilden, beschäftigten sich die Gesetze sofort mit den Muttern, mit Kindern, die noch an ihrer Bruft saugten. Die Beiber gaben sich nicht ausschließelbmit Haussachen ab; hiefür mußten die Sclaven sorgen. Die Jungfrauen trieben die Leibesubungen der Manner, um ihren eigenen Korper zu starten, nud maun-

<sup>\*)</sup> Qµ0101

<sup>\*\*)</sup> Thucyd. Kenoph. Isocrat. Panathen. Aristot. pol. III.

bafte Gefühle ben Rindom mit ber Muttempilch eingige Abden. Die Manner burften ihre Beiber nicht bffente lich feben ; bag es verftoblener Beift gefchet. gab befto mehr Bergnugen. Die Chen wurden bei poffer Jugenbe traft gefchloffen. Es batte aber ber mmerbetrathem Jungling bas Recht, ben Mann einer fehr fruchtbaren Arau um die Erlaubnis zu bitten, ihr bejanliegen, und wenn fie jung, ihr Mann aber alt mar, fo burfite biefer es nicht abichlagen. Ueber bas gange Erziehunges wefen maren Padonomen, die auch dafür forgten, beg alle Rinder jabrlich Ginmal belleidet wurden, Uebris gens gingen lettere barfuß; befonders murden fie geübt, alle Jahrezeiten, Sunger und Durft ausmahalten. Stehlen burften fie, und murben gelobt, wenn es mit Gefchicklichkeit geschah; wenn fie aus Unvorfichtigfelt ober Langfamteit fich fangen ließen, fo ließ ber Dabes nome fie um fo barter geißeln, ba man fie and lebren wollte, Schmerz auszustehen; Beinen mar hiebes die Alle Rnaben maren in Rotten \*) geardste Unehre. theilt, welche von Ihresgleichen angefahrt murben. Aber alle Alten wurden von ihnen als Borfteben geebrt; fo daß, obwohl man gern fab, daß fie in ben Gaffen fich follugen, bei bober Strafe bad bloga Boet eines ber gemeinsten Burger mitten in ber Sige bes Streites He auseinander bringen mußte; benn Gehorfam marbe für die erfte Burgertugend gehalten. Die zweite mar bie

<sup>\*)</sup> Ilaı.

**Resobeidenheit:** bei den Mablzeiten fing nie ein Anabe an tu reben; befragt, autwortete er turt; es wurde fir fchandlich gehalten, auf ben Gallen bie Blide rechts und links berumichweifen gu laffen; jeder fab vor fich, und bielt bie Dande in ben Mantel gehullt. Aus ben perampachleuben Jififolingen mablten bie Ebboren pief Dippagreten (Dauptleute gu Pferd), beren jeder bundert ambere qu fich nabm. Er mußte aber bie Urfachen feiner Ansmabl angeben. Man mar eifersuchtig darant! eg bekanfagte einen ebelu Bettgambt unter gni-Diefe 300 murben von dem Gebeimberathe Ausführung seiner Befehle, oft besonders gegen die Es maren aber lettere bie alten loten, gebraucht. Bewohner fumpfiger Gegenben auf ber Seefeite, mels de die Lacebamonier ju Sclaven gemacht hatten, und febr bart bielten.

Mie Burger aßen junftweise (in Spssitien), bffentslich; alte und junge miteinander; auf daß des Alters sinkerer Expst durch den Andlick der aufblusenden Jusend erheitert werde, und auf daß die Junglinge aus den klugen Reden der Manner sich bilden. Ueberhaupt batte man das Meiste, auch Sclaven, Pferde, Hunde (bie in Lakonieu besonders gut waren) gemein. \*) Die Igad war ein Lieblingsvergnugen, überhaupt was gessund und muthvoll machte, als Weg zur höchsten Tusend betrachtet. Wer vor dem Feind gestohen war,

burfte nie mehr auf bffentlichen Plagen erscheinen; vor jungen Leuten mußte er aufftehen! Del und Salben masren ihm verboten; Stockschläge mußte er leiden; fein Leben war harter als mehrfacher Tod.

Alle Runfte bes Gewinns maren ben Burgern verboten; weil man fur unziemlich hielt, daß ein freier Mann um fein Daseyn von fremdem Billen abhanger Silber und Gold murben abgeschafft; die eiserne Munge war fo groß und fcwer, baß ein paar hundert Thaler einen Bagen fullten. Das gange Land aber mar in 30,000 Guter getheilt, wovon anfänglich jeder Burger eines batte. Berboten maren die Biffenschaften eigent= lich nicht, aber nur die nüglichen, Taktik, Sprach= tenntniß , Geschichte wurden mit Beifall getrieben; es gab feine Schriftsteller; alles Unbenten ber Tugenben diefer Republit ift man dem Rleiß der Athenienser schulbig. Die Lacedamonier faben auf Leibesfraft, Gefunds beitebluthe, Standhaftigkeit; gleichwohl bewiesen fie in Ruhrung ber Geschäfte lang eine besondere Borsicht und Dagigung, und viele, die weder lefen noch rechnen tonnten, machten burch ihren gefunden Berftand den Big berühmter Philosophen ftumm.

Die Fehler dieser Berfassung waren folgende. Den Beibern waren zu große Rechte gegeben, zumal daß die Landguter auch auf sie erbten, daß sie sie auch geschenks-weise oder durch Testamente erwerben konnten: Dies durch geschah, daß, obwohl man die liegenden Grunde

nicht, veraußern durfte, dennoch biefer einige Reichthum ber Spartaner gulett in wenige gusammengeheirathete Familien fam. Da fo viele Manner im Rrieg fielen, geriethen zwei Aunftheile bes Landes in weibliche Sande. 3um andern, ba bie Triebe ber Natur ihre Rechte ims mer behaupten, Lyfurgus aber fein Bolt über bie Menfcheit erhoben hatte, fo tonnte es nicht fehlen, es mußte febr viele heuchler geben. In der That, je weniger man haben und genießen durfte, befto geiziger verbargen die verdorbenen Burger, mas fie burch unerlaubte Mittel ju erwerben gewußt. Gelbft Ephoren, die oft arm waren, ließen fich diefes zu Schulden tommen, und vergaben auch bem Rath viel, damit er ihre Gaden weniger prufe. Die, welche zu den bffentlichen Dahlzeiten nichts beitragen tonnten, maren (burch ein Gefet, das vielleicht nicht von Lufurgus ift) von benfelben und allem Untheil der Geschafte ausgeschloffen. Diezu fam, daß, da die Gefete nicht geschrieben mas ren, in Beiten einreißender Berberbniß bie Varteien fie nach Gutbunten beuteten. Die Einführung ber Burde eines Abmirals (Navarchen), bie fehr große Gewalt und vielen Reichthum gab , veranlaßte Gifer: Die Burgerschaft, von Rriegen erschopft und felten ober nie\*) burch neue Aufnahmen ergangt, nahm bermaßen ab, daß fie endlich, auftatt 1500 Mann gu

<sup>\*)</sup> Es fceint aus Pollur zu erhellen, daß es bismeilen geschab.

### 70. II. B. Beiten des itelbrungs freier Betfaff. Dis auf Golon.

Pferbe, und 30,000 ju Buf, alis har fibt, falletto Mann bestand, und fore 30,000 kandpolitonen in ben Sanben von 700 waren.

Das aber ift mabr, baf biefe Ausartung fich eift nach fechethalbhunbert Jahren zu außern unfing. Wol de Rraft hatte ber berbifde Einbrud, ben Torutgus Beld ein Mann titug er gewesen fein, ber Die reichen Leute feines Landes zu gleicher Bertheitung ber Gufer und Bernichtung bes Gelbwerthes gu abetreben wußte; ber eine gunge Republit in eine einglie Ramilie vermandelte, und einer berborbenen Burget= fcaft eine munberwirfenbe Baterlanbellebe gab! ber ein Bolf bilbete, welches me bor bem Reind fich, feinft nicht nach bem ungludfeligen Tage bei Reiftren ! Gin Bolt, bei welchem felbft in bem erften Gittenberfun, fiebenhundert Jahre bindurch, feine bargerfichen Reifige ausgebrochen, weil Burger Burgern aues berguben; ein Beer, bas nicht fragte, wie ftart ber Reind, fonbeen bloß wo er fen; bas gar feine Rurcht famite; eine Jus gend voll Gehorfam, voll Berehrung bes Afters; eben Diefelbe feft entschloffen, fur Lacebamons Rreifeit gu ftegen ober zu fterben; ein Greifenatter, welches nuch bein Leuteriftben Unfall mit nur bunbert Junglingen ben Elis brechenben Sieger in feinem Fortgang aufhlelt ; Weis ber , bie nicht weinten , wenn ihre Cohne furs Baterland fielen, mohl aber, wenn fe ihre Relbherren und Freunde zu überleben fich nicht Scheuten; im Bangen

eine Mation, in: turz inbaebrochenen Soriden und oft febweigenb iberebfam, in ber endlich britthalbtaufenb Jahne ben Freiheitogeiff nie geng getilgt haben. Dann ale bie Oberherrschaft, ale Lacedamon felbft unterging, vermochte weber die romifche Rraft, noch die Bermitmung und Erniebrigung unter bem fcwachen Reich von Ronftantinopel, noch die Baffen der gemanischen Tur-Ten die Burger Lofungs ganglich ju unterjechen. Die Ebelgefinteften, wie ihnen der Sohn des Agefilaus portangft gepatben, verließen bas gefallene Baterland, Weben mit Beibern und Rindern ins Bebirge. \*) Rachbem fie Alles verloren, erhielten fie fich felber. Und wft fielen fie vom Zangetus herunter, gu ernten, mas Mre feigeren Landeleute fur Die Unterbruder gefaet. Bu biefer Unabhangigfeit leben fie noch, im Gebirge won Maina, unter amei Kurken, anguganglich ben Saniticharen. Ginige haben fich auf Corfica, einige mach bem nordamerifanischen Floriba gefluchtet. Die Mainoten felbit, gesunde, fcbme martiglische Manner erinnern an die Lacedamonier.

> Cap. 5. Ut be n.

Wie ift's moglich, wenn man diese Republik verläßt, von der zwar großern Stadt Argos, oder von bem Reichthum Korinths, der auf einmal unterging, oder

<sup>\*)</sup> Isocrat. Archidam.

von Sicpons trodenem Alterthum, ober von bem nurme higen Meffene, ober gar von dem einformigen Leben ber arfabifchen hirten ju reben. Nur Athen fann intereffirem.

Im ersten Buch saben wir ben Theseus Rischer, Dirten und Bauern aus amblfattischen Alecen in eine Stadt am Rufe ber cetropischen Burg vereinigen. Diefe war bazumal ungefahr eine Stunde weit vom Deer; wenige alte Stabte lagen junachft auf ber , burch Sees rauber zu oft beunruhigten Rufte. Anderthalbhundert Jahre nach diesem opferte fich Rodrus, Abnig der Athes nienser, in einem Rrieg auf. Nach biesem ließ bas Bolt ben Ronigen nur die Aufficht gemiffer Gottesbienfte und hoher Gerichte; \*) ber Borfig im Rath und Gemeinde, die Anführung ber Armee, murbe Mebon, Sohn des letten Ronigs, unter bem Ramen eines Urdon, boch lebenslånglich, aufgetragen. Dierhundert Jahre nach biefem, fcbrantten bie Athenienfer bie Regierung des Archonten auf gehn Jahre ein; endlich murden neun Archonten fur einen, und nur auf ein Jaht creirt.

Anftatt geschriebener Gesetze entschied Gebrauch und Bertommen; über Eriminalsachen richtete der Areopagus mit brei anderen Gerichten; in Civilsachen, die Beliac, ein durch bas Loos zusammengebrachtes, zahle reiches Dikafterium; die Stadtquartiere \*\*), Junf-

<sup>\*)</sup> Lycurgus in Leocrat. Antiphon.

<sup>\*\*)</sup> Anuqu.

ne") und Geschlechter \*\*\*) hatten über ihre Mitglieder Schirmrechte und Polizei; jeder Burger mußte fich que erft in seine Zunft, hierauf in ein Stadtquartier einsschreiben laffen. Die Gemeinde aller freien Athenienser bie bie hochfte Gewalt.

Der Archon Drakon, ein gerechter Mann, gab aus v. Auftrag der Gemeinde ein geschriebenes Eriminalrecht. Et war streng, denn die Sitten waren noch roh: nicht mir Mord wurde am Leben und mit Einziehung der Gaster oder ewiger Landesverweisung bestraft; auch ein silbst geringer Diebstahl kostete das Leben (denn Drakon wollte; daß er nie mit einigem Genuß oder Gewinn wollte; daß er nie mit einigem Genuß oder Gewinn wilden sehn stenne). Aus diesem Misverhältnisse der Strafen zu den Berbrechen entstand, daß die Wollzziehung unmöglich wurde, welches der Willkur Platzuch. Wenn diese Gesetze gehalten worden wären, würz den sie den Bollscharakter noch mehr verwildert haben.

Allemal waren die jeche letten Archonten Thefmosteten, zu Auslegung, Bervollständigung und Aufsicht auf die Ausübung der Gesetze verordnet\*\*\*). Aber mehr und mehr zeigte sich die Nordwendigkeit eines besein Gesetzbuchs.

Diefes gab nach breißig Jahren Solon, ein Salas minier, ein Mann von großer Menfchenkentniß.

<sup>\*)</sup> Φρατριαι.

<sup>\*\*\*)</sup> Demosth. c. Leptin. Pollux, Onomest.

Weie Billen maven feine Schille gewefen ; feine Gemathenet war munter und fanft; er liebte feine Bitmenfchen, und batte fie aber bie Lebensmilie tibften mogen; ihre Berirrungen fab er obne Jorn, mit Be-Er mar einer ber fieben Weifen, beren Wiffele fanfrachte Pelensweisheit war. Sie baben meift nichts gefcoreben; Bolon war Dichter, und Berfaffer eines Bookle volltommener Berfaffung, wie fie in bem unter nenangenen Belttheile Miantita gewefen fenn Mirfoe. Spruche maren bas Dauptwert ber fieben Beifen : berfelben abongaben fie zwei im belphischen Tempel ale bie Summe und Blitte bes Wiffens : Renne bich fett &: und: Unbertreibe nichts. Thre Whitefor phie war liebensmirbig; fie flichten bas Elend bes Le bond zu milbern. Bu bem Enbe lehrten fie ihre Schifer, bie Quelle bes Gidits in fich felber gu fuchen; mas ben Pobel reint, few eitel; mur Goet mibffe man, auch in iber Binfamileit und von Bergen furchten. \*) meiften waren Gefchaffemanner; Chilon: Ephore: auch crommon; Bias, einer ber angefebenfen Stantomanner Boniens; Mittalus," Melvmnete (Borfteber) von Refe Beriander. Rurft bon Rorinth (mild, Dis bie Roth ihn an feiner Gelbsterhaltung ftrenger machte, und auch bam unter Benachbarten oft billiger Schieds richter; er ftarb ber Regierungelaft mube).

<sup>\*)</sup> Homines existimare oportere, omnia, quae cerauntur, Deorum esse plena; fore enim castiores; Cie. leg. II.

Sien, bie er Bicht Biffah, wie eine fcon for Willeiche Stabt, in einein Benien mich aberat ferier. Mich Land, bibbe bie Billfeiniteel ves Aumpftapes und Balloels nicht beffeben Buntte, Webrete bei ber Befres Moung herbuffen Bugentiett, und hab ihreinen fol-Wei Lin, daß Kankler und Kaufnitan Reig beimannen Mochten, fic gu Athen niebergutaffen. 'Er wollte gu Bein Gibe, baß bier feber Privatfinin mehr woofene "lit litterkwo, baf er wichtigere utto finnetebilpufrete Midte alls in unbern Berfaffungen habe; wie benn ble Bilibe ber Reifthfielt felbst um Selbven hingend fo for bie fir Aiben geehet wurde. Affatt feine Burger, Bie Bituffele , über bie Ratur erheben gu wotten, igib Hillien Wefege, beren fle einpfanglich fenn mechten; h'wbille Delifichen bitben, wenn fie und wicht Ander Mitten Warben.

Doch gub er nicht alten Warzern vie nimilicien, liber feber Bulgerelusse de Rechte, welche ihr Neustich: lighten waten. Der Geisteluse ließ er in uneren Geschlichten der Geschlichte ließer Eine Michenschlichten Liver Geistellt, als Wahten und Unterschlichten Gerwältung, von der seber seine Michenschlichten der mäßigte die Schreitusse des Michenschlichten Areoptique, und verinthiererdie Macht bei strifferatischen Senates der Bulgunderte; die schreitstratischen Senates der Bulgunderte; die seine Beischlichten Beischlichten Genates der Bulgunderte; die Bild. Erichtlier die Bürgerschaft nach dem Vermangen in Verlieben; inn aus den Erichtlier die Bürgerschaft nach dem Vermangen

76

bern es nicht an Duge fehlte, fich ben Geschaften gu wiemen, tounten Obrigfeiten gewählt werden. Dan? Durfte teinen mablen, ber bem Staat ichulbig mar; ber, beffen Bater Schulben binterließ, durfte, ehe er fie be= sablte, weder in die Gemeinde kommen, noch vor Gerichten reben, ober ein Amt befleiben. Ber gegen Bater und Mutter feine Sand aufgehoben, wer Meltern, Die ibn etwas batten lernen laffen (biefes murbe erfordert) in ihrem Alter nicht unterftugte ober nahrte, Berfcmenber, ober bie jum Gewinn ihren Abrper preisgegeben, ober im Rrieg fich entaußert, ober bie Baffen megges worfen, waren in gleicher Rategorie. - Relbherren, und Bolfbrebner mußten verheirathete, im Land beguterte Manner fenn. Auf diefe Beife blieb den Quartieren und Bunften die Bahl einer bestimmten Bahl Rathe und Richter; aber fie maren an gewiffe Gigenschaften gebunben; unter mehreren qualificirten Dannern, die vorgefolagen wurden, entschied bas Loos. Die Menge ichien Miles zu geben, aber die Gefete, machtiger als ibr Bille, erlaubten ihr (wenigstens in diefem Artitel) nichts Geschäftverberbliches. Rur Die Gefete mar Jebermann intereffirt; bafur batten alle Burger fich verpflichtet; fie mußten dieselben um fo mehr lieben, ba eines ber erften basjenige mar, wodurch, mer bie Boltsberrichaft abzuschaffen versuche, bes Schirms ber burgerlichen Ordnung verluftig, alles Bermbgens beraubt, und ein zehenter Theil beffelben ben Gottern beilig erklart murbe.

Benn Tyrannei entstände, so sollte der Mörder des Tysnannen sein halbes Gut erben; das gemeine Wesen war in immerwährender Unterstützung und Auszeichnung seiner Nachkommen verbunden. So war im Eide der Schlästen, die Gesetze und Ordnungen des Bolks und Genateszum einzigen Maßstad der Urtheile zu machen; in Aprannei, Oligarchie, neue Schuldentilgung (wie man Anfangs einmal sie hatte mussen geschehen lassen), in eine das Privateigenthum verletzende Gütervertheis lung, in Berlängerung der gesetzlichen Dauer eines Umtes, oder in Wiedererwählung eines Beamten, der seine Rechnung nicht abgelegt habe, niemals zu willigen.

Für Bedürfnisse bes Augenblicks mochte ber Senat (aber auf nicht länger als ein Jahr) Verordnungen mas den. Nene Gesetze mußten vorerst an die Richter ges bracht werden. Waren sie von diesen gutgeheißen, so wurden sie bei den Statuen der Schirmgotter einer jes den Zunft bffentlich angeschlagen. Endlich las sie der Stadtschreiber in der Gemeinde an gewissen hiezu bes sümmten Tagen. Nur Thesmotheten über dreißig Jahre alt, und auf den Richtereid verpflichtet, hats ten das Recht, Gesetze zu concipiren. Reines konnte eingeführt werden, ehe das alte seierlich abgethan wors den war; ehe dieses geschah, mußte das alte von fünf dazu ernannten Bürgern bffentlich vertheidiget werden.

Denn Alles war der Untersuchung unterworfen. Bahl und Loos vermochten Niemand an ein wichtiges

Es fich eineschlichen, op nicht Berdeertes oblin leb's denber ob nicht ihre einelleiteitet bein beiteltet an printer ubei beitebeitet bet bem Arsovache und gelt het leitet ein beitet beitet ein Beitet bei beitet eine denber hib get het leite ich auch bei beitet eine denber hib get hier leite sein beitet beitet ein beitet bei beitet bei beitet beitet bei beitet beitet bei beitet bei beitet beitet bei beitet beitet beitet beitet bei beitet beitet bei beitet beit

Die geseigehende Macht tam nur Bilivern in-Bei Rebenstigele durfte kein Ausländer, eben so wentsteiler Bestigen Geines Chreses, verautheiler Wann in der Gemeinde erscheinen,

Um Antrger bie weihen, murben 6000 Stimmen erforbett; bienauf, und wehn auch einer nicht prieffer ober er leibe. Lein Lebenlang, permachte nicht Prieffer ober fiebe haufe, bein Lebenlang, permachte nicht Prieffer ober

ein verderbliches Werizeng ber Parteifibrer; oft manfchimente Burger biefe Sierichtung ben Feinden Athens. Der dwicht fie bestänftigte Parteigeist, die demagngischen Künste, deren auch sole Manner zur Selbsterhalsten Künste, waren haubtursachen des Falls diefer Bepublik. Das Sinzige, was man für den Oftraksmussigen Haute, mar, daß bei der Leichtigkeit, mit welcher steffe Burger Unterdrücker wurden, dieses ehrenhafte Unrecht, welches einige unschuldig für eine Zeitlang litzen, sin geningeres Uebel schien, als die Gefahr der ganzen, Sinzeresse der geringern Zahl dem geweinvaterläublische weichen.

So lang die Sitten gut blieben, waren die schlims men Solgen der Demokratie nicht merkbar; man und sogen, daß die Gesets Nieles zu Bisonng der Sitten spaten. Reine Stadt war in dem Dienste der Edtter sifeiger, die meisten diffentlichen Dandlungen wurden hurch ermfte Feier geheiligt. Der Konig und die Eumolsphop vonchten darüber, daß keine Nersaumiß noch Unsphop die Edtter beleidige. Obrigkeitliche Personen leiteren die Erziehung, lang wurde auch bei den Leibest übingen auf Zucht gesehen; keusche Sitten wurden zu Wollziehung verschiedener gottesdienstlicher Gebrünche, seine bie Krzesteicher Dandlungen erfordert. Obwohl uns middlich ist, Erzesten ganz vorzukommen, hielten boch weise Wanner sur gut, sie zu verbieten; well, was ins

gebeim geschieht, feltener und nicht von Allen genofi-Ueberhaupt mar Grundmarime ber Gefets fen wirb. geber, bag ber Menfc aber feine Leibenfchaften Beberrs foung ju erlangen, und über Triebe, bie er mit ben Thieren gemein bat, fich ju erheben, mbglichft bemubet Sie fahen , daß die Beobachtung ber Dagifenn foll. gung auf Erhaltung und Bervolltommnung der moralis. fchen Eigenschaften febr wirft. Die Strafe bes Ches bruches hing fast ganglich von dem beleidigten Dann ab; nur gang vergeben burfte er nicht; folche Beiber waren von bem Gotterdienft ausgeschloffen; einer Chebrecherin, wenn fie in ben Tempel tam, wurde bet Schmud abgeriffen, und fie mit Schlagen fortgejagt; ber Mann, welcher fie bereingeführt, murbe am Leben geftraft. Dan ergablt von Sippomenes, einem Barger aus bem Saufe ber Abnige, baf, als er einen Mann bei feiner unverheiratheten Tochter gefunden, er benfelben unter ben Rabern bes Bagens gerichmettert, in weldem er mit der Tochter faß, die er hierauf mie einem Pferd einmauern ließ. \*) Denn bie Che mar bei ben Alten mit fo viel gottesbienftlicher Reier vergefelicafe tet, daß Befledung bes Chebettes Berachtung ber Gbt. Trunkenheit war zu Lacedamon ein Berbres den; ju Athen burfte fein Sclave in der Schenke trinken.

Jedes Alter hatte eigene Aufseher und Obliegenheisten; der Areopagus führte die Oberaufsicht. Richt alle

<sup>\*)</sup> Beratlibes, noliteime.

jungen Leute bekamen gleiche, jeder die seinen Glud's: umftänden gemäße Erziehung. Die Kinder lernten über: haupt lesen, rechnen, schreiben, die Loblieder der Gotster, Helden und Borältern. Hierauf wurde der Arme mit Landbau und Handelschaft, der Reiche mehr mit militairischen Uebungen, besonders jenem Cavalleries dienste beschäftiget, welcher in dieser Stadt vorzüglich war. Die Gymnastik füllte viele Stunden, manche die Jagd, nachmals die Philosophie.

Die geringeren Burger wurden Pachter für die reichern; diese suchten durch billige Contracte die Gunft des Bolks; selbst Pracht gab ihnen diese, in sofern sie Künstler für defentliche Anstalten beschäftigte. Auch mußten sie suchen, dem gemeinsten Mann zu gefallen, welcher für die ersten Burden auch seine Stimme gab. Jumal für Commandostellen, wurde schlechterdings ges wählt; hier galt die defentliche Stimme, kein Loos. (Besser als im schweizerischen Defensionalwesen, wo mehr dafür gesorgt ist, aus welchem Kanton jeder Gesweral seyn soll, nicht was für Eigenschaften er haben mulse.)

Solons Gesetze gaben jeder Burgerclaffe die schicklichften Rechte. Die vermögendsten, welchen vorzüglich an Erhaltung der Ordnung liegen mußte, kamen in den Rath der Funfhundert; die Ebelsten in den Areopagus. Dieses Gericht hatte eine Art Oberaufsicht der Sitten; Sottesbienst, Waffen und Einkunfte standen unter Leis tung von bem Rath, ber auch Krieg, Frieben, Bandniffe, und alle Angelegenheiten ber Bundesgenoffen ber Gemeinde vortrug, alle Unterbehorden zu Stadt und'
Land, auch die Gerichte, leitete, und die hohe Staatspolicei in seiner Hand hatte. Die Gemeinde bestand in
verschiedenen Zeiten aus 20,000 bis 30,000 Burgern.
Um keinen zu beleidigen, kam eine Sittenpolicei auf,
die sich selbst auf das Benehmen gegen Sclaven erstreckte: man durfte sie nicht schlagen; sie trugen keine Livreien\*); auf der Straße wichen sie nicht aus. In
keiner Stadt waren so viele wohleingerichtete Schulen,
Baber, Mahlzeiten der Quartiere, der Infife.

Doch war die attische Regierung nicht so dauerhaft, wie die lacedamanische; weit die, welche immer so Bieslen gefällig senn mußten, ihren Leidenschaften zu viel schmeichelten, und hiedurch die Sitten verderbton. Es bedurfte die größten Talente, um in einer so großen Stadt gegen die Launen der Menge zu bestehen. Wie wiel mehr, als Athen Fürstin des Meeres wurde? Als eine große Anzahl sittenlose, bedurftige und gierige Schiffsleute in die Gemeinde kamen! Von dem an wurde an Tugend und Ehre weniger, fast nur an mbglichste Aussahung der Bolksherrschaft gedacht, so daß rechtschaffene Männer ein so regiertes Land bald ungern für ihr Bazterland hatten. In der Aristokratie, sagt Xenophon,

<sup>\*)</sup> Rur unterschieden fie sich in der Manier, wie fie den Mantel überschlagen mußten.

serefiete webiger Mederspannung und Angereitelisteit; ein Bellestuffe ist in ber Krinach boshafter, im Glut von überträglichem Stolz, aberhanpt fir Signanis und Mnordmung; wo er herrscht, wer will ihn zur Rechensschaft ziehehr! Weinige große Athenienser sind im Waters land nutürlichen Tobas gestorben. Reine Stade hat firenger geherrsche, oder den geringsten Wiberstand an Unterthanen stadericher gerochen; blutig und unstatzbaste waren sehr viele gerichtliche Artheile; Treutssigsteit nicht seinen achtzig Jahre behanptet, und in Aurzem so gefallen, daß alle Erinnerung voriger Water der niesdrigsten Schmeichelte gegen Tyrannen Plat gab: ")

Mebrigens war biefe berühmte Stadt auf einem unsebenen Beben gegrundet; unregelmäßig, sehr eng warren die Gaffen; wenige-Privathaufer ausnehmend schan; hingegeir die diffentfichen Gebande der Meronnderung alter Jahrhunderte wurdig, daß feiner Geschmack über Steine und Metalle mit solcher Schopferstraft wirken kunt.

Es war intehr Big bei ben Atheniensern, bei ben Reterbamontern größere Araft. Denn die geispreichften Redier wetteifeten in Berführung des attischen Bolis, bei welchem Ieber etwas von dem gemeinen Wefen vor- stehen wollte: das Studium der Lacedamonier war Bescherrichung der Naturtriebe, Behauptung ihrer Freiheit

<sup>\*)</sup> Polyb., Plutarchi Demetr.

und Berfaffung. Die Abenienser waren zu tausenderlei Dingen geschickt, die Lacedamonierwußten von nichts
als ihrer Freiheit. Sie behielten diese sehr lang; die Athenienser, da fie alles Andere eingebüßt, behielten ihren Wit und Geschmad, ihre Philosophie, und hiedurch dis auf ganzlichen Untergang der alten Welt eine Art von Glanz. Sie hatten so viele Ideen! Lyturgs
Burger hatten wenige, tief eingegrabene Grundsäte,
worüber sie um so fester hielten, indes die anderen sehr veränderlich waren.

Der große Perifles lobt feine Mitburger, Die Athes nienser, durch die Cultur ber Biffenschaften von ihrem friegerischen Geiste nichts verloren zu haben , doch mar bamals jene fo groß nicht, bei Leuten, welche über eine Sonnenfinfterniß aberglaubifch gitterten ; und bas lacebamonifche Fußvolf mar beffer. Sein Lob, daß die Athes nienser in Rriegszeiten fich nicht mit zierlichen Reben aufhalten, mar eber eine Erinnerung, daß fie es nicht foften. Benn Berifles ihnen barüber ichmeichelt , baß jeder Sandwerter etwas von Staatsfachen miffe, fo ift nicht zu vergeffen, daß biefe halben Renntniffe ungemein jum Ruin ber Republik gewirkt; Seber meinte Alles fo gut ale bie erften Manner zu verfteben. blubete nie mehr, als wenn die donuernde Beredsamfeit und die unbescholtene Tugend eines Berifles bie Menge in Ordnung bielt.

Glanzender war die attische Republik als alle in

Griechenland; im Wesentlichen mochten die Spartaner einigen Borzug behaupten.\*) Glücklich der Staat, glücklich der Mensch, der die schonen Eigenschaften der Athenienser und die große Seele der guten Bürger von Sparta vereiniger! Seelenhoheit, Heldenmuth, jene mannhafte spartanische Freiheit und Offenheit ist billig der erste Iweck; aber nachdem du dich gewöhnt hast, möglichst wenig zu bedürfen, so versäume nicht, für möglichst viel Gutes und Soles dich geschickt zu machen. Republiken lernen hier, sich in der Freiheit mäßigen, und, wenn sie untergeben massen, doch die Ehre bes haupten,

Die Gesetzebungen der Alten waren für Zeit, Drt und Leute passender als die unfrigen; bei uns hat das fremde römische Recht viel Nachtheiliges hervorges bracht. Obwohl die Alten von allgemeiner Menschens liebe nicht so viel sprachen wie wir, obwohl Sclaven und Ausländer auf einem durchgehends geringern Fuß waren, herrschte mehr Baterlandsgeist bei ihnen. In jenen kleinen Staaten (eigentlich Städten) war man den ersten Familienverbindungen näher; daher kein Mensch daran dachte, ausländische Sitten einzufähren. Darsum waren bei ihnen alle diffentlichen Handlungen, alle Charaktere, alle Gebräuche und Bücher in dem Ton der Zeiten und jedes Bolks, bis Alexander und Kom

<sup>\*)</sup> Es tommt auf die Idee an, die man vom 3wed der Menfcheit bat.

86 II. B. Beiten bes Urftelings freier Berfaff. bis auf Golon.

Miles vermeingten; erft bamals verloren auch Schrift. feller die alte Cinfalt und Popularlidt ihret Manier.

#### Cap. 6.

Die ührigen Mepubliten in Griechanland und Rleinaffen.

Nachdem die Geratliben fich im Peloponnesus feffen gefetzt, und in Athen Archonien eingeführt mothen, bekamen die griechischen Berfaffungen Bestand. Unterwehnnende Maimer, da das Baterland niche nicht fo leicht zu revolutioniren nach, felsteten Colonien.

- v. C. Argos bekam burch den herakliden Phidon Ge200. sobe. Er gab allen Bikrgern, die ein Pferd underhals
  ten konnten, Theil an der höchsten Gewalt. Soch et
  begunftigte Kunstfleiß; Gewichte und Maste sollen durch
  ihn Bastkinnungen bekommen haben, die Magekwurden.
  Auf der Infel Regina ließ er Munge prägen.
- fin vornehmer Corluther, Philosaus, murde Gefetgeber des bootsichen Thebens. Sein Grundfag mar,
  non der Bisdung der Jugend auczugehen. Die Erhaltung ver Gleichheit, suchte er dadurch, daß er Beräußes
  rungen der Erhydter erschwerte. Weise Ranner vermalteten diese Republik, und gaben der Verfassing durch
  Mäßigung eine dritthalbhundertjährige Bestigkeit.

Corinthus felhft wurde von ben Großen regiert, bis' Appfelus, bes meifen Perianders Bater, Bollsführer und hiedurch Oberherr wurde. Anfangs herrichte er

sone Leibmache, nur ben Mächtigen hart, aber balb bewog ihn das Interesse seiner Erhaltung zu Goldaten und Austagen. Nun gelobte er dem delphischen Gott einen Zehenten der corinthischen Reichthumer; zu dem Ende mußte seder gewissenhaft sein Bermdgen augeben; hierauf richtete Appselus die Abgaben ein. Corinth, schon dazumal, war eine reiche Handelsstadt. In einem Arieg wider die Corcyråer wurde von den Corinthiern das erste Beispiel einer Geeschlacht gegeben. Der Zoll war ein hauptzweig der Einkusste. Schon gab der Ueberstuß und die Regierungsform (welche das Vermbgen zu viesler Willift ausgesetzt ließ) zu ausschweisender Wollust Anlaß, welche Appselus (aus Wirthschaftlichkeit) einsschwinken wollte; et errichtete eine Commission, zu waschen, daß Niemand über sein Einkommen verzehre.

In diesem Zeitraume legten argivische Herakliden in einem Thal Phoniens den Grund des Konigreichs Macedonien, welches inner vier Jahrhunderten die besnachbarten wilden Bolter unterwarf, und in diesen Kriegen sich zur Welteroberung übre.

Für Griechenland war damals die Erneuerung der olympischen Spiele am Alpheus in Elis bei einem Tempel des olympischen Jupiters wichtiger. Die aufblustenden Freistaaten bekamen einen Mittelpunkt, wo die Griechen sich als ein Bolk fühlen lernten. Der Ruhm und Mohistand, welchen Kraft, Bebendigkeit und Geist den Siegern gaben, ermunterte fähige Manner; die

v. **\$.** 73∆

775.

Nation bezeugte ihnen Berehrung; die Baterftadt gab jedem lebenslånglichen Unterhalt. Bei biefen Berfamms lungen wurde der Name der Philosophen zum erftenmal gehort; hier murbe bem Rebner Gorgias bie golbene Statue in dem belphischen Tempel decretirf. und Pracht erhielten bier neuen Schwung. Die burch Pindar befungenen Rampfer waren weber bie Befreier, noch die großen Reldberren der Griechen; ju weit getriebene Uebungen brachten fruhe Erichbpfung; nur zwei ober breimal vermochte ber noch als Mann zu fiegen, bem es in ber Jugend gelungen: aber bie Rationalrud: ficht auf folche Talente gab allen freien Rannern Ge: fcmad an Leibesübungen, beren maßiger Gebrauch ben Rorper und Geift munter balt. Sclaven burften nicht mittampfen. Die affatischen Ruften und nahe liegenben Inseln hatten in bem trojanischen Krieg febr gelits In den folgenden bundert Jahren, ba Griechens ·land unruhig\*) war, wurden auf Lesbos und auf ber Rufte viele Stabte gegrundet. Schon blubeten Rumen und Smyrna, ale der Gott von Delphen und der Rath ber Amphiftvonen bem Releus, einem Sohn bes letten attischen Roniges, die Anbauung Joniens auftrug. Dreis - zehn Colonien wurden in diesem paradiefischen Lande fonell nach einander gestiftet. Sie vertrieben bie an Maanbers Gestaben weibenben farischen Sirten. Die Schwäne des Rapftros freuten fich bes um die Ufer auf-

<sup>\*)</sup> Στασιαζουσα.

blabenben Gartens. Berrliche Berge, ber fanftefte Erbe ftrich, von vielen Aluffen befruchtet, und hafenreiche Ruften gogen eine große Boltemenge an und auf. Sie brangte fich in die glanzenden Stabte; bald mußten fie felbft Colonien fenden. Ber fennt nicht Cobefus, Tejen, Rolophon, Photda, Priene, Camos, Chios, Dis letos, Stadte voll Gefft, Ueberfluß, und jeber Art von Eultur! Gie hatten einen Bund mit einander: bei bem Tempel des Gottes, der fie über die agaifchen Gewäffer geführt, bem Reptunustempel auf bem Borgebirg Mytale, war bas Panjonion, ber Berfammlungeert ihrer Boten und vornehmften Burger. Dier wurde fein Anslander jugelaffen; fogar (bas altere) Smyrna erft nach neun. bundert Jahren, burch die thatige Bermendung eines vergamenischen Ronigs. (Die Banbe ber Berbriderung waren bauerhafter als die Unabhangigfeit biefer Stabte, obwohl fie aus mehr als einer Gegend bevolltert maren, und in allen vier Dialetten der griechischen Sprache redeten).

3wei ahnliche Bundebrepubliken bilbeten sich in ber Rachbarschaft. 3mblf Stadte in dem noch fruchtbarern, obwohl weniger lieblichen Aeolien; hieher gehorten Aumen und ursprunglich Smyrna; seche acolische Stadte waren auf Lesbos; eine lag auf der Insel Tenedos; am Berg Iba blüheten andere; ein kleines Benedig auf den sogenannten hundert Inseln. Die dorische Bundestrepublik, im Süden Ioniens, hatte seche Seddte: eine

war Knides; eine andere zierte die Jusel Kas; Salistamaffes war die größte. Eben diese wurde ausges stiossen: als in gemeinschaftlichen Spielen auf dem Ariopicum die Sieger erkampfre eherne Dreifusse dem Nationalgott weiheten, hatte einer von Halikarmaffes dem Apollo den Preis seines Sieges versagt, und seine Witharger ihn bierin vertheidiget.

Diese dreifig ober ein und dreifig Stadte in ihren

drei Confiderationen, zierten die Rleinafiatische Rufte vom Sigeischen Borgebirge, bis mo zu Anidos alle Briechen die gateliche Benne bewunderten. Gie ftifter ten Colonien in bem beutigen Laurien, auf allen Siften bes Pontus, am Duepr und an dem Dniftr.") Bon ben Mealiern find Seftos und Abybas (bie Darbanellen); Die blubenben Stadte Beraffea, Sinope, Amaftris, ber Jonier Wert. Um wichtigften fur Saubel. . E. und herrichaft lag Byjang; aus Corinthus und De gara murbe fie bevolfert; fie, nachmals bas neue Rom, faft in gleichen Jahren mit Rom ber Beltgebieterin! Im gangen ichwarzen Deer und maotischen Sumpf mar ungemein thatiger Sandel. Man ift nicht ohne Spur, daß er von Bolf ju Bolf tief nach Rorben fich bis gegen bie baltischen Ruften er-Aredte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Periplus Ponti Eux. et Macotid. palud. in Subjond Geogr.; Stomand von Chies.

<sup>\*\*)</sup> Uphagen, parenga hist.

#### @ab. 7.

Colonien in Italien und Sicilien.

Eine andere Unternehmung, wozn Theolies von Athen ben Anfang machte, und die von Doriern und Joniern, aus den Inseln und von dem festen Land, unterftust wurde, gab ben meiften ficilianifchen Stabten ihren Urfprung. Der Corinthier Archias grundete Spratusen; die Samier und Naxier Meffene. \*) Ueber die Meerenge festen diefe, und Rhegium wurde ibr Bert. Die liebliche Luft und der fruchtreiche Boben gaben ben sicilianischen Colonien in Rurgem eine Grafe und Bluthe, womit nur die unteritalischen (grafgriechis foen) Stadte wetteifern fonnten.

Dier grundete ein Argiver (gegen die Gefete feiner Baterstadt, welche bie Aufforderer zu Auswandes v. rungen zum Tobe verurtbeilten) Croton, eine machtige Republit und die gludliche Rebenbublerin bes benachbarten und wolliftigen Sybaris. Lettere Stadt hatten Ardzenier und andere Achaer gestiftet; Die garten Sande ihrer Burger bauten die Rofengarten von Baftum; eine bis auf hunderttausend gestiegene Wolksmenge gab Spbaris den Gedanken, anstatt Olympiens der Sitz ber alle Griechen vereinigenden Spiele zu werden.

Die Lacedamonier folgten bem Beispiel ber übrigen v. C. Griechen und errichteten die Colonie Tarentum, beren Berfaffung und Sitten von ber Ordnung und Mame

\*) Marmon, Amundel, Sermans.

lichteit der vaterlandischen bald fehr abgewichen. Es follen aber auch die Parthenier, ihre Stifter, die Luturgische Einrichtung in Sparta selbst haben umtehren mollen.

Die Sage, daß Samniter und Sabiner lakonische Pflanzoblker waren, scheint keinen festern Grund zu haben als eine Uebereinstimmung im Ton und Sitten.

Anidier und Aeolier grundeten das italienische Ausmen, und Lipara, wo in den Schlunden des oft feuersspeienden Berges der alte Luftgott die kampfenden Stürme gefangen gehalten. Neapolis wurde von den Marssern, die sich von dem Gebirg an die sanfte Kuste zogen, schwach angefangen.

## Cap. 8. Rom.

Rach und nach erhob fich, unbemerkt von ben Griechen, eine durch Beisheit und Muth gewaltige Republik, die endlich vor vielen anderen gezeigt hat, was Beharrlichkeit und Kriegszucht vermbgen. Bon Rom wollen wir hier reden, beren Baffen oder Gesetze ben bei Beitem größern Theil unserer gesitteten Belt beherrscht haben, und in beren Geschichte jeder Staatsmann, Officier und Burger die redendsten Beispiele zur Rachahmung oder Warnung aufgestellt sindet; eine Stadt, an welcher die Natur beweisen wollte, wie viel der Mensch über die ungunstigsten Umftande vermag.

Nach fteht das ewige Rom! Die Majeftar feiner Trumsmer ift ehrfurchtgebietend; noch erhöhen Statuen feiner großen Manner das Gemuth; am allermeisten die uns jerstedaren Denkmaler ihres Geistes und Geschmads, wodurch die Granzen des menschlichen Wiffens so weit ausgedehnt wordent, als das Reich durch die Waffen. Mit Recht nannte sie Plinius Weltherrscherin und hamptstadt des Erdbodens, von Göttern bestimmt, die jerstreuten Stamme der Menschen zu verbinden, zu jahmen, zu ordnen.

In bem 753ften Jahr vor der driftlichen Zeitrechming, in dem zweiten ober britten ber fechsten Olyms piade, foll Rom gegründet worden fepn. Der alte Cato und Barro, die gelehrteften Romer, tommen, bis auf wenige Jahre, bierin überein. Beit alter mar ber Anban des palatinischen Berges und die Urbarmadung ber nachften Gegenben durch Artabier und ambere giedische, auch mobl trojanische Colonisten. Aelter breißig Ortschaften in und an ben Bergen Latiums, \*) deren vornehmfte die Stadt Albalonga gemefen. Die Gefahr ber Straffen und Ruften burch bas (bamals threuhafte) Geeraubergewerbe vermochte bie erften Rb= mer ju Errichtung ihrer Stadt auf den dem Deer, wenn man die Tiber hinauffahrt, junachft gelegenen, boch 120 Stadien entfernten, Sigeln. Bom collinis iden Berg zog Romulus bie Mauer an bem viminalis

<sup>\*)</sup> Prisci Latini.

foen bin, bem efquillnifchen gut! machte einen Graben; bilbete bin ansgeworfener Erbe ben Ball . und feftere tha nift Matterwerf. Rad und nach wurden fieben Bie get eingefangen; es war von bem an fo leicht, feinbliche Beibegungen gu bemerten, als fie an vereiteln. En Sninpf trennte bamals ben palatinischen und capitos finifchen, ein Bate jenen von dem weftlichen aventinifchen Bugel. Diefer but ben celifchen gegen fich aben; The find beibe gleich gestalter, fanf ober fechemal fo land als breit. Die Stadt befam vier Regionen; aber auch bas Taffendurf") wurde ftfort von Tyrrhentern angelegt, und Sabiner bauten fich auf bem capitolinichen Bugel an. Die urfprunglichen Bewohner waren aus mehreren Wolferfchaften; und es blieb fo; die Beifafe fung Roms gab ben verfchiebenften Wolfeen, welche aufgenommen wurden, einerlef Beiff; mas jebes fin Rrieg, in Gottesbienft, in politischen Formen Empfehlenbes mitbrachte, wurde bem gemeinen Befen einverleibt; alle befamen ronifden Ginn.

Die altesten Borsteher trugen hiezu bei; ihre Ersoberungen, die freundliche Aufnahme, welche fie Besiegeten und Fremden gaben, erward der Stadt buld folche Borzuge, daß Jeder gern aufhorte zu seyn, wet er war, um ganz Abmer zu werben. So begaben sich viele tuussend Italiener, aus Armuth, voer bei Berwirrungen,

<sup>\*)</sup> Vicus Tuscus.

ober bem San ihrer Stubte, manchmal aus Fuitht ber Befrafung eines tubnen Berbrechens, nach Rom.

Die Berfuffung trug Spuren griechifder Sitte, ober folder, von benen Griechen und Italienter gefcopft haben indgen. Caciline Quabrigarine mag zweiel ges fucht haben, Latium griechifch barguftellen; er vermeinte 66 daburch zu ehren. Go verwenber ber Baffarnaffens fer Diompflus vielen Gefft, um zu zeigen, bag bie Rbmer Griechen maren; er wollte ju verfteben geben, bas bie Beltherrschaft in ben Sanben seiner Landeleute bleibe. Es ift mabr, baf auch Demetrius Poliorcetes an bie Romer ale Griechen fchrieb; aber fein Bort ware aber ben Berth einer Belagerungemafchine enticheibenber als aber einen Bunct aus bem Alterthum. Rom, fcon fo madbrig, wurde erft bamgie ben Grieden befannt. Bor Dieronymus von Rordia, bes Enmenes Rieuns, with ihr Rame in teiner Schrift von unbezweifetter Mechtheit Es ging ben Romern; wie ben Torrbeniern, bie man aus Affien bergeleitet, indeß ber Rame bes Stiffters ihrer berühmreften Unftalren ben Sagen unbefaunt war "), und Alles auf bobes, unbefunntes Alterthum führt.

Ronige waren die erften Borfieber des romifchen Gemeinwefens; aber Gefege berrichten. \*\*) Der Ge-

<sup>\*)</sup> Cages heißt überhaupt Menfc vber Chef. Cicord div. II.

<sup>\*\*)</sup> Imperium legitimum, nomen imperii regium erata Sallust. Dion. Halic. Arch. II.

86 II. B. Beiten bes Urfrenings freier Berfaff. bis auf Golon.

Miles vermeigten; erft bamale verloren auch Schrift. fteller die alte Einfalt und Popularität ihret Manier.

### Cap. 6.

Die ührigen Wepubliten in Griechenland und Rleinaffen.

Nachdem die Geratliden fich im Peloponnesus feste gesetz, und in Athen Archonien eingeführt wotben, bedamen die priechischen Berkastungen Bestand. Unterwerbeitende Minner, das Baterland niche inthrise leicht zu revolutioniren nar, filsteten Colonien.

- v. C. Argos bekam burch ben herakliden Phidon Ge200. seige. Er gab allen Burgern, die ein Pferd unberhals ten konnten, Theil an der höchsten Gewalt. Sach et begunstigte Aunststeiß; Gewichte und Maße sollen durch ihn Bestemmungen bekommen haben, die Rogekwurden. Auf der Jufel Megina ließ er Minge prägen.
- feigeber bes ibdortschen Thebens. Sein Grundfatz mar, pon ber Bifbung der Jugend audzugehen. Die Erhaltung ver Gleichheit, suchte er dadurch, daß er Beräuser rungen der Erhalter erfchwerte. Weise Manner vers walteten diese Republik, und gaben der Berfassung durch Mäßigung eine dritthalbhundertjährige Bestigkeit.

Corinthus felbft wurde von ben Großen regiert, bis' Appfelus, bes meifen Perianders Bater, Bollsführer und hiedurch Oberherr wurde. Anfangs herrichte er

sone Leibmache, nur ben Dachtigen bart, aber bald bewog ibn bas Intereffe feiner Erhaltung ju Soldaten und Auflagen. Nun gelobte er bem belphischen Gott einen Bebenten ber corinthischen Reichthumer; ju bem Ende mußte jeder gewiffenhaft fein Bermbgen angeben; bierauf richtete Appfelus die Abgaben ein. Corinth, icon bajumal, mar eine reiche Sandeloftadt. In einem Arieg wider die Corcurder murde von den Corinthiern bas erfte Beispiel einer Seeschlacht gegeben. Der Boll mar ein hauptzweig der Einfunfte. Schon gab der Ueberfluß und die Regierungsform (welche bas Bermbgen gu vieler Billiffr ausgesest ließ) zu ausschweifender Bolluft Unlag, welche Appfelus (aus Birthichaftlichkeit) einforinten wollte; er errichtete eine Commission, ju maden, daß Niemand über fein Gintommen verzehre.

In biefem Zeitraume legten argivische Berakliden in einem Thal Phoniens den Grund des Konigreichs Macedonien, welches inner vier Jahrhunderten die benachbarten milben Bolfer unterwarf, und in diefen Rriegen fich gur Belteroberung übte.

Fur Griechenland mar bamals die Erneuerung ber olympischen Spiele am Alpheus in Elisbei einem Tem= "" pel bes olympischen Jupiters wichtiger. Die aufblus benben Rreiftgaten befamen einen Mittelpunkt, mo bie Griechen fich als ein Bolf fublen lernten. Der Rubm und Boblftand, melden Araft, Bebendigfeit und Geift ben Siegern gaben, ermunterte fabige Manner; Die

Nation bezeugte ihnen Berehrung; die Baterftadt gab jedem lebenslånglichen Unterhalt. Bei biefen Berfamms lungen wurde der Name der Philosophen zum erstenmal gehort; hier wurde bem Rebner Gorgias bie goldene Statue in bem belphischen Tempel becretirt. und Pracht erhielten bier neuen Schwung. Die burch Pindar befungenen Rampfer waren weber die Befreier, noch die großen Reldherren der Griechen; zu weit ge= triebene Uebungen brachten fruhe Erfcbopfung; nur zwei oder breimal vermochte ber noch als Mann zu fiegen, bem es in ber Jugend gelungen: aber die Nationalruck= ficht auf folche Talente gab allen freien Mannern Ge= fcmact an Leibesübungen, beren maßiger Gebrauch den Rorper und Geift munter balt. Sclaven durften nicht mittampfen. Die affatischen Ruften und nabe liegen= ben Inseln hatten in bem trojanischen Krieg fehr gelit= In den folgenden hundert Jahren, ba Griechenland unruhig\*) mar, wurden auf Lesbos und auf ber Rufte viele Stabte gegrundet. Schon blubeten Rumen und Emprna, als der Gott von Delphen und ber Rath ber Amphiftnonen dem Releus, einem Sohn bes letten attifden Roniges, die Anbauung Joniens auftrug. Dreis E zehn Colonien wurden in diefem paradiefischen Lande fcnell nach einander geftiftet. Gie vertrieben bie an Maanders Gestaben weidenden farischen Birten. Die Schwäne des Ranftros freuten fich des um die Ufer auf-

<sup>\*)</sup> Στασιαζουόα.

blabenben Gartens. Berrliche Berge, ber fanftefte Erbe ftrich, bon vielen Riuffen befruchtet, und hafenreiche Ruften gogen eine große Boltemenge an und auf. Sie brangte fich in die glangenden Stadte; bald mußten fie felbft Colonien fenden. Ber tennt nicht Ephefus; Tejen, Rolophon, Photaa, Priene, Samos, Chios, Die letos, Stadte voll Geift, Ueberfluff, und jeber Art von Gultur! Gie batten einen Bund mit einander: bei bem Tempel bes Gottes, ber fie über die agaifchen Gemaffer geführt, bem Reptunustempel auf dem Borgebirg Mptale, mar bas Banjonion, ber Berfammlungsort ibrer Boten und vornehmften Barger. Dier wurde fein Anslander zugelaffen; fogar (bas altere) Smprna erft nach neun. bundert Sahren, durch die thatige Bermendung eines vergamenischen Abnigs. (Die Bande ber Berbriderung waren bauerhafter als die Unabhangigfeit Diefer Stabte, obwohl fie aus mehr als einer Gegend bevolltert maren, und in allen vier Dialetten ber griechischen Sprache res beten).

3wei ähnliche Bundebrepubliken bildeten sich in der Rachbarschaft. 3wblf Stadte in dem noch fruchtbarern, obwohl weniger lieblichen Aeolien; hieher gehorten Aumen und ursprunglich Smyrna; seche acolische Stadte waren auf Lesbos; eine lag auf der Insel Tenedos; am Berg Ida blüheten andere; ein kleines Benedig auf den sogenannten Hundert-Inseln. Die dorische Bundestrepublik, im Suden Ioniens, hatte seche Seddte: eine

war Anidos; eine andere zierte die Insel Ros; Palistannasses war die größte. Eben diese wurde ausgessthiossen: als in gemeinschaftlichen Spielen auf dem Ariopicum die Sieger erkämpfre eherne Dreifusse dem Nationalgott weiheten, hatte einer von Halikarnasses dem Apollo den Preis seines Sieges versagt, und seine Withurger ihn bierin vertheidiget.

Diese breifig ober ein und breifig Stadte in ihrem

drei Confiderationen, zierten die Kleinafiatische Kufte vom Sigeischen Porgebirge, bis mo zu Anidos alle Griechen bie abteliche Benus bewunderten. Gie ftifteten Colonien in bem beutigen Taurien, auf allen Rus ften des Pontus, am Duepr und an dem Duiftr. ") Bon ben Mealiern find Geftos und Abybos (bie Darbanellen); Die blubenden Stadte Beratlea, Ginope, Ama= ftris, ber Jonier Wert. Um wichtigften fur Saubel, E. und herrichaft lag Byzang; aus Corinthus und Megara murbe fie benbitert; fie, nachmals bas neu e Rom, faft in gleichen Jahren mit Rom der Beltgebieterin! Im gangen fcwarzen Meer und maotischen Sumpf war ungemein thatiger handel. Man ift nicht obne Spur, bag er von Bolf gu Bolf tief nach Rorben fich bis gegen die baltischen Ruften er= Arectte. \*\*)

<sup>\*)</sup> Periplus Ponti Eux, et Macotid, palud, in Subsons.

<sup>\*\*)</sup> Uphagen, parenga hist.

#### Gas. 7.

Colonien in Italien und Sicilien.

Gine andere Unternehmung, wozu Theoiles von Athen ben Anfang machte, und die von Doriern und Boniern, aus den Inseln und von dem festen Land, uns terftust murbe, gab ben meiften ficilianifchen Stabten ihren Urfprung. Der Corinthier Archias grundete Sp. ratusen; die Samier und Naxier Meffene. \*) Ueber bie Meerenge festen biefe, und Rhegium wurde ihr Die liebliche Luft und ber fruchtreiche Boben gaben ben ficilianischen Colonien in Aurzem eine Grafe und Bluthe, womit nur die unteritalischen (grafgriechis ichen) Stabte wetteifern fonnten.

Bier grundete ein Argiver (gegen die Gefete feiner Baterstadt, welche Die Aufforderer zu Auswandes v. c. rungen zum Tode verurtbeilten) Croton, eine machtige Republit und die gluckliche Rebenbuhlerin bes benachbarten und wolluftigen Spharis. Lettere Stadt hatten Ardzenier und andere Achaer gestiftet; die zarten Sande ibrer Burger bauten die Rofengarten von Battum; eine v. C. bis auf hunderttaufend gestiegene Boltomenge gab Spbaris den Gedanten, anftatt Olympiens ber Gig ber alle Griechen vereinigenden Spiele zu werben.

Die Lacedamonier folgten bem Beispiel ber übrigen .. Griechen und errichteten Die Colonie Tarentum, beren Berfaffung und Sitten von ber Ordnung und Dame

<sup>\*)</sup> Marmon. Aguadel. Scrmms.

lichkeit ber vaterlandischen balb sehr abgewichen. Es sollen aber auch die Parthenier, ihre Stifter, die Lytur= gische Einrichtung in Sparta selbst haben umtehren wollen.

Die Sage, daß Samniter und Sabiner lakonische Pflanzoblker maren, scheint keinen festern Grund gu haben als eine Uebereinstimmung im Ton und Sitten.

Anidier und Aeolier grundeten das italienische Ausmen, und Lipara, wo in den Schlünden des oft feuersspeienden Berges der alte Luftgott die kampfenden Stürme gefangen gehalten. Neapolis wurde von den Marssern, die sich von dem Gebirg an die sanste Kuste zogen, schwach angefangen.

## Cap. 8. Nom.

Rach und nach erhob sich, unbemerkt von ben Griechen, eine durch Weisheit und Muth gewaltige Republik, die endlich vor vielen anderen gezeigt hat; was Beharrlichkeit und Kriegszucht vermbgen. Bon Rom wollen wir hier reden, deren Waffen oder Gesete ben bei Weitem größern Theil unserer gesitteten Welt beherrscht haben, und in deren Geschichte jeder Staatesmann, Officier und Bürger die redendsten Beispiele zur Rachahmung oder Warnung aufgestellt sindet; eine Stadt, an welcher die Natur beweisen wollte, wie viel der Rensch über die unganstigsten Umstände vermag.

Nach ftebt bas ewige Rom! Die Majeftar feiner Trums mer ift ehrfurchtgebietenb; noch erhöhen Statuen seiner großen Manner bas Gemuth; am allermeisten die uns jerftbrbaren Denkmaler ihres Geistes und Geschmads, woburch die Granzen des menschlichen Biffens so weit ausgedehnt worden, als das Reich durch die Baffen. Mit Recht nannte sie Plinius Beltherrscherin und hauptstadt des Erdbodens, von Göttern bestimmt, die jerstreuten Stamme der Menschen zu verbinden, zu zähmen, zu ordnen.

In bem 753ften Jahr vor ber driftlichen Zeitrechnung, in dem zweiten ober britten ber fechsten Dlums piabe, foll Rom gegrundet worden fepn. Der alte Cato und Barro, Die gelehrteften Romer, fommen, bis auf wenige Jahre, bierin überein. Beit alter mar ber Anbau bes valatinischen Berges und bie Urbarmas dung ber nachften Gegenden durch Arfabier und andere griechische, auch wohl trojanische Colonisten. Aelter breifig Ortschaften in und an ben Bergen Latiums, \*) beren vornehmfte die Stadt Albalonga gemefen. Die Gefahr ber Strafen und Ruften burch bas (bamals ehrenhafte) Seeraubergewerbe vermochte die erften Rbmer ju Errichtung ihrer Stadt auf ben bem Meer, wenn man die Tiber hinauffahrt, zunächst gelegenen, boch 120 Stadien entfernten, Sugeln. Bom collinis ichen Berg jog Romulus die Mauer an bem viminalis

<sup>\*)</sup> Prisci Latini.

foen bin, bem efquillnifchen git! machte einen Graben : billbete bon ansgeworfener Erbe ben Ball, und feftere thu mit Mauerweit. Rad und nach wurden fieben Bie gel etngefangen; es ibar von bem an fo leicht, feinbliche Bewegungen gu bemerten, ale fie ju vereiteln. Ein Smifpf trennte bamals ben palatinischen und capitofinfichen, ein Balb jenen von dem weftlichen aventinifden Bugel. Diefer but ben celfichen gegen fich aben; The find beibe gleich gestulter, fanf ober fechemal fo lang als breit. Die Stadt befam vier Regionen; aber auch bas Tuftendorf") wurde fbfort von Tyrrhenfern ungeleat , und Subiner banten fich auf bem capitoliniften Bugel an. Die urfprunglichen Bewohner waren aus mehreren Wolferschaften; und es blieb fo; die Betfafe fung Roms gab ben verfchiebenften Whltern, welche auf: gewommen wurden, einerlef Beift; was jebes im Rrieg, In Gotteblienft, in politifchen Rormen Empfehlenbes mitbrachte, wurde bem gemeinen Befen einverleibt; alle befamen romifden Ginn.

Die altesten Borsteher trugen hiezu bei; ihre Ersoberungen, die freundliche Aufnahme, welche sie Besiegeten und Fremden gaben, erwarb der Stadt bald folche Borzuge, daß Jeder gern aufhorte zu seyn, wet er war, um ganz Romer zu werben. So begaben sich viele tuussend Italiener, aus Armuth, oder bei Berwirrungen,

<sup>\*)</sup> Vicus Tuscus.

ober bem Fall ihrer Stabte, manchmal aus Fufict bee' Befrafung eines tubnen Berbrechens, nach Rom.

Die Berfuffung trug Spuren griedifder Gitte, ober folder, von benen Griechen und Italiener gefcopft baben mbgen. Caciline Quabrigarine mag guviel gefucht haben, Latium griechisch barzustellen; er vermeinte 66 daburch zu ehren. Go verwender ber Saffturnaffens fer Diomifius vielen Gefft, um zu zeigen, bag bie Rbmer Griechen maren; er wollte zu verfteben geben, bas bie Beltherrichaft in ben Sanben feiner Lanbeleute Bleibe. Et ift wahr, daß auch Demetrius Poliorcetes an bie Romer ale Griechen fchrieb; aber fein Bort mare aber ben Berth einer Belagerungemaschine entscheibenber als aber einen Punct aus dem Alterthum. Rom, fcon fe machtig, wurde erft bamaie ben Griechen befannt. Bor hieronymus von Kordia, bes Eumenes Rreund, wirb ihr Rame in teiner Schrift von unbezweifetter Nechtheit erwähnt. Es ging ben Romern, wie ben Tyrrheniern, bie man aus Affien bergeleitet, indes ber Rame bes Stifters ihrer berühmteften Unftalren ben Sagen unbefannt war "), und Alles auf bobes, unbefanntes Alterthum führt.

Ronige waren die erften Borfteber bes romifchen Gemeinwefens; aber Gefete berrichten. \*\*) Der Ge-

<sup>\*)</sup> Tages heißt überhaupt Mensch ober Chef. Cicero div. II.

<sup>\*\*)</sup> Imperium legitimum, nemen imperii regium crat. Sallust. Dion. Halic. Arch. II.

nat ermählte bie Ronige; bas Wolf bestärigte bie Babl, bis Servins. Tullius burch bas Bolf ohne ben Senat, Torquinius ohne das Bolf die Regierung an fich gebracht. In ben Beiten ber Stiftung batte Rom breitaufend freie, waffenfabige Manner, breibundert bienten ju Pferd; fie waren in drei Corps (Tribus) abgetheilt; iedes führte ein Tribun; fie bießen Ausschuß, lateinisch Legion. Jede Eribus mar in Compagnien (Eurias) von hundert gefondert; jede der letteren in geben (Des curion !); teiner murbe jum Beer eingeschrieben, ber nicht zwei Morgen (Jucharte, jugera) Feld besaft. In Meine Portionen war die Reldmark getheilt; etwas blieb får den Opferdienft ausgesondert; Gemeinguter maren an freiem Genuffe ber Urmen. Als die Kamilien fich mehrten, wurden von den Feldmarten eroberter Stadte fur noch nicht beguterte ein Drittheil ober zwei Drittheile ausgeschieben. Das Bedurfniß einer großern Mart in einem nicht fruchtbaren Erdreich, vor den Beiten, mo Runfifleiß und Sandelschaft (welche zu Rom es nie weit gebracht) nur feimten, mar Sauptursache ber erften Rriege ber von ben alteften Jahren ber volfreichen Stadt. In erobertem Lande murden Colonien errichtet; hingegen die vornehmften Befiegten, romifche Burger. Diefes trupfte unauflosliche und angenehme Bande; ber Bau ber Lander nahm gu, und die Colonien maren Befab=

<sup>\*)</sup> So weiß, daß biefes Wort nachmals anders genommen wurde.

satiungen gleich. Jahrhunderte lang lebten die Romer als Rrieger und Acersleute; so lang fie hiebei blieben, und viel auf dem Lande lebten, erhielten fich gute Sitten.

Schon Romulus fab bie 3300 Mann auf feche und vierzig taufend, welche zu Ruß dienten, und auf taufend Ritter vermehrt. Er fand unmbalich, weber burch eigenes Unsehen noch ben Rath der Kamilienbaupter \*) bie Menge rascher Jugend in Ordnung ju halten; er nahm die Gotter zu Gulfe. Reine Stadt bat fie reli= gibfer und langer verehrt; brei Jahrhunderte, nachdem ju Athen Unglaube aufgefeimt, machte erft Cicero aus ber Natur ber Gotter einen Gegenstand philosophischer Untersuchungen. Die 3weifelsucht tam um Gulla's Bei= ten burch bie Epikurder nach Rom. Die Religion ber alten Romer mar ernfter und reiner; nicht wie bei ben Griechen mar von Jupitere Berliebtheiten, und Immoralitaten ber Gotter die Rebe; Bacchanalien murben lange nicht zugelaffen; die meiften Refte bezogen fich auf den Landbau; Sittenreinheit, Maßigkeit, Landluft bezeichneten fie. Bei großen Unfallen murde das Bolt burch festliche Freuden erheitert; es follte nie an der Gnabe ber Gotter fur bas ewige Rom verzweifeln! hingegen durchdrang Religionssinn auch das Privatleben; man wollte, daß Jeber fich in ber Gegenwart,

<sup>\*)</sup> Quibus corpus annis infirmum, ingenium sapientia validum erat; Sall.

v. Mullers Mugem. Cefd. I.

'in ber hand ber herren ber Natur und bes Schickfals fühle. Nachtliche Gottesbienfte beiber Geschlechter und Mofterienverbruderungen waren gegen die Gefete.

Sechzig wohlhabende, rechtschaffene Manner von ben erften Geschlechtern waren die Driefter, welche Romulus verordnete \*); fie mußten über funfzig Sabr alt fenn; bas Bolt, curienweise versammelt (jebe Eurie hatte ihren Schutgott), ermablte fie nach ber bffentlichen Meinung von ber Tugend eines Reben. Numa bermehrte ben Gottesbienft, und führte Babrs fager ein.1

Bon bem an waren acht Claffen geweiheter Dans ner: Eurionen, fur die Schutgbtter der Curien; Klamines hoher Gottheiten; gewiffe Opfer hatte ber Ronig zu bringen, ober boch mar fein Beifenn erforderlich; Augurn (Ausleger ber Beichen) tamen auf: je seche edle Junglinge lernten ihre Runft bei ben Torrheniern; fie batte Grundfage mit ungabligen, den Abfichten ber leitenden Obrigfeit bequemen Ausnahmen \*\*) (bie Augurn konnten Bahlversammlungen (Comitien) aufibsen, Decrete und Gefete vernichten, die Macht, bffentlich zu reben, ertheilen und verfagen; als bas Confulgt auffam, Confuln ju Niederlegung der Burde nd-

<sup>\*)</sup> Varro.

<sup>\*\*)</sup> Ut comitiorum, vel in jure legum, vel in creandis magistratibus, principes civitatis essent interpretes; Cic.

thigen; und Rom beberrichte bie Welt, als noch ben Augurn gehorcht murbe); vier, nachmale feche Beffelinnen, aus ebeln Saufern burch Bontifices gewählt. verwährten bas ewige Reuer, die unzuganglichen Schutzgottheiten ber Sendt, und opferten im Saufe eines oberften Borftebers der guten Stetinh," bie tein Mann fab, beren Rame Geheimnif war. Ihr Tempel flette Die Etbe, Befta die albelebenbe Maturmarme bor \*). Dreißig Jahre hindurch mußten die Bestalinnen beilige Jungfraufchaft halten. Die falischen Priefter maren unfänglich Patricier, allzeit freie Manner; fie tanzten in Baffen zur Chre ber Gbtter, wie die fretenfischen Rureten und (von den altesten bis auf unsere Zeiten) viele morgenlandische Priefter und Monche; man glaubte fich bem Unichauen bes unerschaffenen Lichtes genahert, wenn man durch tiefe Undacht oder wirbelnde Be= wenungen fich um das Bewußtseyn der Sinnlichkeit gebracht. Die Recialen; welche über die Rechte ber Rriege, Tractaten und Bundniffe Die Aufficht hatten, waren Samiliensohne von guten Saufern. Ueber die gange Gefengebung in gattlichen Dingen machten Do n= tifices. Ihre Stiftung foll in die Zeiten binauf reiden, als vor dem Bertules (ehe gefittete Auslander bas wilde Katium gahmten) jahrlich 24 ober 30 Menschen

<sup>\*)</sup> Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flammam; Ovid.

von ber bolgernen Brude \*) in Die Tiber gefturgt mure ben; biefer Gebrauch blieb infofern, bag er nur eben fo viele von Beibengerten geflochtene Menschenfiguren traf. Bar Citte, bag bie Alten an einem gefesten Tag, wie noch fibirische Sorden, bas laftige und unnute Leben betagter Danner ben Gottern bes Bluffes barbrachten? Dber glaubten fie, wie norbifche Bblker, bag Menschenblut erforderlich fen, um bie Sotter fundlichen Menschen auszusthnen? Bar es Biebergebachtniß einer That, welche Trojaner an Griechen ober Evander an argivischen Gegnern feis nes Saufes (bie Figuren biegen Argei) verübt ober ju vollziehen gelobt? Die Pontifices maren bas angesehenfte Collegium; weber bem Senat noch bem Bolt maren fie Rechenschaft schuldig; fie erseten fic felbft.

Die altesten Feste waren Sitten eines hirtenvolks; nachmals ordneten die Priester den Feldbau. Sie setz ten die Zeit, wann Saat, Ernte, herbst und and bere Geschäfte geseiert und begangen werden sollten. Jede Feldmark \*\*) hatte eigene, auf Lage und Cultur sich beziehende Feste. Jährlich lobten ihre Worsteher den sleißigsten und verständigsten kandwirth, und nannten bffentlich den trägsten. Die Opfer waren einsach und

<sup>\*)</sup> Pons Sublicius.

<sup>(\*\*)</sup> Pagus.

unschuldig \*). Bei anderen Festen kamen Familien zusammen und verglichen sich über kleine Misverständenisse \*\*). Auf dem palatinischen Sugel war eine Capelle der Manner und Weiber zusammen ausschhnenden Gbttin \*\*\*). Den Tag der Anna Perennia bes ging das Bolk unter freiem himmel oder in Gezelten frihllich, in den Wiesen am Ufer der Tiber. So wursden die Wilden durch Musik (durch gottliche und menschliche Gefühle) zur humanität gedracht; so unterstützte Religion die Verfassung, befestigte die Sitten, und gab noch Sterbenden die Hoffnung unsterblicher Dauer \*\*\*\*).

Das Privatleben war Bild und Muster bes Deffentslichen. Daher die große, unaufhörliche Gewalt der Bater; weil Ordnung im Frieden und Glud im Rrieg von der Fertigkeit genauen Gehorsams abhängt. Bei barbarischen Bolkern hauerte die väterliche Gewalt nicht über die Kindheit hinans, bei den Griechen länger nicht als die der Sohn in die Zunft aufgenommen war, oder heirathere; sie ging nur die aufs Enterben, da bei den Romern der Bater den längst erwachsenen, in Wurden, gestandenen Sohn hinrichten lassen konnte. Dieses Ges

<sup>\*)</sup> Parva benae Cereri, sint modo casta, placent. O vidi us.

<sup>\*\*)</sup> Caristia.

<sup>\*\*\*)</sup> Viriplaca.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Erat insitum priscis illis, esse in morte sensum;
Gic. Tusoul. I.

. 1

fet war burt; bie Beiten mochten es entschuldigen; bie Sitten milderten feine Bollgiehung. Mann und Beis lebten in Gemeinschaft ber Gater; wenn ber Bater ftarb, fo erbte bie Mutter ein Rindertheil; wenn feine Rinder waren, wenn er fein Teftament hinterließ, Alles. Denn bie Bausmutter follte mit Beforberung des Ramiliens wohlftandes eben wie ber Dam befchaftiget, und eben fo febr dufår intereffirt fenn. Sandwerte und Gemerbe um Gewinn blieben auch ju Rom Celaven und Fremben ; weil die Burger ber entstehenden Republit, weber burch figendes Leben im Saufe weichlich, noch einer vom andern auf eine ungiemlich icheinende Beife abhangig fenn follten. Abhangig waren die armeen und geringeren, als Ellenten von großen Paeronen. Berhaltniff hielten die Gefete fo beilig, baß Putron und Client bei Lebensstrafe nie ale Zeugen gegen einan: ber auftreten, Sadmalter gegen ober Richter abet einander fenn burften; der Patron fahrte die Gache foines Clienten wie feine eigent; feuerte gur Musftattung feiner Ebchter, Beftreitung feiner bffentlichen Auslagen, und wenn er in Reindes Sand fiet, fitt fein Lbsegeld.

So bestand das erste Rom unter Königen oder (wenn sie zu Feld lagen) dem Statthalter, den sie sich gaben, unter dem (Anfangs aus hundert Patriciern bestehenden) Senat, welchen die Tribus und Eurien wählten, überhaupt in einer so abgewogenen Berfassung,

worin der Senat ohne das Bolt weder Arieg noch Gefete beschließen, oder bobe Burden vergeben, bas Bolk aber ohne gesetymäßige Busammenberufung nichts thun, noch auch ber Ronig als Feldherr ohne Senat und Bolt einen Rrieg anfangen, oder als Dberrichter eine Todesstrafe willfurlich verhangen tonnte. romischen Ronige muffen Manner von großem Berbienft gemesen senn; wie hatten fie fonst vermocht, ein Stadtmefen einzurichten, welches ohne Land, obne Schiffe, zwischen furchtbaren Feinden und verdachtis gen Freunden, die oft bestrittene Unabhangigfeit nicht allein behauptete, fondern in wenigen Sabrhunderten die Oberherrschaft Italiens erward! Das damalige Rom mußte die Ramen der, nachmals eroberten, Lauber noch nicht, aber ber Grundfat ber Bebarrlichteit ift fo alt als seine Diftorie.

Cap. 9.

## Earthago.

In eben diesem Zeitraum wurde von Phoniciern Carthago in Afrika gegründet. Niederlassungen hatten sie auf dieser Rufte aus alteren Zeiten. Noch jett mochte man im Namen der Falasthin, Chus und anderer im Atlasgebirge umberziehenden Stamme die Enkel der Philister und der von Josua, Nachfolger des Moses, aus Canaan verdrängten Geschlechter erkennen \*). In der That reizte die ausnehmend fruchtbare Ruste.

<sup>\*)</sup> Augustin. de civ. Dei.

Bon ber außerften fublichen Spite bes afrifanis iden Belttbeils icheint eine Rette fehr hober Gebirge eine nordliche Richtung ju nehmen, und bierauf nach Often und Weften machtige Urme ju fen-Der westliche heißt Atlas oder Daran; der bftlis de ift unter dem Ramen ber Mondberge bekannt, in melchen die Nilquellen find. Um Ruß diefer Gebirge find unabsehliche Sandwuften; bas Innere durfte ein burch immerwährende Wirkung ber Sonne ausgedörrtes Land fenn, welches im Lauf ber Jahrtausende, wenn ber Erbboben fo lang besteht und fich nach und nach faltet \*), bewohnbar werben mag. Die Ruften waren von je ber Kornkammern. Mus bem innern Land wurden von den Alten wilde Thiere aufgejagt; es waren in Numidien funf bis zehnmal mehr Lowen als jest; man mochte hieraus schließen, baß die Bevollerung nun weiter gebt.

Auf einem Felsen im hintergrunde eines Meerbusfens erhob fich Carthago; Byrsa war der Name dies ses Quartiers; die unteren Gassen auf der, einen zweisfachen hafen bildenden Erdzunge hießen Megara; die Gegend um den großen hafen Rotton. Gine Insellag vor der Erdzunge; auch sie bewohnt. Die beiden haupter der Stadt hießen Richter (Gusseten); ein Jahr dauerte ihre Gewalt; gewählt wurden sie aus den altes

<sup>\*)</sup> Buffon.

ften, reichften Geschlechtern, welche Duge hatten, ! fic mit Staatsgeschaften abzugeben \*). Ueberhaupt murden Reichthum, und was dazu führt, bei biefem Bolt über Alles geschätt; die Carthaginenfer hatten bie biemit verbundenen guten und bofen Gigenschaften. Unter den Suffetten führten funf Perfonen (welche man ben venetianischen Cavi vergleichen fant) bie wichtigeren Geschäfte; sie mablten einander fetift; die, welche das Amt vor tinen verwaltet, ober welche fie dazu bestimmt, maren ihre Beifiger; fie murben nicht besoldet (auf daß nur die Reichen diese Burbe fuchen tonnten). Sie mablten ben Genat; er beftanb aus hundert Mitgliedern. Die funf und er, wenn fie einverstanden waren, vermochten Alles; waren fe verfchiebener Meinung, fo wurde es bem Bolt vorgetragen; diefes tonnte die oder jene Meinung votziehen, ober einen Borichlag durch den andern modis ficiren. 216 burch Reichthumer bie Gitten verborben wurden, trug fich zu, baf bie Stadt unter ben Uebeln ber Dligarchie und Dchlofratie ju gleicher Zeit Iltt. Alles wurde feil, die Parteifubrer bachten auf fich; bas gemeine Befen murbe bintangefest.

Bor bem wurden die Carthaginenfer burch die Oberhand ihrer Einsichten Berren dreihundert umliegender Stadte. Sie machten viele Unternehmungen in die

<sup>\*)</sup> Aristot. Politic. II.

Ferne, medurch die Wenge der Brodlofen und ihr friedlicher Einfluß im Baterland vermindert wurde.

Die beruhmten Borgwerke bes, alten Graniens, wurden von ben Carthaginenfern bagrbeitet \*). berfelben Gold marben fie Spanier, Ligarier, Italiener au Golbaten. Aber bierburch wurde ibre Nation untringerifcher, und gegen bie Unterthanen um fo miffe tranifcher. Die Regierung brudte bie afrikanifchen Stabte fp, daß fie in allen Rriegen begierig ben Reind aufnahmen. Sarbinien, welche Infel fie untermerfen, murbe ganglich verherrt; die Benftellung ibres Andanes bei Lebensftrafe perboten. Man filichtete ihren Boblftand; fie tonnte fich unabhangig maden. Diefe urale bevolkerte, blubende Infel, wohin Blas, von Mriene Die gange jonische Bundegremblik venleten mellte, wurde fo barbarifint, daß fie nie mie ber vermocht bat, fich empor ju fchmingen. Die Rachformmen der griechischen Colonisten flaben in das Gohirge, lebten frei und perwilberten; aber fo ficht Sarbinien noch jest aus.

Die Earthaginenfer verboten die kaum entheckte Fahrt nach den canarischen Inseln. Sie schienen zu fürchten, daß ihr Wolk ein besseres Naterland finde; die Welt hatten sie vor ihm zusperren mogen, um es willfarlich zu behandeln; doch bewog sie die Geminns

<sup>\*)</sup> Aristot. Mirabilia (wenn es von ibm ift).

fucht, Gerreifen nicht aufzugeben. Aber fie bielten bie Entbedungen geheim, um gegen Theilnehmer ficherer zu senn. - Daber ist unmbalich anzugeben, wie weit fie gefommen find. Auf Girilien, Mata, Golo, ben Balearen, Gardinien, Corfice, Spanien herrichten fir: Wellafrifa pflegten fie bis an bas grine Borges birge, Europa bis an die brittifchen Infeln zu befinh-Bielleicht tamen fie noch weiter. Dan weiß ren. nicht genug das Alter bes Auszuges von Sannon's malt scheinender Reise: Stylax, welcher Abmiral bes perfifchen Romigs Darius Syftafpis gewefen fenn foll, ermabnt Cotonien, Die jener nicht fannte, und fand Die Regerhorden gebildeter, es ift aber ungewiß, in welche Zeiten auch feine Reife gehort. Gben fo. mes nig ift fiar, wie weit himilton in Nordweft getommen \*).

Die alten Seefahrer klagten, daß in jenen Gegens ben des Weltmeers eine Menge Untiefen sie aufhielte; und es konnte geographischen Grund haben. Man weiß, daß Plato aus uralten Sagen der Priester von Sais in Negopten eines Landes erwähnt, welches jenseits der Metrenge, jenseits der Säulen des hetkules, in einer stämischen Nacht in die See versunken ware. Eben derselbe gedenkt eines jemseits des Weltmeeres existis renden Landes und einer Anzahl vorliegender Jasein.

<sup>\*)</sup> Festus Rufus Avienus. Scylax.

Die Sage eines wohl eben so großen festen Landes als bie alte Belt, war bem Ariftoteles nicht unbefannt. Es ift sonderbar, daß neuere Seefahrer viele, beis nabe jufammenbangende Untiefen von Spanien über die Agoreninsel nach Remland bin, bemerkt haben mol-Es tonnte fenn, daß, nachdem das Land, welches zu ursprunglicher Berbindung beiber Belten gedient, untergefunten, die Schifffahrt außerft beschwerlich gewesen, bis der überschwemmte Erbboden sich mehr und mehr vertieft, und fo zugleich das Burucks ziehen des Meeres von den europaischen Ruften veranlagt batte. Es murbe zu fuhn fenn, bon bem punisch senn follenden Denkmal zu urtheilen, welches por wenigen Jahren in ben Balbern binter Bofton gefunden worben. Es mare moglich, daß burch Sturme auf unbekannte Ruften verschlagene Tyrier oder Carthaginenser, ungewiß ob und wann Jemand fie nach ibnen finden werde, dieses Denkmal ihrer Abenteuer hatten überlaffen wollen. Bon ferneren Expeditionen ift feine Spur; man weiß nicht, ob fie gurudgefommen: und mas gab ber fumpfige Ruf ber ameritanischen Berge golddurftigen Phoniciern far Reize!

Bei so vielen handelsunternehmungen behielt Carthago Sittenrohheit. Ich will nicht von ben Gräueln der Verwüftung zu himera, Selinus, Agrigentum er-

<sup>\*)</sup> Buffon, Supplem.

zählen; nicht von den Feldherren reben, die gekreuziget worden, weil sie unglucklich, ja weil sie zu kunn gesstritten: konnte eine Religion, welche bei Staatsunsfällen dreihundert edle Knaben in Molochs glubende Arme legte, faufte Sitten bilden!

## Cap. 10.

#### Befhlug.

Bis hieher die Schilberung der vornehmsten in diesem Zeitraume errichteten Republiken. Die Wandes rungen der nordischen Bolker sind unbekannt. Kaum erhielt sich in Afien das Andenken der großen Bewesgung vieler Stämme, die unter mancherlei Namen die vorderen Lande, Medien, und vielleicht bis nach Gaslisa den Welttheil überschwemmten. Der erste Führer der horden, die sich so oft aus dem Gebirge Gogs und Magogs, der großen Tartarei, über die gestittete Welt ergossen, soll Taunak geheißen haben \*).

Wir schränken uns auf die Griechen und Romer ein; unfere Sitten, Gesetze, Kunfte, kommen aus Italien; dahin brachten fie die Griechen. Sie find es, wodurch der kleinste Welttheil auf alle Nationen wirkt; sie haben die Menschheit in ihrem Abel gezeigt; für Beltburger ift keine Betrachtung interessanter: das

<sup>\*)</sup> Uphagen, l. c.

110 II. B. Beiten bes Ursprungs freier Verfaff. bis auf Solon.

Bolk, welches die Eigenschaften, benen Enropa seine Ueberlegenheit schuldig ift, in vorzüglichem Grab besfigt, wird in Europa selber das erste seyn. Diesem Gang bes Lichts laßt uns folgen; wir werden endlich Funken desselben ben dustern Nord erheitern selben; wir werden im kande gegen Mitternacht im sechszehensten und siedzehenten Jahrhundert aufgehenden Glanzerbilden, der nach und nach die Trägsten weckt, aber neben den Borurtheilen alter Barbarei den Ueberbleibsfeln alter Tugenden drohet.

# Drittes Bud.

Quellen ber Geschichte ber Griechen.

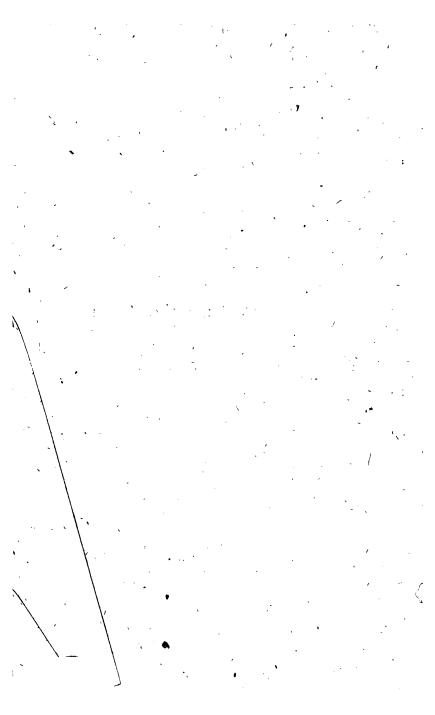

# Drittes Buch.

#### Cap. I.

Allgemeine Darftellung ber griedifden unb romifden Gefcichte.

Nachdem die Athenienser, noch zu Solons Zeit, un= ter die herrschaft Pifistrat's gefallen, wurden sie nach zwei Geschlechtaltern in eben dem Jahr bavon frei, in welchem Brutus zu Rom bie Abnige vertrieb, und bas Consulat errichtete. Die attische Revolution veranlaßte einen Krieg mit den Perfern. Die Sieger, die Athenienser, wurden die machtigste griechische Republik zu Baffer und Lande. Innerliche Kriege hierüber schwachten die Griechen. Desto leichter unterwarf sie der Rb= nig von Macedonien, Philippus. hiedurch gestärkt, eroberte Alexander, sein Sohn, bas Reich der Perfer. An Allem diesem nahmen die Abmer keinen Theil. bin: gegen ftartten fie fich ihrerseits bermaßen, daß fie die Ueberwinder Griechenlands, die Macedonier, mals überall besiegten. Dieses Glud gab den Romern eine Macht und einen Ueberfluß, wogegen ihre Sitten v. Matters Mug. Gefchichte. I.

114 III. Bud. Quellen ber Gefchichte ber Griechen.

fich ummbglich erhalten konnten. Mit ihren Sitten ver= loren fie die Freiheit, und bekamen Alleinherrscher.

Bon dem persischen Krieg bis auf die Schlacht bei Charonea, den Umsturz der griechischen Freiheit, versstoffen 142 Jahre; während welcher Zeit 75 Jahre lang Athen, -34 Jahre Lacedamon, die Obermacht besaß, acht Jahre der Sieger von Leuktren, Spaminondaß, durch sein Berdienst der Erste der Griechen, die letzen 25 Jahre Mes im Unordmung umd Berfall war. Die Geswalt Philipps mid Meranders dauerte nicht über 15 Jahre. Die aus ihren Trümmern gebildeten Staaten nahmen ein ganzliches Ende 293 Jahre nach Meransbers Tod.

244 Jahre stand Rom unter Königen; 244 Jahre verstossen in Unterwerfung der italienischen Wölker; worauf 64 Jahre lang, die Schlacht dei Zäma entsschied, Rom und Earthago um den Vorzug strütten; 68 Jahre gingen hin in Eroberung der noch Widerstänzdes fähigen Staaten; die nach dem Untergang von Carthago, Achaja und Numantia, die Römer innerslich in blutige Unruhen verstelen. 92 Jahre laufen von Tiberius Gracchus, der dazu Anlaß gab, die auf die Schlacht dei Philippi, den Tod Cassius und Brutus, der letzen Romer von altem Sim. Siebenzig Jahre vergingen, die Tiberius Casar, Niemand mehr scheuend, dem Despotismus freien Lauf ließ. Dieß ist die Kette der Ereignisse.

C. I. Mac Marfied. griechen. ront. Gefch. C. 2. Barobeins. 415

miefe ode-Babrenhaft hichender, hald exschutzetter und fallander Arzibeit fund so reichhaltig, das gunnige ich ist, im einer kunzen Darstellung alle Nauptsachen, zu berühren. Sch-tann mich daher uicht euthaben, die Buellen fürzisch zu enahlen, deren Studium, suppliven mich zund inderen Schaue polinischer und fürzischer verzischeit zund ihreiten find, mofür die maistan, seicher verzischen Zeizelter keinen Sinn hatten.

## Cap. 2.

#### Herobotus.

Griechenland bekam Geschichtschreiber balb nach Solon, aber von Hellanikus und Hekatäus haben wir wenige Bruchstäde. In dem 33sten Jahr nach den Siegen über die Perser las Herodotus von Halikar-nastus, zu Athen vor dem zum Feste der Stadtgöttin versammelten Volk die neun Bücher seiner Geschichte der zwischen Europa und Asien geführten Kriege, in einem Seist, welcher besonders richtige Begriffe von den Verställungen und Lagen der Völker, und ein fruchtbares Geschihl für große Handlungen zu bezwecken schien. Reissen hatte der junge Mann (er war 38 Jahr alt) bis an die Gränzen Aethiopiens und Babyloniens gethan; die jonischen Colonien am schwarzen Meer unterrichteten ihn vom Skythenlande. Je genauer dieses erforscht, se mehr die Morgenländer studirt worden, desto mehr ges

winnt sein Ruhm; zu leichtsinnig hatten Männer von Big Bieles verworsen, was nur unseren Sitten und der Natur unserer Länder entgegen war. Wo er von griechischen Sachen spricht, ist nehst vieler Gelehrsamskeit warme Baterlandsliebe sichtbar. Wan kann wohl nicht beweisen, daß letztere ihn versührt hätte, das Gezgentheil der Bahrheit zu sagen, wohl aber mag er Einizges verhehlen, wodurch diese der jene von ihrem Glanz verlieren kunte; er las sein Werk vor dem Bolk, und wollte gefallen. Aber es wird mehr Menschenztenntniß, Länderkunde und Naturwissenschaft erfordert, um in diesen alten Erzählungen das Bahre heraus zu läutern, als um ein Verwerfungsurtheil abzusprezchen.

Renner des Schonen und Guten werden in Herosdotus den größten Meister der Geschächtschreibungskunst bewundern. Er folgt dem Zusammenhange der Sachen; leichter ist aufzuschreiben, was von Jahr zu Jahr des gegnet. Er ist ein großer Meister in der Sittenmalezrei, die Sanstheit der seinigen geht in die Seele des Lesers über; und wie soll ich die Musik seiner melodiezvollen jonischen Sprache beschreiben! Er übertrifft die Nebenbuhler seines Ruhms in edler, interessanter Einsfalt, in einem ungemein geschickt ausgedachten, so natürlichen als durch Abwechselung reizenden Plan.

#### · Cap. 3.

#### Thuchbibes.

Mls Herodotus seine Geschichte vorlas, bemerkte er einen darüber weinenden Jungling, liebte beffen Buge, und rieth seinem Bater, ihm eine wiffenschaftliche Erziehung zu geben. Thucydides hieß der Jungling; Olorus, ber Bater. Jener ifts, ber in ber Geschichte bes Zeitraums ber attischen Große, von ber letten Perserschlacht bis auf das zwei und zwanzigste Jahr des peloponnesischen Rriegs, einen solchen Tieffinn, eine folche Kenntniß der Menschen und ihrer Staaten, zugleich eine fo fraftvolle, majestätische Beredsam= feit entwickelte, daß er, je nach ber Stimmung bes Lefers, allen anderen vorgezogen, oder den vortrefflich: fen Geschichtschreibern ehrenvoll zur Seite gesetzt wird, als Redner aber mit Demosthenes wetteifert. Go wie die Reize der Natur an seinem Borganger gefallen, so entdeckt jedes nahere Studium des Thucydides vollkommnere Runft. Jener ift anmuthiger; die Manier des Thucydides ift groß. Bon Tacitus ift er darin unterschieden, daß man in bem Romer den starken Geift eines ftoischen Weisen, bei ihm ben großen Ginn eines attischen Staatsmanns bewundert. Vovulär war Thucydides weder im Leben, noch suchte er als Schrift: fteller biefen Ruhm; er wollte lieber burchgebacht, als

schnell allgemein beklatscht werden \*), und schrieb mehr für Wenige als für die Wenge: baher deutet er an, was andere ausgelegt haben würden; er ist manchmal rauh und schwer, aber das Eindringen in seinen Geist bezihmer sch.

Hin und wieder ift gut, sich zu erinnern, daß er ein Verwandter des vertriebenen Fürstengeschlechts der Pissterischen war, daß er kein sonderlicher Freind der Bolksberrschaft sem mochte, und personlich über das attische Volk sich zu beklagen hatte. Auch hat er einen gewissen Hang, die Sachen nicht von der günstigken. Seite anzhiehen; doch leider scheint er selten sich hierin zu irren. Bet ihm wird man vorzüglich den Staatsmann Bewandern, in Heroborus den guten, aufgettätzten Mann lieben.

#### Eap. 4.

# Renophon.

Des Sokrates liebenswürdiger Freund, Tenophon, fuhr fort, von da, wo Thucydides aufhort, von der Schlacht bei den Arginusen, die griechische Geschichte bis auf die Schlacht bei Mantinea in einer kurzen Darsstellung zu verewigen. Auch ist von ihm eine Lebensbeschreibung des lakonischen Koniges Agesilaus und eine Schilderung der lacedamonischen und atheniense

<sup>\*,</sup> Dogod es dei, publit of averight of the interpopula.

schen Verfassung. Die schine Veschreibung des unter seiner Ansistrung vollbrachten Ausguges der 10,000 Exichen; die dem jungern Cyrus gegen seinen Bruder Artaxerres beigestanden, wird gemeiniglich für seine Arbeit gehalten \*).

Geine Manier ift so anmuthig und noch einfacher. ald die des Herodopus; thre einige Lierde ift der sie durchdringender Geift feinern Sittengefihle. Für Rlarheit in: der Engeblung ift Benephon Mufter; seine Dies tet, feine Gerechtiefpitsliebe empfehlen ihn bem Bergen fo, daß man ihm vergibt, wenn er seine Philosophie and barbarifchen Gelbherren, die fich fo etwas nie fo deutkieb dachten, in den Mund legt. Gegen das Ende foiner Arbeit war er febr alt \*\*), daher mag einigen Stellen die lette Feile fehlen; das Kapitel über bie leuftrifche Schlacht if nicht vollfommen belehrend. Die quie Aufnatune, welche er zu Lacedamon fand (als die stümmischen Demokraten ihm von Athen vertrieben) machte bieses Gemeinwesen, fur welches die Philosos phen gern Vorliebe faßten, auch ihm besonders werth. Die Siege des Bootiers Epaminondas über sein ge= liebtes Lacedamon erzählt er ungern; hiezu kann beige= tragen haben (wenn es wahr ift), daß in der manti= neischen Schlacht Gryllus, Xenophons Sohn,

<sup>\*)</sup> Andere fereiben sie Timasigenes, dem Speatuspier, 34.
\*\*) Bresnonnus.

Epaminondas die tholiche Bunde beigebracht. Zenosphon bleibt ein großes, in seiner Art unerreichbares Muster; Wenige fassen das ganze Verdienst seiner bes wunderungswürdigen Einfalt.

Zwischen Xenophon und Polybius ist eine mehr als 200jahrige Zeit, worin merkwurdige Geschicht= schreiber gelebt haben, die aber jenen drei wohl nicht gleich tamen, und verloren find. Im Schoos ber muruhigen attischen Republik, unter einem gegen diese drei großen Manner undankbaren Bolk, hatten fie fich hoher geschwungen, als ihre von Alexander und von den Ptolemaern bezahlten, mit einer vortrefflichen Biblio= thet ausgerusteten Rachfolger: jene hatten den Sinn freier Manner; und hinderniffe, wenn fie nicht ihrer Ratur nach nieberschlagend find, erhohen die Geiftes= Jene befummerten fich nicht um das Urtheil traft. von Gonnern, selbst nicht um augenblickliches Lob; dafür fuchten sie ihr Publicum zu bilden; darum ha= ben fie es noch.

#### Cap. 5.

#### Eheater.

Ueber Griechenland find auch theatralische Dichter Geschichtquellen. Aeschylus und Aristophanes dienen zur Kenntniß bes Denkungsart und Sitten der zwei merkwürdigsten Spochen Athens. Jener stellt auch die

Helbenzeit ungemein gludlich dar. Der mehr beredte, als historischgelehrte Eurspides ist hierin weniger genau. Philosophischer ist er, aber nicht Staatsmann wie Sophokles. Er schildert nicht so eigentlich seine Zeit; und ist mehr für alle Zeiten.

Historisch ist nicht leicht ein Theaterstud merkourbiger als "die Perser," welches Drama Aeschylus
nach der Schlacht bei Salamis mit größter Wirkung
aufführen ließ; die Manier ist, wie bei ihm überhaupt,
hohe Feier. Das Innere Persiens kennt er nicht; er
schreibt von Vielgotterei, und keine alte Religion war
dem Sögendienst mehr entgegen. Von der Verfassung
spricht er (mit andern) so, daß man sieht, wie fremd
eine beschränkte Monarchie den Ideen der Griechen war.
In der That waren die assatischen als unumschränkt
bekannt, weil die Mittelmacht, wo eine war, in auswärtigen Verhältnissen sich nicht zeigte.

Es ist nicht möglich, die schönste Sprache der Mensichen ebler zu benutzen, als Sophokles, oder Würde und Amnuth herrlicher, als er, zu vereinigen. Eurispides hat mehr Ideenreichthum, Kunste, Beredsamkeit und philosophischen Geist; jener ist größer.

Auffallend ift, wie Aeschplus, Euripides, und vornehmlich Aristophanes, von den großen Gottern, wie sie von den machtigsten und beliebteften Staatsmannern spotent, und dein genichten geringsen Spiligen-nicht gespotet, und dein genichten Bulger producite murben. Dick egalismeden Beiseiten schienen unbebeutenden-Sebenz, aben die Chusurche der Gottur, die Ordungs, im Spaat litten dabei. Nichts, was auf die Neuschem wirkt, ist in einer freien Verfassung gleichgultig; df= fentliche Belustigungen erfordern die Borficht leitender Obrigkeit.

#### Can. 6.

#### Rebnet

Die Schulibungen, welche man Gorgias zuschreibt dem ersten, der über die Rhetorik Schule hielt), und was die Ramen Antischenes und Alcidamas trägt, ist undschenkend. Hingegen wenn Antiphon auch nicht das Gilde gehabt hätte, des Thuepdides Lehver zu sepu, doch wäre er ducch eine Anzahl merkwärdiger Zige zur Geschichte des attischen Civilrechtes wichtig., Noch mehr Andockves; bestünders sider dem Charakter seines Eigeners, Alcibiades, welcher die herrlächsten Eigensschlaften mit vielen tabelnswärdigen vereinigter. Fläus lehrt das attische Erbrecht.

Weit über diese erheben sich Lysias, Isokrates, Demafchenes. Der Antheil bes ersten war eine ihm eigene Annuth; er ift aber die Zeiten der gubften Etsschlich ber untergehenden Oberherrschafe Athens

kinieuth; das Resultat ist eine studyterliche Same sets der Deutsklichten. Mit seinen sichnen Eigenschaften verdand Multares unischliebern Geist. Er lehrt nicht von ver Luge der gemeingriechischen Geschäfte; tung voor vem Unitergang der Unabhängigtelt. Geine geose, var terlandische Seele ist sanst.

Mit kuhnerm Pinfel hat mit ihm zugleich ber Berfasser der Philippischen Reden die Thorheiten und Laster des Zeitalters geschildert: Man kann von Demosthenes nicht fagen, daß er wie Lysias eigenthumliche Anmuth oder wie Mofrates Ehrfurcht erregende moralische Große besonders habe: wohl aber, daß er diese und alle großen und schonen Eigenschaften des Redners in der hochsten Bidetie vereiniget. Sein Churafter ift, immer zu senn, ber et foit; in ber großen Mannlyfaltigfeit ber von ihm behandelten Gegenftande nie unter ber Givartung, mit niedrig, nie in Ueberspannung. Als Burger war Istfrates eben fo groß: man erfennt in seinen Reden ben Main, welcher, fast hundert Jahre alt, als die Nachricht von der Niederlage der Griechen bei Charonea zu Athen eintraf, sich ben Tod gab; als Staatsmann darf mail ihm weigleben; bennt, ba er fenies Daterlandes ungeildare Mebel kannte, fo traebrere Fforrates, einen Riftey bet verdutbenen, gewennten Republiken gegen bie Poere Michoniens zu vermeiden, und füchre ben Biel. bes Ronigs auf die Groberung Petfiche zu lenten: 2006

bei dem Redner Demosthenes erscheint der seelenerschutzternde Kampf eines für die sterdende Freiheit mit seinem unwürdigen Jahrhundert kämpfenden Mannes; so verdorben die Republik war, doch rührt ihr Ende, wie der Lod eines, obschon sehr kranken Freundes. Wie lehrreich ist er dem Bürger! Was Athen verdarb, drohet allen.

Es wurde zu weit führen, Demades, Dinarchus und Lykurgus zu charakteristren. Aeschines erscheint als des Demosthenes nicht unwurdiger Gegner; die Rede gegen Timarchus, der sich und Andere um Geld der Wollust preis gab, ist für die Sittengeschichte merkwürdig.

Ueber die Briefe bes Phalaris und mehrerer Staats: manner und Beisen sen genug, zu erinnern, daß fie an sich angenehm geschrieben, aber fast alle unacht, ober sehr verdachtig find.

# Cap. 7.

#### Philosophen.

Die kleinen Schriften der weisen Manner und Beisber, die den Grundsaten des Pothagoras folgten, malen diese ehrwurdige Sittenschule auf eine dem Gefühl wohlthuende Beise; aber drei Philosophen sind vor ansberen dem Geschichtschreiber wichtig.

Plato enthalt nicht nur viele Sittenmage und polis tische Nachrichten, und nicht nur schilbert er bas literarische Leben und die in seinen besten Jahren blubenben Gelehrten: er ist besonders wichtig für die Geschichte bes menfchlichen Geistes, als ber zeigt, wie weit bei den Alten Soffnungen und Borftellungen unferer Unfterblichkeit ins Reine gebiehen: feiner brachte es weiter; Plato felbit fühlte, bag, um uns gewiß zu machen, ein Gott die Sinfterniffe gerftreuen mußte. ift ber Reim einer Menge Vorstellungen und Gebrauche, die in das Chriftenthum übergegangen find. Philo ber Jude lernte von ihm die allegorische Deutungemanier. Die mit mehr Einbildungsfraft als Sprachkunde, mit warmerm Gefühl als richtigem Urtheil begabten Rirdenvater priesen den gottlichen, dichterischen, erhebenben Plato, der gur Symbolif, gu Geheimniffen geneigt macht.

Wie der Verstand vom Wig, wie ein reifer kaltz vernünftiger Mann von einem feurigen Jüngling, so ist Aristoteles von ihm verschieden. Für uns enthält, was von seinem Werk über die Politik vorhanden ist, vortreffliche Belehrungen; sehr viel ist in einigen Schriften, die zwar mit Unrecht in der Sammlung feiner Werke stehen: aber hauptsächlich ist Aristoteles als derjenige merkwärdig, dessen (oft schlecht begriffene) Lehre in arabischen und christlichen Schulen viele Jahr= d26 III. Buch. Queffen ber Griechen.

Theophrafius, in ver Gefchichte der Pftingen, hat die Deutsichteit und einnehmende Grazie, die Jener, sein Lehrer, micht so besits. Er ist für die Kennetils der affactschen und Griechischen Landedproducte untilbig.

'C a p. 8.

#### Dioter

Obwohl des Orpheus Schriften vielzunger find, als er, so verliert die im Argonautengedicht herrschende antike Einfalt hiedurch nur wenig von ihrem Bezaubernden, und das Buch bleibt wichtig für die Bestimmung der Begriffe, die man um die Zeiten des Perserkrieges vom Norden hatte.

iNeiter vill ibieses Mert find Amakropn's Liebliche Rinter, wind indenen man lerne, wie verfeinert sehon zu. Pifffeliens Feisen vor Weines iber Molluft war. Den Brieden undahr er is vielle Spre tills honnen; ifür das Sorfe haben auch Wilde Gofalif, ibes fie mit eigenställicher Britef ausbrüchen allenden bumanität aufgeblicher für Behove Gladen gur fanftesten humanität aufgeblicher in Boff.

Theognis, in ben Spruchen, gibt eine Probe ber uralten Form, Beisheitslehren zu trabiren, als Bucher noch sehr selten waren; sie find nicht ohne Nugen für die Kenntniß der damaligen Menschen.

Die Bruchstüde der Sappho, des Alcaus, des Tyrtaus geben den thuckten Begriff von jener Bluthe des griechischen Geschmackes. Wenn der Mensch sich vom Vieh durch die Sprache unterscheidet, wie ebel die Nation, welche eine schonere Sprache als alle ans dern hatte! Pindarus enthält gute Sachen für Mytholozgie und Geschichte, aber die vornehmste Bewunderung verdient der Schwung seines Geistes, der mit einem Blick, wie er nur ihm gegeben war, die verdorgensten Beziehungen der Dinge durchschaut, und mit sinnvolzlen Gedanken den erstaunten Hörer überströmt.

Ein dem Demetrius von Phalera zugeschriebenes. Bert macht mit vielem Geschmack auf die Sprachschon-beiten der Dichter und vorzüglichsten Prosaisten aufmert-sam. Selbst die vom Meibomius gesammelten Schrif-

128 ' III. Bud. Quellen ber Gefchichte ber Griechen.

ten über die Musik, selbst Attanders Gedicht über die Gifte enthalten historische Züge: wie viel mehrere die Schriften des Baters der Armeikunst — so lehrreich über das Privatleben und über den Einstuß der hims meldstriche —; und vollends die von hudson gesammelten Erdbeschreiber! Wer will Alles studien? In keiner Art von Kenntnissen hat man die Quellen erschöpft, keine ist, was sie senn konnte. Nie wird sie es werden. Die Wahrheit ist in Gott; uns bleibt das Forschen.

# Biertes Buch.

Revolutionen Griechenlands von Solons Zeit bis auf die Eroberungen der Romer in Asien.

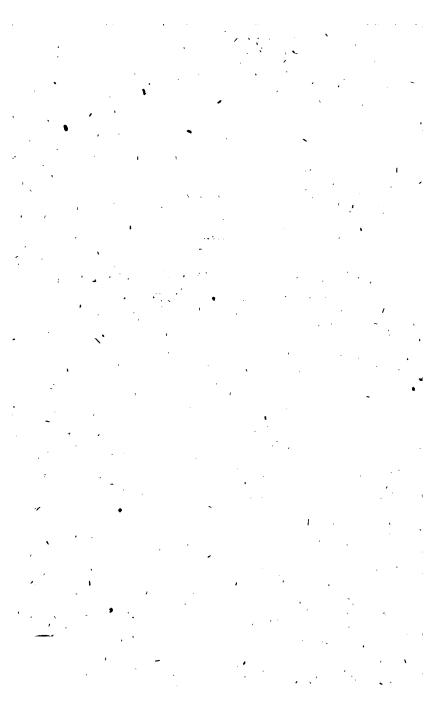

# Biertes Buch.

## · Cap. 1.. Vifikratus.

Solon war alt; ba besiegte seiner Berwandten einer, Pisistratus, aus Restor's Dause (wie man wollte), eine gegen seine Familie seit Langem tampfende Partel. Unter dem Vorwand, für seine Scherheit außerordentsliche Borsicht nothig zu haben, erhielt er eine Leidwache. Mit Dulse dieser eroberte er die Burg, die startste Gesdend Athens. Bon dem an geschah nichts in der Stadt ohne seinen Willen. Pisistratus hatte größere Kenntsnisse als die meisten damaligen Griechen; seine Beredssämteit war einnehmend; fanft seine Sitten. Er des diente sich der unrechtmäßig erwordenen Macht mit außerster Milde. Solon's Gesetze beodachtete er. Die Stadt erward im Ausland Freunde und Ruhm.

Richt weniger icone Eigenschaften gierten feinen Gobn, Sipparchus. Aber die Liebe verführte ibn, in bem fonen Sarmodius ben Ariftogiton, beffen Ge-liebter jener mar, ju beleidigen; hieruber murbe er, in bem Gerdmmel einer großen Feftfeler, von ihnen um

gebracht. Als fein Bruder, Sippias, biefes borte, befestigte er seine Gewalt forgfältiger, verdoppelte die Leibwache, und wurde streng.

Die Athenienser, burch feine Bachsamteit erbittert, beriefen die Lacedamonier. Rleomenes, Ronig derfelsben vertrieb den Fürsten Sippias. Er entfloh an den persischen Hof.

#### Cap. 2. Verser

Das Reich ber Perfer war vor nicht langer Zeit unerhört machtig in vorderasiatischen Landen geworden. Eprus, aus einem alten Geschlechte persischer Fürsten, hatte mehrere Herrschaften vereiniget. Babylon, durch Unruhen im königlichen Hause geschwächt, siel (wie Daniel und Xenophon übereinstimmend erzählen) bei nächtlicher Weile in die Gewalt der Perser und Meder; der letzte Kbuig, der Nebukadnezar's Thron herzustellen vermeinte, wurde zu Larissa (Resain!) gefangen. Schon zuvor waren die Bundesfreunde und dienstbaren Konige, bis an das griechische Meer, durch viele Siege bezwungen. Eprus regierte mit Weisheit.

Er ift's, ben die Propheten ruhmen. Um die neueroberte Stadt allzu großer Boltsmenge zu entladen, sandte er die Juden in ihr Baterland. Perser, die nur Ginen Gott, ohne Bilder von Menschenhanden geformt, in alter Einfalt verehrten, konnten den Glauben der Juden nicht haffen.

Eprus scheint gegen die im Nordoften des taspischen Reers herumziehenden horden ungludlich gestritten zu haben; daß er bei benselben umgekommen, dieses mochte aus der historie eines andern Eprus in die stinige übers getragen sepn. \*) Es ist wahrscheinlicher, daß er in gutem Alter einen seiner wurdigen Tod genommen.

Bei seinem thatenvollen Leben war ein schwer zu vermeidendes. Unglud, daß die Erziehung des Thronsfolgers, Rambyses, nicht wie es hatte seyn sollen, gessührt, sondern der Prinz durch Schmeichler verdorben wurde. Eroberungsburst behielt er, und hatte einen gebietenden Geist; Bernunft und Menschlichkeit behiels ten keine Macht über seine Leidenschaften. Erunterswarf Aegypten; doch blieben die Aegyptier wider seinen Billen viele hundert Jahre in den hergebrachten Sicken, die sich zu ihrer Landesart schickten.

Als Rambyses nach turzer herrschaft umgekommen, erhob sich nach einem Zeitraum von Gahrung und einer ober mehreren schnell wechselnden Regierungen die bes Darius hystaspis; eines Koniges, bessen Weisheit und Glanz im Andenken der Bolker besonders lang verehrt blieb. So lang Darius sich in der natürlichen Granze seines Reiches hielt, regierte er in ungestortem Glad. Die Stythen, deren Nachbarschaft beunruhigend seyn mochte, suchte er vergeblich zu bezwingen; für sie stritten ihre Steppen. Doch war Thracien der Preis des

<sup>\*)</sup> Uphagen.

134. IV. B. Revolutionen Erledenlinge von Golon's Beit zc.

**Teldunges; Macedonien** ebrte die perfifche Macht. ' Zu dielem Abrile fiob Dipplies.

# Cap. 3.

# Perfifder Arieg.

Um die namliche Zeit versuchten einige Laupter ber jonischen Stabte von dem perfischen Satrapen des bes nachbarten Lydiens unabhängig zu werden. Cyrus hatte diese Lander unterworfen. Aber die Griechen, oft ungliddlich in Behauptung der von ihnen geliebten Breibeit, waren immer nach derselben Herstellung bes gierig; und bierin meist gludtlicher, weil sie Deldensmuth brauchte, wo hingegen die Erhaltung der Freiheit mehr Berstand als Wis, und weit, ruhigere Menschen erforderte. In obigem Fall wurden die jonischen Stabte von den Arbeitensern, deren Colonien sie waren, mit dem Freiheitssinn, welcher beibe begeisterte, unterstügt. Um so eber gab der Konig dem Dipplas Gebbr.

Endlich sandte Darius die Felhberren Datis und Artaphernes und die erste jener großen Armeen, welche das innere Asien über das vordere und über Europa von dem an dieers ergossen. Ganze Lander sandten ihre Manuschaft mit Lebensmitteln, und die Expeditionen waren turz. Die Athenienser, ohne andere Gulfe als tausend Plataenser, zeigten in den Gesilden von Marathon, unter Miltiades, den erstaunten Satrapen die Kraft, welche ein freies Wolf für das, was ihm das

Thenerste ift, gegen ewige Dienstbarteit, in Appf und herz zu finden weiß. Die Armee das goofen Konied wich der Barggrmitiz, und begob sich in die Schifft: Wer wird genau wissen wollen, wie niele der Taufende waren? Die Jauptsache ist, die Mache des Menschauüber die Gaben des Glades zu erkennen. Diest Mache best Abenfchauber macht das Interesse der Geschiebes aller übnlichen Unternehnungen.

Die Griechen verfolgten ihren Gieg nicht aber Xerres. Cobn bes Darius, um bie Comach ber nots filchen Maffen zu rachen, bemaffente eine Menfchengalt dergleichen bis auf die Kreuzusge, bis auf Dichenklochen ober Timur, toum je wieber is gwit beifatnenen war. Damals lebte ju Athen Themistelles, ber Dann, welc den als Innaling bie marathenischen Sienesmichen por Betteifer nicht fcblaftet lieben; ein Mann, von geod Bene Ginn, ungemeiner Griftebgegenwart; vorriefflich; um in pibblichen Aprfallen Rath ju finden; eben fo gefchick, fie verzusehen ; gleich festig. bie Ibeen Unbre rer zu benugen, und die seinigen übemengend vorzutral gent einer ber gebften Dienmr, welche Gtaaten geführt . Auf feinen Rath hatten bie Athenienfer baben\*). Chiffe gebauet : Themiftolles bachte mobis ball ber große Ronig Marathen nicht vergoffen wurde. Uebern beupt erfannte er ben Bortholl, vermittelft einer Com macht auch ben emlegenten Ruften aninanannen und

<sup>\*)</sup> Thucyd. I.

d26 III. Bud. Quellen: ber: Wefchichte ber Griechen.

stundens gesteresiste; olundel iderektespitung mancher Irrsstudiener nicht beicken, sondern eine Gommentation gutsindem icht ihreren Werfassericht seinen icht unrelanden. Wissendicht der Velleger, umstalfendem Golft, einen richtiger seinen Philosophen, einen Hentennischen Wiederbinn nicht, in allem Fiton imenige, antwessericht Werthum nicht, in allem Fiton imenige, antwessericht Geine Moralistischen Meisterskätische ihristiger Geschichte ihre Eine Wengerspeckbiedtungen, wie einen kaum für mahkscheinlich hielt, durch meusee Eintberknissen verläuger worden.

Theophrafiuls, in ver Gefchichte der Pflingen, hat die Deutslichkeit und einnehmende Grazie, die ziener, fein Kehrer, nicht howeichte. Er the far die Kenntliff der affattlichen ind griechischen Landebproducte affattig.

"C a p. '8.

#### Diapter.

Obwohl des Orpheus Schriften vielzünger sind, als er, so verliert die im Argonautengedicht herrschende antike Einfalt hiedurch nur wenig von ihrem Bezaubernschen, und das Buch bleibt wichtig für die Bestimmung der Begriffe, die man um die Zeiten des Perserkrieges vom Norden hatte.

Motter und birfes Mert fünd Annirenn's lieblithe Rieber, bind ihmen imm ileint, wie verfainert schon gu Pistellen ineiten vor Weines iber Mollest war. Den Brieten undeht er is viele Ehre ills honen; ifür das Borber inden auch Wilde Gofall, ibas fie mit eigenerfichlicher Brieft ausbrachen : Minakenne infabliche Constitution gerifansbeiten pumanität aufgebilder beit Bott.

Theognis, in ben Spruchen, gibt eine Probe ber uralten Form, Weisheitslehren zu trabiren, als Bucher noch sehr selten waren; fie find nicht ohne Nus gen für die Kenntniß ber damaligen Menschen.

Die Bruchstüde der Sappho, des Alcaus, des Tyrtaus geben den höchsten Begriff von jener Bluthe des griechischen Geschmackes. Wenn der Mensch sich vom Nieh durch die Sprache unterscheidet, wie edel die Nation, welche eine schnere Sprache als alle ans dern hatte! Pindarus enthält gute Sachen für Mytholozgie und Geschichte, aber die vornehmste Bewunderung verdient der Schwung seines Geistes, der mit einem Blick, wie er nur ihm gegeben war, die verdorgensten Beziehungen der Dinge durchschaut, und mit sinnvolzlen Gedanken den erstaunten Horer überströmt.

Ein dem Demetrius von Phalera zugeschriebenes. Bert macht mit vielem Geschmad auf die Sprachschnbeiten der Dichter und vorzüglichsten Prosaisten aufmertsam. Selbst die vom Meibomius gesammelten Schrif128 ' III. Bud. Quellen ber Gefchichte ber Griechen.

ten über die Musik, selbst Atkanders Gedicht über die Gifte enthalten historische Züge: wie viel mehrere die Schriften bes Baters der Arzneikunst — so lehrreich über das Privatleben und über den Einstuß der hims melbstriche —; und vollends die von hudson gesammelten Erdbeschreiber! Wer will Alles studiren? In keiner Art von Kenntnissen hat man die Quellen erschöpft, keine ist, was sie sen konnte. Nie wird sie es werden. Die Wahrheit ist in Gott; uns bleibt das Forschen.

# Viertes Buch.

Revolutionen Griechenlands von Solons Zeit bis auf die Eroberungen der Romer in Asien.

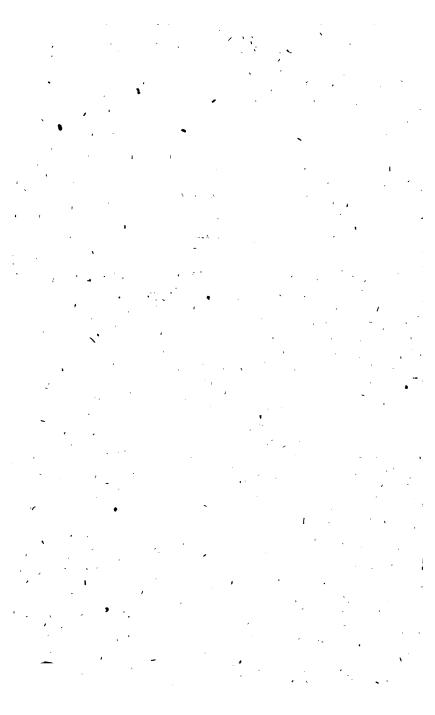

# Bierkes Buch.

## · Eap. 1.. Vifitratus.

Solon war alt; ba besiegte seiner Bermandten einer, Pisistratus, aus Nestor's Dause (wie man wollte), eine gegen seine Familie seit Langem tampfende Partei. Unter dem Borwand, für seine Sicherheit außerordents liche Borsicht nothig zu haben, erhielt er eine Leidwache. Mit hulfe dieser eroberte er die Burg, die starkste Gesend Athens. Bon dem an geschah nichts in der Stadt ohne seinen Billen. Pilistratus hatte größere Kenntsnisse als die meisten damaligen Griechen; seine Beredssämteit war einnehmend; sanft seine Sitten. Er des biente sich der unrechtmäßig erwordenen Macht mit dußerster Milde. Solon's Gesetze beobachtete er. Die Stadt erward im Ausland Freunde und Ruhm.

Richt weniger icone Eigenschaften gierten feinen Cohn, Sipparchus. Aber die Liebe verführte ibn, in bem ichbenen Sarmodius ben Ariftogiton, beffen Ge-liebter jener mar, ju beleidigen; hieruber murbe er, in dem Getammel einer großen Teftfeier, von ihnen um

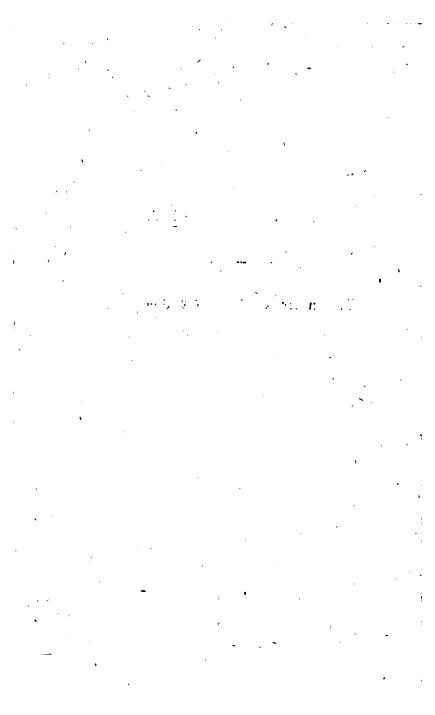

# Fünftes Buch.

## Cap. 1. Pinleitung.

Als Alexander der Große dem Philosophen Diogenes, jede ihm gefällige Gnade zu erweisen versprach, Dioges, nes aber um nichts weiter bat, als daß der König ihm ein wenig aus der Sonne gehe, sprach Alexander zu den hoffeuten, welche seine Meinung über den Sonderling wissen wollten; "Bare ich nicht Alexander, so mochte ich Diogenes sepn!" Große Seelen wollen Ales unsterwersen, oder sie verschmähen Alles, was der Pobel für groß halt. Nicht anders die Staaten; sie haben zweierlei Woge zum Ruhm: klein und arm, tugendhaft und ausgeklärt, wie Athen und Lacedampu, oder, wie Rom, in den gedsten Planen der Herrschaft unerschützterlich zu senn.

# Cap. 2. Polvbina

Die Quellen ber Geschichte ber rhmischen Republik find bis auf die Zeit ihres Ueberganges unter die Alleins herrschaft meistens verloven; die Jahrbucher ber Pons

tifen find verbrannt; von Geschichtschreibern werden menige Urfunden angeführt ; bie altesten Geschichtschreiber, von Diokles bis auf Sallustius, find mit Ausnahme weniger Bruchftude untergenangen, und fcheinen weber fritisch genau, noch mit politischem Geifte abgefaßt ge= mefen ju fenn. Das Undenfen vieler Begebenheiten er= hielt fich burch die Reden bei dem Tode angesehener Burger und ihre ben Gingang ber großen Saufer zierenden Bilder; aber die Kamilieneitelfeit verunreinigte biefe Quelle mit Erdichtungen.

150 .

Polnbius von Megalopolis in Arkabien ift ber altefte ubrig gebliebene Berfaffer romischer Geschichten. Bahrend feines langen Aufenthaltes in Rom, als Gefandter bes achaischen Bundes, erwarb er die Rreund= ichaft bes großen Scivio. Er ift über die Berfaffung um folehrreicher, weil er nicht wie Gingeborne Bieles als befannt voraussett, fondern fie felber ftudiren mußte. Er fah als Reisender die Alpen, Spanien und Ufrita, und erwarb badurch bie Localtenntniß, ohne welche ichwer ift, eine Geschichte anschaulich barzuftellen. Polybius hatte einen richtigen Blid; ohne Borliebe fur biefe ober jene Berfaffung beurtheilt er jede wie fie mar; er staunt nicht an, was dem Eroberer Glud zu geben scheint; indem er die Ursachen bes Ralls ber Cartha= ginenfer sucht und findet, fagt er vor, mann und wie bas gleiche Schicksal die Sieger treffen werbe. Runft Berodots, die Thucydideische Rraft, Zenophons

vielsagende Rurge ift vicht bei ihm: er ift ein von feis nem Gegenstand eingenommener Staatsmann, ohne auf bas Lob ber Gelehrten ju benten, Staatsmannern ichreibt; Berftand ift fein Charafter.

# Cap. 3.

## Plantus; Terentius; Cato.

Bon ben romischen Schriftstellern berselben 30te find nur die Theaterdichter Plantus und Terentius bis 145. auf unfere Zeiten gekommen; fie embalten keine Schile berungen romischer Sitten, weil fie bus geiechische Theater in ihre Sprache abertrugen. Daher belehren fie nur von dem damaligen Ton bes Geschmads in Rom. ner mit tubnen, manulichen Bugen, mit fraftvoller Beidfrung: Terentius mit attifcber Feinbeit; mit jener mmachahmlichen Ginfalt und feinen garten Schattiruns gen, gehbren, (Plautus), fur ben militairfichen Senat und eine Gemeinde aus Landleuten, wie in den Zeiten bes Ueberwinders von Jama; Terentins für bas Beitalter, worin die Philosophie und Weichlichfeit bes bei flegten Griechenlands Sieger und herren ju gahmen anfing.

Mus diefem Alterthum ift ein bem erften Cato zuge= schriebenes Werf iher den Landbau vorhanden; febr un= 148. terrichtend über das hausliche, arbeitvolle Leben ber Ueberminder von Carthago und Macedonien. Alle Frags. Mallers Mug. Gefchichte. I.

niente danialiger Schiffestet tragen bus Geprage mig

# Cap. 4.

Diese ernste Außenseite hauerte langer als die Tugenden, von benen fie Wirkung und Bezeichnung mar; fie herrschte im Sause und in den Reben des wolluftis det Ananfred: Nero's Green annaten weniger, Umwille, eld baffe er beig: Amftand, auf ben: Augen: fethe. Diefe alth Mainfidt, eine Sencht voniger Geelenhobsit. und der: die bisentlichen Handlungen; begleitenden Mutbedieser ehrstrethumnde Ton des Alterthums tragt bet, ben Menten bes Galbifting ben imponisenden Ginbende bu geben, welches ben Grieblichte ben Unfalla und Baurringen ber Menfeben anfieht. Die berrichanden Molidike bitten den Manfaffer, unter ihren Inchi. er gelambty fich bas Gegentheil; ber von ihm berebt empfohr londus Uneigennühigfeit und Aufaufernnes, aben leichten Gidjerg, in einem bad gemeine Mafen betpeffentren Gas felichtluch hatte, fich kein Ronner erfauht.

Die moi: schonen Brudftide ber Gelieflichen, Ge-fcichte zeigen ben Verfall ber Sitten und Freiheit.

Cap. 3. Cteet of Cafar; Batro.

Dieses Gemalbe vollender in Briefen und Reben ber gleichzeitige Cicero. In ber Berebsamfeit hat fein Notifier thir Abertroffen, in sellen Schesten reize bie beitschende Rebb bei Gnien und der Wisselftschein; er ist ungemein lehrreich Wer die gestellnen Ursachen ber damaligen Revolutionen; durch ihn lernt man den Unstergang einer Versassung, die dem Verres vergad, die dem Verres vergad, die dem Verres vergad, die dem Verres vergad, die dem Clovius ehrte, und blindes Wertzeug einiger Chrisgigen war, weniger bedauern. Man sieht aus seinen pfildschriftlich Schriften, wie wett die Wentschrift furz vor der Silffrüng der christitisch keltzlien in liven Verlichten des menschlichen ihrer die Hauptangelegenheiten des menschlieben Gett. Geftes gekonimen waren:

Cicero liefelt von ber Attein Bett, thein Stein und Gefegen Ruchtidlen; ohne welche man des duereffiniteller Habrhuhber ber gibpten Republik niebe genorgrefte Habrhuhber ber gibpten Republik niebe genorgreftellen konner.

34 ebell blefein Ineck blein; ibnd von ven Schrift ten seines Freundes, Warro, über Alindsair und Splacht abirth ifft. Intlin fiehr bus Leven, welches wahrend befeintlichet Werdordeinselt rechnische Mannen fahrreit; ver-Freillich der Albertnimmet finder Stange dem Kannkung.

Emple Commencure find Master unisepartiper Empfalt in der Gestindresetzählung. Wie de Bon seiner eigen nen Linceit stirtelbe, Windspen bie Neudrichten Anderer zur keltstädel Bekultztung Benutz worden. In zesein-Wilt; in feber Austastung, if Abster intellend ihr Richt und geste über sein ein Kunst intellend ihr Richt und geste über sein wei kinntellen ihr Richt und geste über sein sein kinntellen intellenden. Misstelle intellen und geste über sein wei kinntellen sein Misstellen und geste über sein weiten sein Misstellen und geste über sein sein Misstellen und geste über sein sein Misstellen und geste über sein sein Misstellen und gestellen sein sein Misstellen und gestellt gestellen gestellt geste

Geschichtschreibung zu sinden, lernt man Casar tens nen; in jedem Spithet, in jeder Wendung leuchtet mit seinem Geist und Plan Er hervor.

### Cap. 6.

Repos; Catulins; Lucretius. Dionvfius von Salikarnaffus; Diodorus von Sicilien.

Obwohl Cornelius Nepos das Leben von Cicero's standhaftem Freunde beschrieben, gehört er wegen der größern Zahl griechischer Lebensbeschreibungen eigentlischer sur die Geschichte letzterer Nation; die beste Weisscheit jenes Pomponius Atticus war auch, daß er in schweren Zeiten personliche Theilnehmung an Staatsgesschaften vermied, Allen wohlthätig und für sich glucklich war. Bei Nepos liebt man die anmuthige Schreibart; es ist in seinen Schriften mehr Philosophie und Politur als altermischer Stempel.

Der Dichter Catullus war sein Landsmann und Freund. Seine Lieder zeigen, wie weit in dem republis canischen Rom die wollustigsten handlungen ausgemalt werden durften; in der That über alle Vorstellungen frei (und Sicero bringt abnliche Zuge vor allem Bolf diffentslich an). Catullus war der rhmische Grecourt, noch fühner, und in Sinfalt und Sleganz über den franzbsissichen; wenn er auch nur das Liedchen auf den Sperling seines Mähchens hinterlassen hätte!

2000 Brobeff Catullus bie sittenlose Jugend mit wollustig.

gen Vorstellungen belustigte, und ihrer Rühnheit Feinheit gab, erregte Lucretius bei denkenden Romern gefährliche Zweifel über die Natur der Dinge. Der Gesichtspunkt, auf welchen er führte, war dem, auf welchen sich die Gesetze und Roms Tugend gründeten, entgegen, und beförderte den Fall der durch Luxus erschütterten Sitten. Man bewundert bei Lucretius die Majestät antiker Dichtung und verführerische Reize aufkeimender Epikurischer Philosophie.

Dionysius von Salitarnaffus wird, ohne genugfame Beweise, fur ein Freigelaffener aus bem Saufe Cicero's gehalten. Seine mit Beredfamfeit und Belehrsamteit geschriebene romische Geschichte ift zu schon, zu jusammenhangend, um mahr ju fenn: Bruchftucke aus Chronifen und Ueberlieferungen reichen gu folchen Ge= malben nicht bin; ber Berfaffer muß viele Luden er= gangt haben. Die Sauptzuge ber Verfaffung find mit Bahrheit und Beredsamkeit bargestellt. Nur zu viel ift Dionpfius Redner. Diese Fleden in seiner Manier find gering; aber Rehler vorzuglicher Schriftsteller erforbern Bemerkung; an anderen fieht fie Jeder. Jenes hat Diemand beffer als diefer halitarnaffenfische Dionnfius in feinen Buchern über die Geschichtschreiber und Redner ber Griechen gethan, welche unentbehrlich find, um ihre Schonheiten überlegter zu fühlen, und den Geschmack nach ben besten Regeln zu bilben.

Gern gebachte man hier bes gelehrten Sicilianers

Diodorus, der aber die Mythen der Normelt, über die Geschichte seines Waterlandes, über die Kriege der Nachfolger Alexanders, viele seltene und vortreffliche Nachrichten liefert; aber der Theil seines Werks, wo er von
romischen Geschichten handeln mußte, ist Raub der Ighrhunderte gemorden.

### Eap. 7.

### Livins, Belleins.

Aus ben Zeiten ber Republit ift anfier ber, nicht halb vorhandenen, verschonerten Geschichtserzählung bes Dionpfins, und jenen herrlichen Arbeiten über einzelne Begebenheiten, nichts Busammenhangendes über die Hiftprie Roms bis auf Livius übrig. Obschon Li= pins feinem Bert bie Zierbe der Beredsamteit gab (er wollte, daß es gelesen wurde), doch benutte er forgfaltig bie porhandenen Quellen. Die Erzählung von Bundern beweiset nichts gegen seine Urtheilskraft: er ergablt, mas die alte Belt glaubte, und er bem romifchen Bolt mobl batte mbgen glauben laffen. Die unfruchtbarften Beiten, unterhalt er burch bewundes rungemirbige Benugung mangelhafter Berichte und Cagen und portreffliche Betrachtungen in schonen Reben. Der Geist der Republik war nach nicht erloschen; Rom las ihn mit Entzucken. Der vornehmfte Theil seiner Geschichte beschreibt die 52 Jahre vom Anfang bes zweiten carthaginenfischen Ariegs bis auf die Ernberung

Macedoniens; wordber er den größtentheils verlornen Polybius hatte. Welcher Leser wird ohne Mührung die sing pund vierzig Bucher endigen, welche von hundert ein und vierzigen, die Livius schrieh, allein auf uns zest franzen sind. Und mie, wenn die lette Agupfchrift der ührigen vor kum anderthalbhundert Jahren in Franksich Packonier wurde.

Der Zusammenbang ber Begebenheiten von bem Zeitpunkt, mo Livius uns verläßt, his auf Augustus Cafar, ift in furger Ueberficht que bem geiffreichen Buch bes Mellejus Patenculus immer beffer als aus ben mageren Summarien ber performen Bidcher bes Livius m entrehmen. In bielem Theil bes Belleilichen Werks athmet eine rhmische Burgerseele; philosophische Schatung der Meuschen macht seine Charafterifrungen vor-Malico. Pho er auf fpatere Zeiten tommt, fallt Belleins in den Lon der Lobrednerei, felbst guf Aprapyen. Mit der Form der Berfallung wird er gent ein enderer; so daß das Uebermos von Schmeichelei fest Spott feint. Man konnte glauben, daß Tiberius, melchen Agifer und feinen Gupftling Ballejus fo abertrieben em hob, die Sache felber fo genommens er lief iby tobten! aber Tiberius vergab nur fich felbft, fich an Sejanus betrogen zu haben.

<sup>\*)</sup> Colomies lettres.

€ a p. 8.

Strabo; Meia; Paufanias; Ptolemaus.

Für die Renntniß bes Justandes des romischen Reichs unter Augustus ist der gelehrte und einsichts; volle Erdbeschreiber Strado besonders wichtig. Sein, nie genug zu studirendes Werk enthält alles zu Erläusterung der Alterthumer eines jeden Landes Wesentliche; er beschreibt die wichtigsten Provinzen, wie er sie gesehen; seine Schlüserung gibt vielfältig den Schlüsel der sich außernden Abnahme und vieler großen Ereigznisse der folgenden Zeiten.

Des Pomponius Mela turze Erdbeschreibung erschien später. Bas Mela von der Natur der Gegenden und Sitten verschiedener Boller sagt, ist oft neu, und von gesundem Urtheil.

Die Reise bes Pausanias burch Griechenland gibt nebst anderen wichtigen historischen Nachrichten, von dem damals noch vorhandenen Reichthum antiffer Runfts werte (Sehnsucht erregenden) Begriff.

Trocken war bas Lanber=, Wolker=, und Stabte= verzeichniß bes Alexandriners Ptolemans, aber burch Genauigkeit fo lehrreich, daß eine kritische Ausgabe unter bie angelegensten Bunsche gehort.

Cap. 9.

Birgilius; Boratius; Ovidius.

Es ift nicht moglich von Quellen der Kenntniß Roms unter Auguftus zu reben, ohne der brei Danner

ju gedenken, welche bas Weiste beigetragen, feinem Jahrs hundert einen Rang neben bem bes Perifles ju geben.

Zwischen dem liebevollen Theofrit und Salomon Gesner ist kein Hirtendichter ihrer Gesellschaft so würdig, wie Birgilius. Es sehlte ihm nicht an dem Geist, sich über sie zu schwingen, wenn die niedliche Einfalt solcher Nachbildungen die Wahrheit und das Leben solcher Drisginalien erreichen konnte, und wenn in den Gesilden von Wantua und im Palaste der Casarn möglich gewesen wäre, alle Lieblichkeiten des Hirtenlebens wie am Aetna oder in der Schweiz auszuspähen. Des Virgilius Gezbicht vom Landbau ist durch Sprache und Schwung das Meisterproduct lateinischer Musen. Es ist der schonsste Lorbeer Homer's, daß er den Sänger des Aeneas erweckt, welcher ihm oft gleich kam, und nur da über ihn war, wo die Philosophie des gebildetern Jahrhunsberts, worin Virgilius lebte, einen Unterschied machte.

Birgilius ift der Dichter der Liebe; nichts übertrifft im Ausbruck derselben das vierte Buch der Aes
neide; aber die Freundschaft disputirt ihr den Triumph;
der lateinische Dichter hat keine tiefer empfundenen, keine
stärker gesagten Stellen, als die von der Freundschaft
Achill's und Patroklus in der Ilias sind. Man kann
sagen, daß die Liebe eine Leidenschaft ist, die Freundschaft aber viele andere Tugenden voraussetz; Augenblitke es gibt, wo der Mann von Gefühl im Sänger
Didons den ersten der Dichter bewundert; die Liebe hat

Augenblicke ber Allgewalt; aber vielleicht gewinnen Somer und die Freundschaft durch Zeit und Ueberlegung, welche die Leidenschaft der Liebe schwächen.

Paß Horas der beste Maler der Sitten ift, biesen Porzug hat er seinem Spstem von Lebensphilosophie zu danken. Er nahm genugsamen Antheil an den Gergenständen menschlicher Leidenschaft, um die Empfins dungen zu begreifen, welche ibre Diener begeistern; und er batte zu viele Mäßigung, um (auf langere Zeit) ihr Selave zu werden; und eine Sitte und Billigkeit, welche den Sterdlichen ihre Schwachbeiten gern vergab.

Nachdem Hara mit den letten romischen Burgern für die Republit gestritten, die Revolution aber als uns ausweichlich erkannt, bielt er sich an den geissteichsten Gern, und bediente sich der Enade desselben auf eine dem Staat und ihm nühliche Weise. In dem er Octavianus Augustus lobte, zeichnete er ihm den Weg des Kuhms; pygleich lehrte er die dem Burger der Monarchie empsehlungswärdige Weisheit. Was Velleres konnste er thun, als sich an den halten, welcher mit genuge samer Macht die menschlichste Gesinnung und wahre Lugheit vereinigte! Die Nationen wärden dabei nicht gewonnen baben, wenn alle tugendhaften Männer hate ten wie Cato sterben oder wie Brutus conspiriren wollen.

Dviditis ist in den Nermandlangen und in bem Calendergedicht sehr gelehrt; eine gemuglame Kenntnis des religibsen Alterthums ift obne letteres Werk nicht 34 E.9. Pitgilins; Horatins; Oribins. Cap. 19. Kecipus 2c. 187
erlaugen; das erste ist das portresssischische Lehrbuch der Mythologie, die Kasif sind auch zu richtiger, Schätzung driftlicher Gebrauche nothwendige Nieles ist gussemann wen, beiliger gedeutet, und oft sowohl der alte als vene Sinn pergessen, verwechselt, und das Gange eine nuverständliche Symbole geworden, wodurch der Sost tesdienst in Maschinenwerk ausgertet.

Ppid's Kunst zu lieben ist kein seinem Zeisolter eigenes Gedicht; es läßt sich daraus abnehmen, daß es hierin zu Rom war, wie bei uns. Opidies besitzt die Beredsenkeit und schane Sprache seines Jahrhumberts, aber hat eine enthervende Weichheit. Seine Lieblingsgesühle bringen ihn auf unendliche Wiederho-Lungen.

Spåter wurde die Abnahme des guten Geschmacks merkbar. Der menschliche Geist mist auch das Beste abertreffen, und entfernt sich dadurch von dem einmal gatroffenen glücklichen Pittel.

# Cap. 10. Racitus, Plinius ber altere.

Die Geschichte der Berwaltung des Tiberius ift das Meisterstuck, wodurch Tacitus den Ruhm erworsben, in die Seele eines Tyrannen tiefer, als je ein ansderer Schriftsteller gesehen zu haben. Die folgenden Bucher seiner Annalen enthalten die Ausartung des alsten Sparafters, wo große Seelen unter herrschender Ers

niedrigung noch ihre Augend der Allmacht Nerons entzgegen setzen. Tacitus ist in den Verdacht gekommen, die Verbrechen und Laster gestürzter Fürsten vergrößert zu haben; aber was er erzählt, ist in dem Gang des menschlichen Herzens, besonders unter jenem Himmelssstrich; und andere Zeiten dienen zur Bestätigung. Man hat ihm, wie dem Guicciardini, vorgeworsen, die Mensschen schwarz abzumalen; aber die Geschichte beschäftiget sich mit Menschen, welche Leidenschaften von genugssamem Feuer haben, um merkwürdige Bewegungen zu veranlassen; gemeiniglich werden Extreme bemerkt, die der stille Man kaum faßt, und welche auch zur Nationalbeurtheilung nur in sofern dienen, als sie durch den Einsluß des Beispiels eine Nation niederdrücken oder erheben.

Die Welthistorie des altern Plinius, der Auszug zweitausend meist untergegangener Bucher, ist eine rd=mische Encyklopadie. Außer der Naturhistorie ist bei ihm die Sittenschilderung aller Zeiten Roms, in kuhnen Zügen, mit dem Talent eines großen Schriftstellers und mit dem Gefühl eines rechtschassenen Mannes ent=worsen. Viele haben den haller des Alterthums (er war es in Mannigsaltigkeit seiner Kenntnisse, in Arbeit=samkeit, Ercerptensleiß, selbst in außerlicher Gestalt) verkannt: Träumereien, die er anführt, um ihre Abge=schmacktheit offenkundig zu machen, sind ihm als Mei=nung aufgebürdet worden; über Kunstsachen durfte Fal=

E. 11. Platerons; Suetonius. E. 13. Spatere Geffichtfor. 189 conet ihn nicht immer verstanden haben; es verbient

verglichen zu werden, was von der Malerei der Alten Menge sachkundiger vorbringt.

### Cap. 11.

### Plutardus; Suetonius.

Es ware überflussig, viel von Plutarchus zu sasgen; die Jahrhunderte haben sein Lob entschieden. Wer für die moralische Größe der Helden des Alterthums Gefühl hat, bedarf, um ihn zu lieben, nichts, als ihn zu lesen; es wird ihm begegnen, was dem Plutarchus selbst: "indem ich, sagt er, so viele eble Manner, bei "Abfassung ihrer Geschichte, täglich vor Augen habe; "bin ich dadurch selbst bester geworden." Denen, die nur den Ton ihrer Zeit überall hereinbringen, hat er nicht geschrieben.

Rach ihm und feinen Manuern ift schwer, von Suetonius und ben Casarn zu sprechen. Doch ift sein Buch mertwürdig, obschout man zweiseln barf, ob er immer sicheren Quellen gefolgt, und sie verstanden hat.

### Cap. 12.

### Spatere Befdictfdreiber.

Dion Caffius der Nicaner, war ein erfahrner, fleisiger und wohlgesinnter Geschäftsmann. Das varse nehmste Stud der von ihm erhaltenen Bucher ift die sons niegend so politändige Geschichte der Geschäftes.

fantung Angufts, ind fir blefet ble Meben ble Macle: nas ind Aglippa, neble anderen bes Kaffere feinkt, worin ber Bater bes Bafferinbes, Augustus, Whylle und Horazens nun wurdig, erscheint.

Herodianus ift wahr, gemäßigt, ohne alle Kunft interesserend. Eine Bergleichung der von ihm beschriesbenen Zeit mit der nach Nerons Lob bei Tacitus führt auf Bemerkung der nach und nach fühlbaren Birkung, einer alleinherrscherischen Gewalt auf Senat und Armee, und auf die der langen Macht vier tugendhafter Fürsten.

Die fünf aber seins Geschichtschreiber der Keiservom Ladpiguns bis auf Corus And in Ermangehung,
besterer Autoren zu gebrauckung nicht umständlich ger nug, um Charaktere und Kandlungen begreistiche und ihre Wurdigung sicher zu machen. Sie sesen überhauser wenig; dieles in menigen Worten die Alten segen mit Munigum viel, und such denneck ausstährlichen. Die Aunst besteht nicht in der Eile, so wenig, als der Kunstbes Lesers, in wenigen Stunder niele Regierungen durcht zulaufen, sondern in genauer Darstellung alles zur Kenntnis der Menschen and Staaten Dienlichen.

In weit spätern Zeiten verdient Ammianus ehrens hafen Wistoungs aw ein Artegelmuch den Serftung und Bungliste, und mich blefen Chunfpaffen felluge cinnicht ganftiger Bauerhente des heutsterfichen Hose unden Genflantlieb, fingsgeit wistolg, vente Lenin Capin, von E. 15. Mertifes. Schrifft, ider eint. Genticht, ober Beiten. 191 berbiente, Machfolger bes erften zu fenn; bie volle bielen beifagte Gerechtigteit zu feiften.

### Cap. 13.

Berfdiebene Schriftfteller aber einzelne Ge-

Einige haben nicht ohne Glud ein eingeschränkteres gelb bearbeitet, ober ihre Schriften verbreiten inbirectes res Licht.

Philo der Jude, in dem Bericht von seiner Gesandts schaft an den Cafar Cajus Caligula, lagt fuhlen, was es für eine Nation ift, in Sachen ihres mesentlichsten Dafenns, von dem Muthwillen oder wigigen Einfall chaes andersonnenen oder bostarften Soflims abzubangen.

Beim Kandsmastt, Janus. Fosephus, in dem Menkalber dem dung Airus nondenhasen juhischen Misas fulls einen interessanten Aamps den Kniegstunft, gegen den Ensistenungsgelst und die Wuth eines auf das Asusprifte getriebenen Moltest die Wollenbung den alleralbesten Nationalgeschichte und die Erfüllung der Warnungen Fest von Nazareth und seines weisesten Patribeismus der.

Die Höffitten Nero's, vie Sprache und Welbenstitanier ver Wollustlinge bes Zeltülters maft Pertinitie. Warum könnte dus Buch nicht von ihm sent? Die bearbeitere Schreibart eines Genecu mochte immer anders lauten als die Discurse des Jünglings von Gest

und Kenntuif im Gewühle der Luft. Petronius weihet in die Heimlichkeiten einer Menschenclasse ein, die auf dem großen Theater selten so naturlich und offen erscheint.

Der strenge Richter dieser Begangenschaften ist Juvenalis. Er spielt nicht, wie Horaz, um unsern Busen; er imponirt, schreckt, wirst nieder. Denn welches Schauspiel! das Herz des Menschen so erfinderisch, so kuhn, zum Unstern, zu herabwürdigung! Wäre irgend ein Zug zu grell aufgetragen, so war boch die Idee vorhanden; und woran ist zu zweiseln, wenn man unsere großen Städte kennt!

Gern troster sich ber Leser, unter Trajan's freunde Richem Scepter in ber guton, liebenswürdigen Gesell: schaft, welche in bes jungern Plinius Briesen, manche mal zu wißig, immer augenehm unterrichtend, erscheine! Einem Trajan und seiner Zeit wird Biel vergeben, seibst Abweichungen von dem guten Geschmack.

Die schone Lobrebe bes besten Kaisers erinnert an schlechtere auf weniger wurdige. Die Schmeicheleien bes Nazarius, bes Mamertinus, des Emmenius, sind in einem so falschen Geschmack vorgetragen, daß sie wicht viele Leser sinden; die wenigen werden durch bistorische Umstände für die sonst undankbare Mube bestehnt.

### Eap. 14.

Schriftfteller, ibie aus anbern gefcopft haben.

Das Zeitalter bes Curtius, ber Alexanders Thas ten rednerisch beschrieb, ift nicht bekannt. Man ware geneigt, ihn in die Jahre Kaisers Alexander Severus zu setzen; seine Schreibart ist nicht entgegen. Arrianus, Xenophons wurdiger Nacheiserer, hat seine Beschreibung des helden übertroffen. Die Werke Arrians und was besonders über die spanischen, afrikanischen, pontischen und burgerlichen Kriege von Appianus geblieben, ist eine unterrichtende und wohl vorgetragene Sammlung.

Des Lucanus hobes Gebicht über ben Arieg Cafars mit Pompejus ift in Bergleichung ber Einfalt, mit welcher biese Geschichte von Zeitgenoffen beschrieben worden, beschwerlich, burch Spruche voll alter Araft befriedigend, im Ganzen von dem unglucklichen, acht und zwanzigiahrigen Jungling erstaunenswurdig. Man klagt ihn an, gegen Casar parteiisch zu sepn; das wurde ihm Casar selbst vergeben haben, wenn er ihn genbthiget gesehen hatte, an Nero seine Macht zu verehren.

Silius über Dannibals Rrieg ift in jeder Rudficht mittelmäßig.

### Eap. 15.

### Sammi'ungen

Wir tommen auf Sammler, fehr schähdare Schrifts feller (wenn fie genau find), welchen viele verungludte v. Mines aus. Schau. 1.

Driginalgenies mit mehr Lob und Rugen fich beigefellen mochten; Balerius Maximus erzählt bentwurdige Thaten und Reden gut; unerträglich find feine Betrachtungen barüber. Frontinus und Polyanus belebren, oft nur nicht genau genug, über Rriegelifte ber Belben. Biele liebe fleine Erzählungen liefert Melianus; wein er nur burch Anführung ber Quellen bie Untersuchung erleichtert batte! Diefes mare um fo mehr zu munichen, ba er felbft nicht großen Scharffinn gu haben icheint. Des Aulus Gellius gelehrte Nachtarbeiten und die wichs tigeren literarischen Tischreben bes Athenaus find weit Much die Excerpte bes, unter bem Titel ichanbarer. Kegor, bem Julius aus Afrita jugefchriebenen Berts haben eigenthumlichen Berth. Es ift barin ju feben, wie die Entel der Romer, welche ibren Reind Dorrbus vor giftmifchenden Berrathern warnten, aus ber Giftmischerei endlich einen Artitel ber Rriegefunft gemacht; es ift über bie Urt, Brunnquellen, Getreibe, bie Luft au vergiften, in biefem Buch, wie von Echlachtorbunns gen und Bandgriffen gefprochen.

Das Worterbuch des Pollux ist ein sonderbares Cornu-copiae, welches über die attische Municipals verfaffung, über das Theater, die Musit, die hauslischen Einrichtungen und alle Gebrauche der Griechen sels tene Angaben enthalt. Desphius ift lehrreich, doch weniger rein von spateren Busagen.

Es nahm bazumal, wie nun bei uns, bie Sucht

E. 15. Bantinlangen. E. 16. Sleben andere Halfsquellen, 1985

nach oberflächlicher leicht aufzusindenber Kenntuss von tausenderlei Gegenständen die Stelle grundlicher Seublen ein. Noch eine andere Nehnlichkelt befam jene Literatur mit der neuern: große Werke berühmter Versasser wurden in Esprits quintessenciet, wordder die Humptswerke vernachtässer wurden und unterglagen. Dieset undausbaren Dienst erwied ver gute Justinns bein gründlichen Geschichtbuch des Trogus Pompesus.

In einen folichen Auszug brachte Florus die ebmissche Geschichte; er hat ben Stol und bie Manter fram zbfischer Atabemisten aus ber Zeit Lubwigs AV. Monstesquien schre von ihm Wisles als geschmutvoll an 3 aber daß diese Stellen wahrer Stol der Geschichte seven, das wollte Montesquien hiemit nicht sagen. Die Revne ber alten Geschichtscher bestehet nicht aus so vielsatbigen Blumen; der Lorbeer Apollons war shnen genug.

Einfach, meift gang gemein, ift ein abnitcher Massing durch Ameelins Biector-verfertiget; forgfülriger und gelehrrer ber des Eurropius. Er wurde für die mitts teren Zelten Jauptlehrbuth, und auf die Beranlaffung Abelbergens, Fürstin von Benedenro, welche die Bifffenfchaften liebre, im nemnten Jahrhundere fortgefebe.

### ERP. 16.

. Sieben under ein Satfan elden.

Rach allen biefen Siftorifern ift grandicho Gonnts uff ber alren Ronve unnifglich ofne bas Einbinn doc Gesethicher; eben wie der ganze Umfang der bisber angegebenen Studien dem edmischen Recht Interesse und Licht gibt. Bu seiner Erforschung haben Gravina, Deis neccins und Montesquien den Weg erbsfnet; aber es liegen im Corpus Juris noch viele unbenutte Schäte der Geschichte des alten Reichs und des menschlichen Geistes. Die Unordnung desselben, die Mängel der Ausgaben, der üble Geschmad der Sammler sind so viele Eerberi, die den Zutritt schwer machen: aber was ist unüberwindlich für Derkulische Arbeit!

Wenige Reben ber Sachwalter und meist von unsgewissen Berfassern sind übrig. Nach Cicerons Büchern über die Redner und ihre Kunst, ist Quinctilians ausssührlicher Unterricht und die merkwardige Schrift von den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit, bei den Schriften des Tacitus auszuzeichnen. Das Studium dieser Bücher wirft vieles Licht auf den Geist der Gesrichte unter verschiedenen Regierungsverfassungen. Man erkennt in dem alten Consul den Staatsmann, Quinctislian ist Sachwalter oder Professor. Obwohl die Declasmationen meist nur Schuldbungen sind, doch bleibt die Durchlesung des Aristides und Themistius für historissche Noriz nicht unbelohnt.

Merkwardig find, die von verschiedenen Aunften gesschrieben haben; zur Leitung in den guten Zeiten; zur Warnung in Zeiten bes Berfalles. Man konnte sagen, daß in letterer Ruckficht auch die Declamatoren zu ge-

brauchen find; aber wir bedurfen bergleichen marnenbe Beifpiele nicht fo boch im Alterthum ju fuchen.

Die erfte ber Runfte, ben Landbau, hat Colomels la, weniger anmuthig als Barro, aber umftåndlicher abgehandelt; die in der Folge vorgenommenen Aendes rungen, der Ursprung vieler Bauernregeln und abers gläubischen Bolfsbegriffe ift bei Palladius zu lernen.

Der Zustand der Arzneikunde in den ersten Zeiten bes Reichs ift angenehm und lehrreich aus dem versstandvollen Werk des Celsus zu entnehmen. hierauf ist der Stifter des methodischen Vortrags, Galenus, um so weniger zu vergessen, da man ohne sein Werk von den Theilen des Korpers und einige andere Tractate die damalige Kenntnis dieser Wissenschaften nicht mit Villigkeit schägen konnte.

Bitruvius lehrt die nach der Aunst uns zu nahren und uns zu heilen, nachstwichtige, die Baukunst; so baß er nicht allein von vielen Puncten der Lebensart merkwurdige Nachrichten ertheilt, sondern zeigt, wie ebel und boch die Alten sich jede Sache dachten. Sein Begriff von der Baukunst ist unerwartet erhaben und philosophisch.

Das Spftem ber großen eigenen Aunft bes martialischen Roms umfaßt Begetius. Sein vortreffliches Berk verdient neue Bearbeitung von einem sorgfältigen Beobachter ber Revolutionen bes romischen Kriegewes sens: Begetius unterscheidet nicht immer die Uebung verschiebener Zeiten. Aber von ben immer gelehrteren Ginrichtungen feit Pyrrhus und von ben einfachen Regeln ber alten Triumphatoren, bis auf bie fpateren Erfindungen, beren Bollziehung fcmerer, ale ihre Birtung entscheibend mar, und welche auf bem Parabeplas beffer in die Mugen fielen, als fie ju Behauptung ber Grange bienten, ift bas Erheblichfte von jeder Art bei ihm angegeben. Onofanber liefert einen Auszug ber für ben Kelbherrn wichtigften Regeln; in bas täglich Bortommende geht er nicht ein. Ueber bie Rrage, ob bie alte Rriegefunft über ober unter ber beutigen mar, mochte gu bemerten fenn, bag bie Babl erfinderifcher Benje's bei ben Alten großer gewesen, bie Runft aber mun foftematifcher und weiter gefommen fenn mag. Nicht weiter geben, hieße Rudfchritte machen. Der große Conbe glaubte mit Recht, wenn Cafar wieber tommen follte, er murbe unfere geloberren alle folagen. Kriegetunft felber mag volltommener fenn, als in ben Legionen: aber in der That haben die Bertzeuge fich weniger geanbert als die Menschen.

Bur Kenntniß ber Geschichte find auch die Philosophen wichtig. Der Ton, auf welchen fie die Lesemelt ftimmen, wirkt auf ben der Staatsgeschafte, und diese bleiben nicht ohne Einfluß auf die Darstellungsmanier philosophischer Begriffe. Im großten Sittenverfall fand ftrenge stolsche Beisheit die warmsten Schiller. Große Seelen hielten sich um so fester an ernstes Recht. Aber

nicht unr existirten die entgegenftehenden Extreme in Stom jugleich, fonbern oft in ber namlichen Perfon : wiele hatten bie Bucher und Statuen ber Weisen in ibe ren Bimmern, und Gitten, wie bie von Petronius gefchils berten, im geheimern Leben. Gelbft Geneca gibt Res gein, welchen fein Gemuth nicht, aber feine Lebenss manier barum wiberfprach, well er nicht über fich erbalten tonnte, ben Sof zu verlaffen; fein Tob mat bie anftanbigfte Scene feines Lebens. Bon ihm ift für Die Naturgeschichte, Sitten und Literatur Bieles gu lerwen. Spittetus war nicht fo gelehrt, aber bie Rraft fels ner Beishelt glangte in ber Tugend feines unfchulbigen Banbels. Wer liebt nicht bes Raifers Marcus Aures Ins bleberes Gemuth und brennenden Gifer im Guten! Dierauf und indeffen erhob fich aus ber Schule Platons eine Secte, welche bie Bebeimniffe agyptischer Sottesvienfte und morgenlandifche Gotterwirfungen in Die Philofophie brachte.

Die Benutung der Werke der Alrchenväter für die Geschichte ift eine nicht leichte Sache. Salbung, Mosral, zärtliche Berehrung des Religionsstifters haben sie; aber viele ihrer Schriften (bieses erschwert ihren historisschen Gebrauch) tragen unrechte Namen; in andere hat beilige Einfalt Mährchen aufgenommen; hin und wiesber erlaubten sich die guten Bäter einen frommen Bestrug. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Mißebegriffe, die Schwäche einiger machen dem Christenthum

Ehre: diese guten Manner haben einen so reinen, bos ben Lehrbegriff nicht erdacht; nicht sie haben über die griechische und romische Religion gesteget.

Ueber die alte Geschichte ist Vieles in Schriften, welche lange nach dem Untergang des alten Raisersthums aus Buchern, die noch vorhanden waren, gessammelt worden sind. Herren vom ersten Rang (der Raiser Constantinus Porphyrogenetes, Photius, Pastriarch von Constantinopel, die Raiserin Eudocia) und Gelehrte, welche durch eigene Ausarbeitungen ihre Musse weniger gladlich beschäftiget haben würden (Guidas, der byzantinische Stephanus, der Versemascher Tzehes), gewähren das Vergnügen, solche Torso des zerstörten Alterthums noch zu verehren.

Eine andere Quelle der Geschichte, welche durch die Gewißheit und Bestimmtheit ihrer Rachrichten, über sonst nicht vorkommende Gegenstände, von großtem Unterrichte ist, ist in den Sammlungen der Aufschriften, der Denkmäler schner Kunste, der Rumismatik dei Muratori, Winckelmann und Echel.

## Sechstes Buch.

Die Republit Rom.

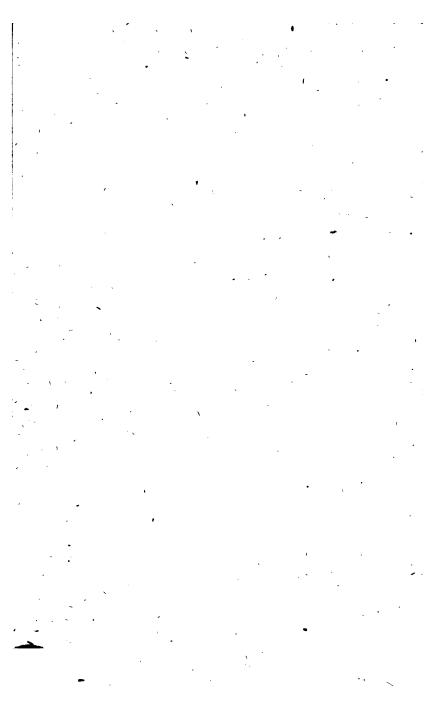

### Sechstes Suc.

### Cap. 1. Rom unter den Königen.

Unter den Abnigen, mie wüle ihrer gewesen sepen, wie lange sie veziert haben mögen (wordber Iweisel ers haben worden moden sweisel ers haben worden sind, benede Mont gegekkene, banklert, nangehöset, respectabel, aber nach nicht eine fundtbate Macht. Im Aweikamps den Sanatier sind altworkische n. a kom Gieten oben vielnehr melte, die im Norden singed zu. a. blieben sind, sernelich. Der Ausgang machte, daß Alipinaga nach Ram gebracht murie. Roch find bit alfer seinen Tuduman mohnenden Landleute stale, der Grape papagebbent, die Name Monter naar.

Fir bes enfbildende Mon war tiefes Ereignist barum reichtig, weil Rom ber Glade Albalanga hiedund im Marstande ber Bandesneunblif Latiums folger, nat so die Hauptstade aber zahlreichen, sapfem Bilderschaft munde. Die Giebber Latiums maren Alein, undrund sa leichter im Dobnung zu halten. Sie Maren Justummans kunfeberer für Meschhafte und Freistätte in Leiegenbebenig Komer und Lateiner lebten gewöhnlich auf dem Laube. Roms Rachmals foll Tarquinius ber erfte über die machtigere Bundesgefellschaft der hetrusten ober Tusten
ben Borftand ) erworben haben, welches aber perfonliches Bertrauen, nicht ein den Romern übertragenes
Recht war. Bielmehr gibt es zu erkennen, daß Rom
noch nicht so mächtig gewesen, daß die Tusten hätten
fürchten durfen, dieses Unsehen wider ihren Willen
erblich werden zu sehen.

## **Eap.** 2.

### . Com unter Confulu.

26. Mis Larquinius II. unrechtmäßig und auf verhaßte Roms
26. Met heveschee, bewirfte Brutus, daß er mit seinem Pause vertrieben, und ein Consulat statt königlicher Macht errichtet wurde; so daß die höchte Gewalt wie vormals dem Senat und Bolk zukomme, aber statt eines lebenstänglichen Regenten jährlich zwei Conssell an den Borsit und für die Hauptleitung der Gesschäfte aus alten Geschlechtern gewählt werden sollten.

Bon bem an über zweihundert Jahre wurden mit vielen tapfern italienischen Bollerschaften, aus den schwachen Salfsquellen Roms mit außerster Anstrens gung und endlich entscheidendem Glad, Kriege geführt. Kom war in immerwährender Bewegung; jeder Conssul wollte sein Jahr auszeichnen; jeder Krieg wurde Antrieb und Lehre des folgenden, und mit größter Mens

h) Hyepovier.

schenkenntnis alle eblern Leibenschaften in Bewegung gesetzt. Dieber gehbren die Militairkronen, die Trisumphe. Es war in des geringsten Ariegers Gewalt, jene zu erlangen. (Bei den Atheniensern ging die Beslohnung noch weiter: die für das Baterland Erschlasgenen bekamen bffentlich herrliche Gräber, wurden von Rednern gelobt, ihre Ainder auf Untoften der Stadt erzogen, und in zierlichen Austungen als Schne braver Männer dem ganzen Bolfe vorgestellt. In der kathor lischen Schweiz werden die auf diesen Tag die Namen der in alten Schlachten als Opfer der Freiheit gefalles nen Bürger und Laudlente am hoben Altar jährlich geslesen, und ihnen zum Gedächtniß Messen gehalten).

Rom war nach Bertreibung ber Konige fast ohne Land; die Carquinier behielten ihre Eroberungen; Porssena, Fürst von Clusium, ihr Freund, nothigte die Romer, nachdem Brutus erschlagen worden, zu einem Frieden, worin sie sich verpflichteten, kunfrig nicht anders als zum Pfluge sich des Eisens zu bedienen. Sie schienen sich den Kunsten des Friedens zu widmen; sie schlossen in eben diesem Jahr einen Handelstracstat mit Carthago. Raum daß noch Latium ihren Borstand erkannte.

Unbedeutende Geanzirrungen veranlaften Ariege mit Landftabtchen, über welche triumphirt wurde, und beren Ramen und Lage taum tenntlich find. Diefem Rom mar nach wenigen Jahrhunderten, Italien, und endfich bie von England bis Perfien unsgebietrete Derrschaft zu enge! Darum lasse fich kein Mann, tein Glaat, welcher Beharrlichkeit har, burch aufängliche Mittelnikpigkeit schrecken. Die Weltherrschaft war nicht im Plan, aber die Benuhung ber Uniffende.

Indeffen Sabiner, Lattum, Sernifer, Boloter, Mequer, ben Kriegstalenten tiebung gaben, und Stes gessucht bie Burger entstammte, war die innere Stants-verfassung in eifersichtiger Gabrung. Je heftiger bie telbenschaften ber Burger gegen einander einbrannten, um 16 nordiger schien bem Genat, ihrer Kraft glorwiks dige Kichtung wider Feinde der Republit zu geben.

### £ 44. 3.

### Mest espain ne innbil estat en in:

We Könige wuren burch Manner von alten Seischlechten vertrieben worden; aber vas Boll fahlte, buß diese inr durch seinen Arm sich echielten. Die Particler, nicht gewohnt nachzugeben, versäumten bie Mäßigung, und wenn die Rord sie zu Sestutien bie Mäßigung, und wenn die Rord, so sa Sestutien eis neutze zwung, so sah inder fleite weriger guten Willen als Schwache. Se wurden durch die barbarische Manier verhaßt, wie sie fleiser den dem Derfonimen geniäß ihre Schuldner Sehandelten. Wer es war bein Senat since since seine Sehandelten.

regte, und anbererfeits ibm bie Dacht fehlte, es in Dronung ju halten.

Die Einführung des Bolkstribunates mar wolfe Werenftaltung, wobinch bier bie Deiftelrage ge- 265. dettime, door die Bollewuth regulirt murbe. Da gehn Bribunt tonren, fo tonnes ber Sall felten eintreten, bas für eine ungerechte Cache alle fo gigenftenig jan-Amnmongestimmet hatten, bag auch nicht einer burch Brunte woer Anfeben , butch Soffnung aber Furcht, ivon bein fchiblichen Unternehmen abzahningen gemellen wiele. Diefem Collegium, biefen begalte Boldener-Evetern Butte Mom gu banten, bag bei faft, immeruihrenber Gabrung und mandmal ibefeigen: Ausbeuchen it Diefer militairischen Stadt bis in ihr 622ftes Jahr nies mals blutiger Aufruhr gewesen.

Aurs por bem Tribunat findet fich Melbung bes erften Dictators; eines, in bffentlicher Roth, mo geichwinde Bortehr erforberlich war, mit Bollmacht (fo daß alle angern Wurden in ihrer Wirkung ftillgeftellt murben) ernaunten, meift militairifchen Borftebers, welchem allein, fo lang bie Gefahr bauerte, alle Burger, boch nie über feche Monate, gehorchten.

den, war ber mehrhundertjabrigen Freiheit und noch langern Weltregierung baburch am murbigften, weil nicht leicht je ein Gemeinwesen mit gleicher Stands haftigkeit fo viele Gelehrigkeit fur Magregeln, die feis

aberall Anhanglichfeit ober Zurcht gu gebieten. Seemacht war fein Troft. Argos, erfchrocken, befchloß Mentralität; man zweifelte an ben Thebanern, und bald behielten biejenigen die Oberhand, welche an bem Gieg bes Machtigften teinen Zweifel trugen, Theben ertlarte fic verfifc. Der Veloponnefus beginigte fich mit Berfchangung ber Landenge; nur Lacedamonier und einige Areunde biefer Stadt hielten ben Thermopplenpaß, ben Schlaffel Griechenlandes, befett. In bem allgemeinen Schreden antwortete ber Gott von Delpben bem attis fcen Bolt: "Alles ift verloren; ich febe bie brennen-"ben Tempel; es gittern bie Gbtter Athens; vergeblich "flebet Ballas jum Bater; binter bblgernen Mauern "wird ench der Bater ber Gotter und Menfchen erretten." Themistolles, ber bas Dratel ohne Zweifel veranlagt hatte, deutete es auf die Schiffe. Alle Alters halb maf-- fenfabigen Burger gingen ju Schiff; Beiber und Rinder wurden in peloponnefische Stadte geflüchtet. Die Perfer zogen über ben Dellespont; burch bas gehorsame Thracien und Macedonien, durch Theffalien, das teis nen Biderftand magte, fdwer und langfam, berab in ben Thermopplenpaß.

Leonidas, der lacedamonische Rbnig, hielt fie auf. Endlich sandte er alle, die nicht Lacedamonier waren, von fich, auf baß fich jeber seiner Stadt und anderen Befahren bes Baterlandes erhalte. Far fich betrachtete er ferneres Aufhalten der Feinde, bis Griechenland ges

ruftet fen, und das Beispiel helbenmuthiger Aufopfes rung als ben großten Dienft, welchen er bem Bater-Land leiften tonne; verachtete bie wenigen Jahre, die er noch hatte leben konnen, und beschloß, in dem Uns gebenten aller ebeln Menschen, die in abnlicher Roth feiner fich erinnern murben, Unfterblichfeit zu erwerben. Da er vernahm, wie die Perfer einen Fußsteig entdedt, vermittelft beffen fie auf die Sobe über ihm gekommen waren, opferte er in feinem Ronigefleide ben Gottern von Sparta, ag mit ben vierhundert Rriegern; alle beftens geziert, und fiel in die Feinde. Biermal trieb er die Perfer hinter fich. Endlich übermannte ihn die Babl'. Leonidas fiel, mit den 400, und verdiente bie Grabichrift: "Banderer! fage an zu Lacedamon, baß "wir alle hier gefallen find, um den vaterlandischen "Gefegen ju gehorchen."

Rach biefem zeigte Themiftofles in ben Gemaffern . C. - von Salamis, mas eine kleine Angahl moblgeführter Schiffe gegen eine unlentfam große Seemacht vermag. Es ging der Flotte des Perfers wie nach 2000 Jahren der "unüberwindlichen Armada" Philipps II., wo nur Mefcholus und herodotus fehlten, die den falamini= ichen Sieg berrlich verewiget hatten.

Der "große Ronig", ber Plane des Chrgeizes fatt, eilte nach Sufa und ergab fich bem Bohlleben. donius; fein Schwager, Saupturheber bes Rrieges, verlor nach feiner Abreife bei Platden am Afopus

v. C. eine entscheibende Schlacht und sein Leben, Paufanias, 478. Bormund eines lacedamonischen Abnigs, hatte biefes. Treffen mie feltener Kenntniß der Kriegskunft geordnet.

Die Griechen verfolgten den Zeind auf die afiatische Rafte, siegten unter Eimon bei Mykale, befreiten die jonischen Stadte und Juseln bes griechischen Meers.

### Cap. 4.

### Oberherrschaft Athens.

Die Rreiheit icheint Bolfern, die fie besitzen, ein fo arofies Gut, fie find fo eifersuchtig barauf, baß fie die weniger Machtigen und ihre eigenen Ungeborigen berfelben meift nicht genießen laffen. Die Griechen vom feften Lande legten ben Infeln und Jonien ein Joch auf, bas verhafter und nicht leichter als bas verfifche Der Sieger von Platden gab bas Beispiel, und war. wenn feine Anfchlage nicht entbedt worden maren, fo murde er bie Berfaffung Lacebamone umgefehrt baben. Diese Gefahr machte die Lacedamonier, welche weber Seemacht noch Gelb hatten, fur die Erhaltung ihrer Gefete beforgt; lieber wollten fie diefe ferner auf Armuth und Ginfalt grunden, als ungewöhnliche Berrfcaft über Griechenland fich anmagen. Siedurch famen die weniger gemäßigten Athenienser, die eine betrachtliche Alette batten, an bie Spite aller griechischen Bblterichaften, welche von den Perfern etmaszu beforgen haben tonnten. Gie bilbeten eine Bunbesrepublit,

welche einen gemeinschaftlichen Schatz hatte, und über Rationalgngelenheiten Taglatungen hielt, nach deren Abschieben jede ihr Contingent an Schiffen ruften sollte. Aber hiefür nahmen die Athenienser Geld, und besorgten aus demselben den Schiffban. So wurden allein sie zur See, machtig, die Bundesgenoffen ihnen zinsbar. Dierüber entstanden Ariege, aber als bereits alle Macht in attischen Sanden war. Der Veloponnesus, bielt sich an Lacedamon.

Das Joch der Athenienser brudte hart die Inseln, Benn das Bolt Geld brauchte, so fanden die Redner Borwand, schwache Alliirte oder bemittelte Burger in hohe Gelostrafen zu verurtheilen. Letzere nahmen ihren Regreß auf die Inseln. Wie nun der Kapudan Passicha, so zog damals jahrlich ein attischer Admiral zu Einnahme der Steuern\*) und mannigfaltiger Aufsicht in dem griechischen Meer umher. Nur ein Schatten, der Name der Freiheit, blieb.

Die unschuldigen Sitten ehemaliger Landleute ginz gen in den sturmischen Ausgelassenheiten einer Gemeinde von Handwerkern und Matrosen verloren. Die unrus hige Eisersucht eines Pobels, der verschmähete, dem Berdienst großer Männer zu gehorchen, und die List der Bolksführer, welche das Uebergewicht edler Eigensichten fürchteten, brachte die Helden, welchen Grieschaften Fürchteten, brachte die Helden, welchen Grieschuland Freiheit und Glanz zu danken hatte, um Leib

<sup>\*)</sup> Αργυρολογων.

und Gut. Nur bei offenbarer Noth mar erlaubt, große und icone Talente zu zeigen. Miltiades ftarb im Ge= fangniß, weil das Bolt, welches am Tag bei Marathon ibm fein Dafenn fouldig murbe, ihn mit einer fo fcmeren Geldbuffe ungerechter Beise belegt hatte; daß er fie nicht bezahlen konnte : es half dem Ariftides nicht, unter bem Bunamen bes Gerechten bekannt ju fenn, und nicht bem Cimon, bag er fo liebreich und milbthatig als groß mar; Themistofles, nachdem bas gerettete Baterland ibn vertrieben, mar bem Sohn des Werres Die Rube seiner letten Tage schuldig. Go fand ber Ge= fcichtschreiber Berobotus nothig, mit ber nach Thurien gebenden Colonie eine Freiftatte in Stalien gu fuchen; Rleon's Gifersucht gegen Manner von Zugend und Geift jog bem Thuepbides die Berbannung ju; ber fanfte Tenophon murde furg guvor vertrieben, ebe Berlaum: dung Gofrates, feinen Lehrer, ben weifeften ber Grieden (fo nannte ibn ber belphische Gott), im Gefangniß Dlefer undankbare Sinn blieb, als die herr: fcaft unterging. Ronon batte bie Manern bergeftellt; und Timotheus, fein Sohn, endigte ein langes, verdienft: volles Leben in außerfter Durftigfeit; es mare bem Iphitrates und Chabrias nicht beffer ergangen, wenn fie fic bem Muge bes Bolks nicht meift entzogen hatten. Als nach bem Kall ber Macht auch die Unabhangigkeit verloren ging, ichien Athen Freiheit in innerer Berwals tung bloß dazu zu haben, um in dem 84jahrigen Phocion das Bild alter Tugend durch ein Mordurtheil zu zerftdren, und um den weisen Demetrins von Phalesra, dem dreihundert Shrensaulen errichtet worden, zu nothigen, am ägyptischen Hofe seine Sicherheit zu suchen. Man will diese Erscheinung nicht alle Zeitalter hindurch verfolgen: aber die letzte eigene That, welche von den Atheniensern, ehe sie ganz unter die türkische Macht sielen, bekannt ist, war Undank gegen einen verdienten Burger, den Bater des Geschichtschreibers Laonikus Chalkokondylas.

Die gemäßigte Demokratie wurde durch ben Chrsgeiz ber Oberherrschaft Griechenlands verdorben. Ohne eine Menge Seeleute und größern Aufwand, als wozu die ordentlichen Einkunfte hinreichten, ließ sich diese nicht behaupten. Das Mittel, deffen man sich bediente, um viel gemeines Bolk herbei zu ziehen, war schrankenlose Gleichheit nebst vieler Zügellosigkeit und prächtigen Lustbarkeiten.

### Cap. 5.

### Ολυμπιος Περιχλης.

So lang Perifles lebte, mußte er die aufteimende w. Unordnung durch die Maximen eines großen Borftehers, 42 der zu ihrem eigenen Besten über die Menge herrschen muß, im Zaum zu halten. Entsprossen aus einem der ebelsten Sauser, gebildet nach der erhabensten Philosophie, zu der nachdrucksvollesten Beredsamkeit aber wes

niger burch Mufter als eigene Seelenhobbeit, vermaltete er vierzig Jahre lang die vornehmften Burben, und ftanb ber Boltegemeinde mit folchem Unsehen vor, bag fein Leben bas Studium berjenigen zu fenn fehr verbient, welche in einer Republit fich Memtern widmen. Man wirft ihm vor, daß er fich auch ber Bestechung bedien= te; traurig, bag er mit Leuten und einer Berfaffung au thun batte, mo gemeines Befte, folche Mittel erfor= bern mochte! Aber gewiß mar die Demofratie ju feiner Beit weniger brudent fur bie Bundesgenoffen; unter ihm gelangte Uthen gur bochften Stufe ber Macht und bes Reichthums; unter ihm erschien die Stadt mehr ehr= murbig ale schrecklich; er fuchte bie Griechen lieber gu gewinnen als zu unterwerfen. Gin Sauptgrund feines überwiegenden Unsehens war der Ernst seiner Manieren, feine perfonliche Tugend, die Burbe, womit et vor bem Bolt fprach, burch welches er fich nicht regieren ließ, bem er nicht schmeichelte, aber bem er in Unfallen Muth gab, und welches er im Uebermuthe burch Bermeife beschämte. Diefer große Mann, einer ber ge= fcmacoolleften feiner Beit, gab ben Wiffenschaften und Runften burch feinen Schutz und Antrieb einen Glang, ben fie nie gubor, feither nur felten, hatten.

**Eap.** 6.

Der peloponnesifche Arieg.

v.c. Es ift mabr, daß ber peloponnesische Rileg, gu 431- bem Peritles gegen das Ende felnes Lebens rieth, fur

Athen verderblich wurde. Aber die Eifersucht zwischen bieser Stadt und Lacedamon war so weit gediehen, daß ber Krieg unvermeidlich war. Wenn Perkles den Athesniensern gerathen hatte, nachzugeben, so wurden sie von ihrem Ansehen, dielleicht von ihrer Zuversicht verloren haben, und wären doch nicht ruhig gelassen worden. Es ist wohl Scherz, wenn gesagt worden, er habe die Athenienser beschäftigen wollen, damit sie nicht Muße has ben, zu untersuchen, wie verschwenderisch er mit den bffentlichen Geldern beim Bau des Tempels der Pallas sienes Meisterstücks der Baukunst gewirthschaftet habe: Doch mochte Perikles eine große Unternehmung zu Ershaltung der innern Auhe nothwendig sinden, well man, so lang diese daure, den fähigsten Männern würde musse sen die Leitung lassen.

Das Unglud der Stadt war die große Peft, welche im zweiten Jahre dieses sieben und zwanzigjährigen Arieges auch den Perikles hinriß. Keiner trat nach ihm auf, der in Allem seine Ueberlegenheit besessen hätte, und Erbe seines Ansehens hätte werden konnen. Manner von den glanzendsten Eigenschaften, besonders von großer Beredsamkeit, suchten durch Bolksgunst zu ers
seinen, was er aus seinem Innern genommen. Die Gemeinde wurde geschmeichelt; die leitende Hand war nicht
mehr. Die Gemeinde glaubte, selber zu herrschen, und
war ber Spielball der Leidenschaften einiger Parteis
führer.

Unter biefen zeichnete fich Alcibiabes, 3bgling bes Perifles, nicht nur bei feinem eigenen, fondern allen Bollern, unter welchen er nach und nach gelebt bat, aus. Er hatte eine außerft einschmeichelnde Beredfamis teit, welcher feine außerordentliche Schonheit, die Gragie feines Geiftes, ber Glang feiner Lebensart und ber Reichthum feiner Ibeen alle Bergen bffnete. Bugleich mar Alcibiades ein vortrefflicher Keldberr, ein feiner Staatsmann, und in den fleinsten Dingen geschickt, Bewunderung und Liebe ju erwerben. Geine auszeich: nende Gigenschaft mar eine eigenthumliche Leichtigfeit, alle Nationen und Menschen, sobald er wollte, burch volltommenftes Gingeben in ihre Denkungsart und Sit= \_ ten, einzunehmen. Als Burger mar er gefährlich, weil er mehr Gewandtheit als Festigfeit hatte, und feinen Leis denschaften Alles erlaubte.

Der peloponnesische Rrieg (welchen Perifles gerasthen hatte, in die Lange zu ziehen, weil er vorsah, daß die mittelmäßigen Hulfsquellen der Lacedamonier sich erschöpfen wurden) war durch einen Waffenstillstand unsterbrochen worden. Während diesem bewog Alcibiades die Gemeinde zu einer Unternehmung in Sicilien.

### Cap. 7.

#### Der ficilianifde grieg.

v. C. Gine taum glaubliche Menge großer, prachtiger 413. und reicher Stabte zierte Sicilien. Faft alle waren bemotras mokratisch; einige, zumal (die mächtigste) Sprakusen, sielen oft unter die Herrschaft großer Burger. Diese pflegten mit einer glänzenden That oder durch Herunztersetzung alter Familien und ordentlicher Vorsteher das Volk auf ihre Seite zu bringen; wenn dasselbe sie verzehrte, bekamen sie unter einem Vorwande Leibwachen, und wußten einen großen Theil von dem beneideten Reichtum der Vornehmen an sich zu ziehen; ehe man sich es versah, waren sie Tyrannen (nach altem Sinn, Herzen der Stadt, vornehmlich der Burg).

So hatte Gelon während großer Unruhen die Tysrannei Syrakusens erworben. Er befreite das Land v. C. von dem Joch der Carthaginenser, und regierte mit västerlicher Gute. Aber Tugenden der Stifter einer unsrechtmäßigen Gewalt sind gefährlich, weil sie die Macht für andere Maximen auf Nachfolger fortpflanzen. Dasmals wurde Syrakusen wieder frei; die Tyrannei kam zu keiner Consistenz. Aber die Stadt wußte in der neusverlangten Freiheit sich nicht zu mäßigen. Ueber Civilssachen ließ sie sich Gesege gefallen; in den großen Geschäften hatte sie keine Grundsähe. Anstatt Sicilien glücklich zu machen, veranlaßte Syrakusen Parteiung, Mißvergnügen, fremde Einmischung. Die Gesandten kleiner Städte baten die Althenienser um Beistand.

Die meisten Athenienser hatten keinen Begriff von Sicilien; sie horten den wohl unterrichteten Alcibiades. Dieser, begierig nach Ruhm, voll Gefühl inwohnender v. Mann ang. Sociale, I.

Rraft, fand die Republit ftart genug, diefen Rrieg ausjufuhren. Es ichien ihm weitere ngturlich, daß eine solche Eroberung seinem Bolt über die Feinde, welche es im Peloponnesus hatte, und nicht nur über bie perfis fchen, sondern auch über die afrifanischen Barbaren ents scheidende Uebermacht geben mußte. Wenn die attische Regierung beffer geordnet gemefen mare, es hatte eine Macht wie bie von Rom ober Carthago gestiftet werben konnen. Aber kaum war Alcibiades mit Nikias und Lamachus, an der Spige der ichbuften Flotte, welche in diesen Gemaffern je bisher erschien, abgefahren, fo vereinigten fich zu Athen die auf ihn Gifersuchtigen, die, welche fur die Freiheit ober fich felbst ibn furchteten, und Biele, die über feine jugendlichen Bollufte und Unbesonnenheiten sich zu beklagen hatten; er murbe ber Religionsspotterei angeklagt. Eben die Athenienser, die bei dem tomischen Theater über alle Gotter lachten, beriefen auf diese Unkloge ihren besten Reldherren von ber größten Unternehmung gurud, welche je ein griechisches Bolf gethan hatte. Alcibiades foh zu den La-Difias, ein Mann von Berftand und cedamoniern. guten Sitten, ber reichfte unter allen Athenienfern, batte nicht den großen Sinn und Muth, eine Stadt wie Sp= ratufen, beren Sulfequellen mit ber Gefahr zu machfen schienen, unter feine Gewalt zu bringen. Lamachus ftarb; Demofthenes, fein Nachfolger, mar in fleinern Rriegen geubt. Es fehlte ein fester Plan; es fehlte

Cap. 7. Der ficil. Arieg. Cap. 8. Unterg. b. Oberh. Athens. 147

Rraft, obwohl Athen nach und nach bis vierzigtausend Rann auf Sicilien sandte. Der Ausgang war, daß v. C. alle umtamen oder gefangen wurden, und daß die Athes 410. nienser, auf einmal überall geschlagen, Landarmee und Seemacht einbußten. Diese zur Geschichte der Kriegsstunkt wichtige Begebenheit ist in ihren schauderhaften Umftanden von Thucidides vortrefflich beschrieben worden.

Als die Nachricht des Unglucks in dem Hafen von Athen ankam, wollte man ihr lange keinen Glauben beimessen. Als Augenzeugen sie bekräftigten, wandte sich die Buth des Volks gegen die Redner, Priester und Oratel, durch die es verleitet worden ware. Die ganze Reiterei war vernichtet, kein schweres Fußvolk vorhanden, kein Schiff auf den Werften, kein Geld im Schaß; die Rebellion der Unterthanen, der Abfall der Bundesgenossen, der Feind vor der Stadt und im Dafen, und selbst für die Unabhängigkeit außerste Gesfahr zu erwarten. Die Athenienser, im Unglück groß, sabr zu erwarten. Die Athenienser, und übertrugen alle Gewalt einem aus den erfahrensten Männern bestebenden Rath.

Cap. 8.

Untergang ber Oberherrschaft Athens.

Die Lacedamonier, geleitet von Alcibiades, fielen in bas Land und befetten Decelia; von bort aus be-

unruhigten sie das ganze attische Gebiet; es zeigte fich ber Abfall ber Alliirten: aber Athen, fraftvoll, da die Noth Jeden ermannte, hielt bis in das siebente Jahr.

Endlich schwächte die Stadt innerer Parteigeist; Wolksredner brachten die Eifersucht der Menge in Bezwegung; Mißtrauen, blutige Auftritte hemmten und schändeten die Regierung. Alcibiades, der zurückberufen worden und wesentlich geholfen hatte, wurde zum ansdernmal mit mehreren guten Feldherren vertrieben, eise, nige der letzteren hingerichtet. Hierauf gab die Unerschieden und Sitelkeit der Anführer einer im Flusse Alegos stationirten attischen Flotte (vergeblich warnte Alcibiades) dem lakonischen Feldherrn Lysander den Sieg, durch welchen die letzte Macht Athens, die hersgestellte Flotte, zum zweitenmal verloren ging.

Da erschienen die Feinde im Piraus. Das Bolk leistete muthvollen Widerstand: nur außerster hunger nothigte Athen, bei Lacedamon um Frieden zu bitten. Die Lacedamonier hielten eine Bersammlung aller Bunz desgenossen, die unter ihrer Führung die attische Macht gestürzt hatten: hier bestanden die Bbotien und Corinzthier darauf, daß die Stadt verbrannt und alle Athenienser in Sclaverei verkauft würden; die Lacedamoznier, am herrlichen Ende des sieben und zwanzig jährigen, wider Athen geführten Kriegs, erklärten: daß sie nie zugeben würden, eine Stadt, welche so viel gethan babe, um Griechenland vor dem Joche der Perser zu

bewahren, durch Griechen zerstbren zu lassen. Dafür sorgten sie, daß Athen keine Prapotenz über die Griezchen in Zukunft je wieder sich zueignen möge: von je= ner Seemacht, welche über das ägäische Meer geherrscht, wurden den Atheniensern nicht mehr als 12 Schiffe ge= v. E lassen; die lange Mauer zwischen dem Hafen und der 403. Stadt wurde gebrochen.

In bem 75ften Jahr nach ber Schlacht bei Salamis nahm die attische Obermacht dieses traurige Ende. Aber biefe Zeiten hatten ju Entwickelung bes Geiftes der atheniensischen Burger fehr gewirkt; die aufgekom= mene Liebe ber Wiffenschaften und schonen Runft gab ihnen, vom Waffengluck unabhangige Mittel zu Ruhm und fernerm Glang; ihre Lebenbart mar die polirtefte, ber Sinnengenuß beiihnen ber mannigfaltigfte oder ausgesuchtefte; nirgend maren die Feste und Schauspiele prachtiger und mannigfaltiger; der Sandel blubete; es war zu Athen ein Busammenfluß lernbegieriger Fremben; diese Stadt mar bas Paris ber alten Belt, wenn man Paris in den besten Zeiten nimmt; der gute Geschmad war unter alle Bolfeflaffen verbreitet. Es war die Frucht des Lebens fo vieler Staatsmanner und Beifen, und der hohen Cultur der Sprache. Auf den bf= fentlichen Spaziergangen, in den Garten des Lyceums und der Atademie, mar der Gig eines festern, icho= nern Reiche, als welches Waffen geben und nehmen.

Die humanitat erreichte ihre ebelfte Bluthe feit

## 150 137-4, Ofenelugionen Griedenlande nem Gelonie Beit ic.

Golrates, ber querft mußte und befannte, bag man über die Nacht der Dinge nichts weiß, und daß die Summe ber Beisbeit Gelbittennenis ift. Bon bem an wurde auf die Sittenbildung und ihre humanifrung ber bbebfte Werth gelegt, und auf nur icheinbar verfchies denen Wegen von Epifux in feinen Gerten bas bochite Menschengluck im Wohlbehagen, in Benone Solle \*) im Bewußtsehn der Tugend (welches die bochke Beruhigung in der That ift), pon Diogenes in der Einschränfung der Begierden und Bedürfniffe, gesucht. wollte aber bier nur bemerten, bag ber Sieger am Mes gos zwar die herrichaft, nicht aber die Große Athens vernichtete. Maffen und Glud vermogen nicht Alles; ein aufgekigrtes Bolk, das feiner felbft nicht vergibt, fichert fich einen von ber Beranderlichkeit politischer Bers baltniffe unabhangigen Werth.

Cap. 9.

Die Oberherricaft der Lacebamonier.

Machdem Athen gebehmuthiget worden, beschlossen 370. Die Spartaner die Herstellung der griechischen Freiheit auf der affatischen Kuste. Lysander und andere Heerssuhrer beförderten diese Unternehmung, bei welcher viel zu gewinnen war, und sie von der strengen Jucht vaterländischer Gesetze auf geraume Zeit lostamen. In spat merkte der Konig der Perser, daß er übel gethan,

<sup>\*)</sup> Stoa.

zwischen Athen und Lacedamon nicht ein Gleichgewicht zu behaupten. Jest wurden ihm die Griechen desto ges fährlicher, da mahrend des langen Krieges viele junge Leute erwachsen waren, welche nur die Waffen kannten. Sie wurden die ersten Soldaten \*); sie suchten Krieg um Sold. Zehntausend dieser Manner erschütterten den Thron des zweiten Artaxerxes; als sein Bruder, in dessen Dienst sie stritten, durch einen Zufall gebliezben, wagten jene, verfolgt von des Konigs besten Genezralen, von einer Menge asiatischer Bolkerschaften seinde lich behandelt, im größten Proviantmangel, mitten aus Asien, 34,550 Stadien weit, oft sehr unwegsame Strassen, in ihr Baterland heim zu ziehen; sie führten es aus, unter Xenophon.

Bald nach diesem trug Agestlaus (ein wahrer Laces 394.
damonier, den vaterländischen Gesetzen gehorsam, den Feinden fürchterlich) den Krieg mit glücklichem Erfolge nach den innern Provinzen. Er zeigte den Griechen, wie leicht ein gewaltig scheinender Thron, dessen Grundssesten gesunken sind, gestürzt werden kann. Artaxerxes rettete sich durch große Geldsummen, vermittelst deren er innerliche Unruhen in Griechenland erregte, worüber Agestlaus heimberufen werden mußte. In diesem Krieg wurde die lakonische Seemacht in den Gewässern von Knidos durch den im persischen Dienste siehenden Athenienser Konon geschlagen.

<sup>\*)</sup> Zevon

Eben dieser Konon stellte die lange Mauer zu Athen her. Thraspbulus hatte die von den Lacedamoniern einsel. Geführte Oligarchie der dreißig sogenannten Tyrannen gestürzt, und nebst der Amnestie, eine demokratische Form, die einige Zeit in Schranken blieb, hergestellt. Nach diesem schien Athen zu stark, um sich beleidigen zu lassen, aber nicht so mächtig, daß die Herrschaftsplane wieder hätten hervorgesucht werden durfen.

Bei so bewandten Umstånden vermittelte ber Rbnig den Frieden, welcher von seinem Hauptunterhandler, Antalcidas, den Namen führt, und (indem er eine fremde Einmischung in die inneren Berhältniffe autorisirte) der Burde griechischer Freiheit nicht gemäß war.

Mehr und mehr stieg das Verderben. Als die Bolksführer das Unsehen der Obrigkeiten getilgt, verslor sich auch die Verehrung des Alters, der Gehorsam der Shne; die einreißende Zügellosigkeit fand Gesetze unerträglich; sie busten ihre Kraft und Festigkeit ein; der Haß aller Schranken, die Kühnheit der Leidenschaften brachte die Religion in Verachtung; der Eid war nicht länger ein Band; kein Zaum hielt Wankelmuth und Untreu auf, in den Trümmern der Sitten ging die Versassung unter. Da die Großen von Lacedamon, weit von ihren Ephoren, in Commandostellen zu Wasser und Land, oder als Harmosten (Ausseher) bundst verwandter Städte, Reichthum und Weichlichkeit kens nen lernten, fanden sie das Leben Lykurgs unerträglich.

Cap. 10.

Untergang ber fpartanifden Oberherrichaft.

In diesem allgemeinen Sittenverfall erhob fich, zu Theben in Bbotien, Epaminondas. Ungewinnbar durch Geschenke und Berheißungen des Konigs, leisstete er ihm einen größern Dienst als die, welche sich hatten bestechen lassen; durch ihn fiel die Macht Lacedamons, und er brachte das pradominirende Anssehen an seine Landsleute, die Bootier, welche, nur so lang sie ihn hatten, im Stande waren, es zu bes haupten.

Theben liegt in der fruchtbaren Ebene am Jufe des Citharons; Bootien war eine Bundesrepublit; so daß Gilf durch die Diftricke gewählte Bootarchen die oberfte Geschäftsführung hatten, aber ohne Einwilligung der vier vornehmsten Stadte nichts thun konneten; die größte der letzteren, auf welche die übrigen eifersuchtig waren, war Theure.

Mitten im Frieden bemächtigte sich ein lacedamonisscher General durch Lift und Ruhnheit der thebanischen Burg. Seine Unternehmung wurde zu Sparta fur ungerecht erklart; ohne die Liebe, welche der Sohn des Agefilaus zu dem seinigen trug, wurde er haben sterben muffen. Aber man fand fur gut, eine Besatzung auf jener Burg zu lassen, und die entschlossensten Burger von Theben wurden vertrieben. Diese, geleitet von Pelopidas, gelangten durch schlaue Behendigkeit zu

154 13. Revolutionen Griegenlands von Splon's Zeitzt.

dem Glud, das Naterland von Archias, der fich nichts dergleichen traumen ließ, zu befreien; von dem an juchten die Bootier den Lacedamoniern das gemisbrauchte Ausehen zu entreißen.

Es wurde ihnen burch eigene Kraft nicht gelungen fenn; aber Epaminonbas bediente fich an bem Tage ber Schlacht bei Leuttra jum erftenmal jenes Deifterftucks ber Rriegefunft, ber ichiefen Ordnung, beren Gebeimnif darin befteht, ein Theil des Beers außer dem Gefechte zu halten, bis ein Theil ber Reinde in eine Lage gebracht worben, woburch moglich wird, ihnen in bie Seite gu fallen, und hieburch bie Geiftesgegenwart und Confifteng der Linien zu nehmen ; fo daß auch die Bahl nicht mehr belfe, und ber Feind ben Bortheil verliere, burch feine besten Truppen entscheidend zu wir-Wenn er ben Stoß vorsehen konnte, murbe er fich bereit halten, oder ihm vorkommen; darin besteht bie Sauptfache, bag man ihn taufche. Diefes wird nur burch anBerordentliche Fertigfeit in den einfachsten Grundfaten der Deplovirung mbglich. Daber diefes Meifterftud der Taftit nur in der Gewalt der allerbeften Trup= pen fepn fann, ihnen aber entscheibende Dherhand gibt. Deffelben bediente fich ber große Thebaner an den Giegestagen von Leuftra nach Mantinea; baburch haben Philippus und Alexander mit geringer Macht Griechen= land und Affen bezwungen; diefes entschied fur Cafar

bei Pharsalus; dieser Kunft ift Friederich den Lorbeer Hohenfriedbergs und viele andere schuldig.

Bei Leuftra fiel die Bluthe der lakonischen Jugend, wohl die Salfte der Burgerschaft. Der Preis des peloponnesischen Arieges, die herrschaft Griechens lands, ging unwiederbringlich verloren. Die Bootier, welche vorbin sich kaum getrauten, den Lacedamoniern unter die Augen zu treten, verfolgten den Sieg in v. die Gassen der Stadt.

In diefer Noth Lacedamons vergaßen die Athenieus fer das edle Benehmen ihrer alten Feinde nicht; sie waffneten fur ihre Erhaltung. Aber bei Maneis nea befestigte der zweite Sieg den Ruhm des Epas 16. minondas, und entschied den Fall der spartauischen Macht. Er selbst starb den Heldentob.

Diedurch wurde der Tag auch denen traurig, fint die er gesiegt: die Bootier blieben, als waren sie gesichlegen, erstaunt auf dem Schlachtfelde stehen; die Zeinde, wie von dem großen Schatten verfolgt, wars sen sin schwert vor ihm hatte nach so gelehrten Grundsähen Schlachten geordnet, kele ner die Kriegekunst so hoch gebracht; dabei war Epasmingnbas der edelste, redlichste Mann, gegen das uns dankbare Baterland graßmuthig, voll Rescheidenheit, sanft, warm für Freundschaft, Abilosophie, einer der vollkommensten Menschen.

## Cap. 11.

Fall ber Unabhangigfeit Griechenlands.

Sein Tod war für die griechische Nation ein unersfetzliches Unglud. Rein Burger irgend einer Stadt war groß genug, durch die Ueberlegenheit moralischer Kraft die getheilten Republiken zu vereinigen. Mit Epaminondas verschwand die Macht Bootiens; dald nach ihm starb der letzte spartanische Held, Agestlaus, und kaum hatte Xenophon dessen Lobrede vollendet, so beschloß auch er seine lange ruhmvolle Bahn. Die Seemacht Athens war seit vierzig Jahren under deutend; in den letzten Schlachten hatte die beste griez chische Landarmee unwiederbringlichen Verlust gelitten.

Die Menge junger Leute, die im Feld geboren, für die Waffen gebildet, ohne Baterland, bürgerlicher, Ordnung fremd, in friedsamen Künsten unwissend, auf Abenteuer umberzogen, nahm zu, und suchte Feldsberren, Sold, Beute. In alten Zeiten stritten Bürzger für die Rechte oder Anmaßungen ihrer Städte; die Heere des großen Königs waren Contingente von Landmilizen; jetzt veränderten jene nur dem Krieg lesbenden Soldaten die Lage der Welt. Dieses sah Jasson von Pheren, ein theffalischer Fürst, vorans, nahm eine beträchtliche Anzahl in seine Dienste und vermeinte, den Reichthum Asiens durch sie zu erobern. Früher Tod verhinderte ihn.

Philippus, Cohn des Amontas, als er nach vie-Ien Unruhen in Macedonien ben vaterlichen Thron beflieg, machte Gebrauch von diesem Plan, und trieb ihn weiter. Denn, mas vorzüglich beitrug, um allen gan= bern zwischen bem abriatischen Meer und bem außerften Indien eine andere Gestalt zu geben, mar ber Umftanb daß Philippus, mahrend ber Unfalle feines Saufes Geisel zu Theben, und von Epaminondas gebildet morben war. Mit den Renntniffen, die ber offene Beift bes toniglichen Junglings von diesem großen Manne begies rig auffaßte, vereinigte er, mas diesem fehlte, die Rbnigemacht, und die Ruhnheit eines unternehmenden Eroberers, dem die Mittel gleichgultig find, wenn fie gum 3wede leiten. Dabei hatte Philippus gefällige Manieren und icheinbare Gutigfeit, wodurch er die Solbaten einnahm und bas Bolf betrog; er liebte Bohlleben und alle Urten Wolluft; man fürchtete ihn defto weniger.

Bu Athen lebte der Redner Demosthenes, der den Griechen von der Natur gegeben schien, um alles Unsglud, wozu ihre Bersaumniß des gemeinen Wohls und die Berderbniß ihrer Grundsätze und Sitten endlich und bald führen muffe, ihnen vorzusagen. Sie hörten ihn, wie die Trojaner die Beisfagungen der Rassandra. Insdeß Philippus die Phalanx bildete, seine Sinkunfte vermehrte, sein heer vergrößerte, Anhänger erwarb, Alsles trennte, allen Griechen Fesseln bereitete, wollten die Athenienser nicht glauben, daß etwas zu fürchten sep.

Diele ruhmten seine Gerechtigkeit, seine sanften Sitten. Man scheute die Rube und Aufopferungen, die zu ernsten Gertehren erforderlich sind. Die Feldherren, aus Kurcht por der Verantwortlichkeit, unternahmen lieber nichts; sie suchten die Kriege zu verlangern, um spater das Commando wieder abzugeben, um desto mehr zu gewinnen; zufrieden mit dem Schein, und wenn so viel geschah, daß man nicht entehrt wurde, schonten sie die theuern, schwer zu ersebenden Truppen, besonders ihr eigenes Leben, an die Ewigkeit unglaubig, für spaten Ruhm gleichgultig; so batten damals alle militairischen Unternehmungen der Griechen einen kraftlosen und uns zusammenhängenden Gang. Philippus gab seinem Deex einen einigen, seinen Geist; er selber hatte nur Eisnen hauptgedanken.

Nachdem er seine Waffen in Unterwerfung ber seis nem Lande benachbarten barbarischen Boller geubt, pachdem K. Thracien bis an den Bosporus und Dellessport unterworfen, Theffalien gewonnen, Phocien. gestennt, getäuscht, bezwungen, als Racher des belphischen Gottes durch das bewundernde Griechenland eisnen Sig im Rathe der Amphiftyonen erworden, und pon Buzanz bis in den Peloponnesus mit dem Schreschen feiner Waffen und hinwiederum dem Namen seines edeln, milden Benehmens, traulicher Ranieren, reiner, patriotischer Absichten, Alles erfüllt; endlich nun ergriff Athen für die sterbende Freiheit die Waffen. Siezu gas

ben die Borier Anlag, die nach langen Jahren gulest gemahr wurden, daß der Konig es nicht gut mit ihnen meine.

In den Gesilden bei Charonea in Bootien, wurde bie entscheidende Schlacht geliefert. Die Athenienser und ihre Bundesfreunde, besonders die Schaar der Liesbenden (von Theben), stritten, wurdig des letten Rampfs der uralten Freiheit. Sie wurden geschlagen; die Liebenden, vierhundert an Jahl, auch im Tode untrennbar, sielen, alle vorwarts verwundet, beisams men; die Freiheit Griechenlands nahm ein Ende.

## Cap. 12.

## Die macebonifde Monardie.

Philippus wollte sein Deer beschäftigen, und durch eine große That in griechischem Sinn die Nation von der Betrachtung ihres Zalls zerstreuen, Er beschloß, die weiland von Bernes heleidigten Ghtter zu rächen, und den Trug, den er gegen die Griechen geübt, an seinen Thronfolgern zu bestrafen. Ueber diesen Jurdstungen murde der König von einem jungen Menschen, dessen Reize er preisgegeben hatte, umgebracht.

Mexander, sein Sohn, zwanzig Jahre alt, nahm, v. durch Zerstörung des rebellinenden Ahebens, dem Gries den die Hoffnung zu Wiedererlangung der Unabhaus gigkeit. Hierauf zog er aus von Pella, und überwand Affen bis an den Ganges.

Seit ber Erobetungsgeist in den Konigen der Perfer erstarb, wurden die alten guten Einrichtungen vernachlässiget; das Haus des ersten Darius war durch
einen beleidigten Verschnittenen vertilgt worden. Darius Kodomannus regierte; nicht ein boser, noch schlechter Fürst, aber wo wollte er eine Kriegskunst hernehmen, die der macedonischen die Spige bieten konnte!
Assen war gleichgültig über den Namen des Sebieters.
Nach der dritten Schlacht und nach des Konigs Tod
betete Versien vor dem Macedonier an.

## : Ea,p. 13.

#### Aleranber

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Alexander alle unterworfenen Bolter durch Bermischung der Geschlechter und Sitten und durch Colonien in Sin griechisches Neich vereinigen, und auf eine Stufe der Humanität erheben, daß er durch gemeinschaftliche Gottesdienste und Haten gewöhnen wollte, sich als Mitburger zu betrachten. Sin solcher Plan ist unter seinen Papieren gefunden worden, und, als ein erster Bersuch, dessen an die Unmbglichteit gränzende Schwierigkeiten keine frühere Erfahrung zu Tage gelegt hatte, konnte er dem hochgesinnten Ingling aussührbar scheinen. Seine Idee war vielzleicht eine große Bundesrepublik unter Einem obersten Borsteher. Als Schüler des generalissienden Aristotes

les hatte Alexander von anderen Eroberern die Reigungund bas Gefchid, allgemeine Gefege vorzuschreiben.

Raum aber hatte der Held nach überstandener Mühe seiner Eroberungsreisen wenige Tage zu Babylou der Freude genossen, so tödsete ihn Gift oder erhitztes Gesblüte, als er nur 32 Jahre vollendet hatte. Seine Feldhauptleute (seine Rinder waren unmändig) sorgten Jeder für sich, und wie er die gierigen Kriegsleute befriezdigen könne. Das Haus des Königs wurde das Opfer des Ehrgeizes seiner Diener, welcher ihnen selbst keinen andern Gewinn brachte, als nach unruhigem Leben gewaltsamen Tod.

#### Cap. 14.

#### Betrachtungen.

rische Talente, wodurch gemeine Soldsten vermittelft Bravhait und Berschwendungen herren der Bolter wurden, welche die Unkosten tragen mußten. Der Chasrakter der Menschen und Staaten wird von dem alten verschieden, die historie traurig; der Mensch kömmt nicht mehr vor; nur Truppen, um so sieghafter, je mehr sie Maschine sind.

Die griechischen Demokratien hatten keine plans maßige Organisation, das Bolk keine Maximen, wos burch es vermocht hatte, wieder empor zu kommen; diese Nation war an Ideen zu reich, um fostematisch zu

p. Multers Aug. Gefchichte. I.

11

handeln; Leibenschaften, Parteiungen führten ihre Interessen. Die meisten schweizerischen Berfassungen sind
eben so unsystematisch; aber bei einem ruhigen, unschuldigen Bolt; bei den Griechen war jeder ein Regent, Niemand wollte gehorchen. Der Parteignist verwisches
das Moralgesuhl. Frechheit schien Muth eines für Kriegskameraden Alles wagenden Mannes; Meineid und Lüge schienen Bortspiele, und altehrwürdige Erähre murden durch herrschende Gottlosigkeit sogar Tyrannen zur Aergerniss. Am unglücklichsten waren Bürger der mittlern Classe, man beneidete und haste sie; die kühnsten
waren die blühendsten. Lacedamonier geisten auf Gold;
die Charaktere wurden unkenntlich.

In Persien unter Konigen, die auf die Kraft der Masse ihrer Monarchie vertraut, hatte man im Schoos langen Friedens die Uebungen, wodurch Eyrus dem Heer Ueberlegenheit gegeben, vernachlässiget. Die Rasmen blieben; aber, wenn die Feldhauptlente nur Einsmal zur Tasel gingen, so war es, um den Tag über nicht wieder davon aufzustehen; sie machten auch jest auf Reisen in des Konigs Dienst nur täglich Ginnal Rast, aber kurzere Tagreisen: und wenn die Jünglinge wie vormals an der Pforte \*) erzogen wurden, um die Formen der Seschästezu levnen, so sahen se vornehmlich um wie viel Geld Richter die Gerechtigkeit verhandelten. Das Volk wurde mit neuen Auslagen gedrückt, west der

<sup>\*)</sup> Bei Sofe,

Hof unardentlich, verschwenderisch, die Lieblinge unerstätzlich, die Satrapen schamlos eigennutig waren. In Bergebung der Stellen wurde weniger für die Geschäfte als für die Bedürsuisse des begünstigten Supplicanten gesorgt; Bediente, Köche, Geliebte der Großen, füllten die unteren Aemter. Griechische Miethsoldaten waren der Kern des Jeers; ohne sie würde der große König lange vor Alexander nicht vermocht haben, sich gegen den Uwillen Assend zu behaupten. Hauptleute solcher Schaaren septen sich nach dem Tod Alexanders auf den Thron des Darius und alter Monarchien. Bald verssellen sie in die Sitten der Ueberwundenen, und reiften zu leichter Eroberung für ein, ihren Bätern ähnliches Bolf.

## Cap. 15.

Pas Reich Macedonien und das Schidfal Griechenlands.

Menige Jahre blieb in Macedonien dem Sause Mexanders ein Schatten von Gewalt. Sein Statthalter Autipater und Rassander, besselben Sohn, wagten und vermachten, was ihre Leidenschaften wollten. Grieschenland, bei anderweiter Beschäftigung der Armeen, wurde durch Politik in Gehorsam gehalten; die Städte schienen keine Unterthanen, sondern schwache Bundessfreunde des mächtigen Nachbars. Die meisten Stürme litt Athen; viele große Burger sielen, oder wurden vers

trieben, ehe die Stadt in politische Unbedeutenheit sank, und durch das Uebermaß der Schmeichelei für jeden Großen, welcher im Hasen erschien, bloß lächerlich wurde. Lacedamon, durch Anstrengungen äußerst erz müdet und erschöpft, behielt die Lykurgischen Einrichtunz gen; noch waren gute Feldherren in der Jahl seiner Rhznige und Patrioten unter dem Bolk; doch die schlechtere Partei gewann durch Anzahl das Uebergewicht, und Lacedamon, dem sonst seine Bürgerschaft Mauer gewessen, wurde befestiget; die Sitten verloren sich; Tyranznen erwarben die Obermacht.

v. E. 250.

Bur felbigen Beit vereinigten fich gwolf, meift tleis ne, fonft unbedeutende Stadte in Achaja, dem norde lichen Theil des Peloponnesus, ju einer gerechten, ehr= murdigen Gidgenoffenschaft. Freiheit und Friede mar ihr 3wed und Geift. Sie hielten jahrlich ju Megium eine Tagfagung, mablten einen Prafidenten, Schagmeifter und Staatsichreiber, und faßten über Arieg und Bund= niffe gemeinsame Abschiede. Wechselseitig leifteten fie fich Sulfe gegen die Unternehmungen des Ehrgeizes. Statte, die ihre Inrannen vertrieben und unschnloige, ftille Freiheit genießen wollten, bas arkabifche Megas die großen Stadte Sichon und Corinthus, nahmen fie in ihren Bund. Aus Megalopolis, in welche Stadt Epaminondas die gerftreuten Arfadier gufams mengezogen, erhob fich ber lette Beld, murbig neben Themistotles und bem leuttrifden Sieger ju ericheinen,

Philopomen, Feldberr ber Achder. Es ift mahr, baß er die Formen Lyturgs zu Lacedamon abschaffte; aber, weil bas verwilderte Bolt durch sie nicht mehr geordenet, sondern rober, unruhiger und unbandig murde.

Im Jahr der Entstehung der achaischen Bundes= republik murde Seleukus, der alle anderen Feldherren Mexanders überlebt und in Afien und Europa deffelben ganze Macht vereiniget hatte, von Ptolemaus Rerau= nus, einem vertriebenen agyptischen Prinzen, welchem er eine Freistätte gegeben, umgebracht.

In dem Reiche Macedonien folgten dem Kassander, dem Morder der Familie Alexanders des Großen, in sechszehn Jahren (als mußte der Thron die Blutschuld büßen) zwölf Könige. Demetrius, durch die Ersindung vortrefflicher Kriegsmaschinen und eine Belagerung von Phodus berühmt, vertried das Haus Kassanders. Ihn 284. der epirotische König Pyrrhus; diesen der graue Lysismachus, Soldat Alexanders, der sich in Thracien sests. gesetzt hatte; der noch ältere Sekulus erschlug den Lyssimachus. Es solgte ihm sein Morder, der verrätheris 280. sche Ptolemäus.

Indessen zog vom Fuße der pprenåischen Gebirge ein gallisches Bolk, Land suchend, oben vorbei, nach Afien; das bereicherte Macedonien gab ihm Reiz; Pto-lemaus wurde erschlagen; in Jahresfrist bestiegen und verließen drei Konige den wankenden Thron; die Gal-lier drangen durch Macedonien, Thessalien, den Ther-

mopplenpaß (es gab keine Leonibas mehr!) bis an ben Parnaffus vor, an beffen Fuße Delphen liegt. hier bedienten fich die Griechen bes Bortheils der Hohen; ein Ungewitter (als durch ben Gott) schreckte den Feind; schaudervoll flohen die Gallier; kamen hier nicht weiter; zogen nach Affen.

Alle Feldherren Mexanders waren tobt; ein vier und vierzigjähriger Erbfolgekrieg hatte die Länder ermüs. C. det. Da erhob der König Antigonus Gonatas, ein Sohn des Demetrius, des Städtebezwingers, ein kluger menschlicher Herr, Macedonien aus dem Ruin, war während einer vierzigjährigen Regierung wohlthätiger Beschirmer der Griechen, und hinterließ zwei Sohne, die, eben so löblich und im Nothfall muthig, die Herrsschaft erhielten.

Das macedonische Reich erstreckte sich von dem propontischen Meer und von dem wilden thracischen Gebirge, der Ruste nach an die griechischen Gebiete; in Bergen, an der Granze vieler nie recht bezwungener barbarischen Stämme die Aetolien. Die Aetolier beswohnten die rauhen Gegenden und Berge im Norden des Rhium (Name der westlichen Bucht von Corinth); sie waren ein ungeschlachtes, wildes, in eine Bundessrepublik vereinigtes Bolk, gute Krieger, die in Thaten Gluck und Ruhm suchten, unbekummert um Treu, Glauben oder Bolkerrecht.

#### Cap. 16.

#### Die Selenciben.

Nach dem Tod Alexanders verwaltete Perdikkas, dem er die Regentschaft gewissermaßen aufgetragen, Asien, im Namen seines Hauses. Als dieser unruhizgen Ehrgeiz blicken ließ, verlor er sein Leben; das vorsnehmste Ansehen in Asien erward Antigonus, auch Feldsberr Alexanders. Bergeblich stritt der redliche Eumenes, ein Man von außerordentlichem Geist und Muth, für die Kinder des Helden. Die troßige Ansgelassenheit, die Unersättlichkeit der Argyraspidenschaar, welche Alexander ausgezeichnet, vertrug sich nicht mit des Eusmenes Ordnungsliebe und uneigennützigem Eiser für die gerechte Sache; sie übergab ihn seinem Feind.

9. E. 315.

Nach seiner Ermordung zweiselte Antigonus nicht, Afien ohne Widerspruch zu beherrschen. Als er bei achtzig Jahre alt war, vereinigten sich die Nebenbuhler seizner Größe, welche er ungerecht behandelt hatte, und erschlugen bei Isus den undankbaren großen Feldherrn, der 32 Jahre zuvor hier den Darius schlagen half, aber vor anderen am Hause seines Herrn die Treu vergessen hatte. (Er war Bater des Demetrius, von welchem die letzen macedonischen Könige stammen).

v. € 300.

hierauf herrschte über Affen ruhig Seleukus; über Aegypten, Eppern und andere griechische Inseln Ptoles maus; beibe brachten ihre Gewalt auf Thronfolger.

Seleutus, Stifter vieler Stadte, ein weiser Fürst, siel, wie oben gedacht, meuchelmbrberisch. Die Schatzten der Mutter, des Bruders, der Gemahlin, der Shane Alexanders schienen diese Adnige, die ihre Aronen der Berrätherei an seinem Geschlechte schuldig waren, mit Rache zu verfolgen. So fügen sich die Sachen der Sterblichen; wie wenn man den Tyrannen in die Seele sehen könnte!

Nachdem Sekulus ermordet worden, als Macedosnien abermals Preis des Berbrechens wurde, bildete Philetarus, der zu Pergamus commandirte, auf Josniens und Aeoliens Ruften ein Konigreich. Die übrisgen Läuder erbte Antiochus, des Seleukus Sohn.

Nachmals erstarb die Macht in ihren außersten Theilen, Indien, Baktrien, Persien. Eine leichte Reisterei, in diesen durch Busten gesonderten, in Gesilde ausgebreiteten Provinzen vorzüglich brauchbar, grun=
6. dete unter Arschaf das Reich der Parther. Es bestand bei fünshundert Jahre, weil seine Ariegesart zu Bezdeckung der einigen Granze, von der es wichtige Ansgriffe zu besorgen hatte, die geschickteste war. In der militairischen Versassung der Parther war (wie zu gesichen pflegt, wo Soldatengunst vom Thron disponirt) große Veränderlichseit in der Wahl der Könige, keine in der Form; diese schickte sich für einen solchen Geist und parthische Sitten.

Rleinasien mare fur die Seleuciden fruh verloren

gemefen, menn nicht einige Rretenfer ben guten, fabis gen Berrn, bem diefes Land fich geben wollte, um Gelb verrathen batten. Gben dieser Antiochus III., welcher ben Achaus (Name des unglucklichen Furften), welchem er fonft mefentliche Berbindlichkeiten batte, graufam hinrichtete, ftarb nicht im Befit der hiedurch beflecten Eroberung. Sie wurde ihm in feinem Alter durch die Baffen ber Romer entriffen; Rleinafien'bis an ben Berg Taurus ichenkten fie Eumenes, Ronige von Der= v. c. gamus, ben er verachtet hatte. Antiochus, bem die frus beren Jahre den Beinamen des Großen ju verdienen schienen, war im Alter fich nicht mehr gleich. Nachdem er feinen Ruhm überlebt, nahm er in Elymais einen ungludlichen Tob.

185.

Die Selencibische Regierung in Sprien mar von bem an von Rom abhangig, ju oft der Preis blutiger Rriege und schwarzen Berrathe; in hundert Jahren regier= ten achtzehn Ronige. Untiochia, die von Selenkus bem ersten gestiftete hauptstadt, blieb durch die Fruchtbarkeit Spriens und ale Niederlage des innergfiatischen Sanbels eine ber reichsten Stadte, wie durch ihre Sitten ber Sit des wolluftigften Sinnengennffes.

Cap. 17.

## Die Dtolemäer.

Unter allen Eroberungen Alexanders mar Aegup: ten am fruheften und langften gludlich. Gobald Ptolemaus, Sohn des Lagus, daselbst sich festgesett, wi=

berftand das Land den Versuchen Anderer durch die Natur seiner Lage. Ptolemans hatte eine Maßigung, die ihn abhielt, sich in Dinge einzulassen, wobei er zu viel wagen mußte; früh erwarb er den Ruhm der Gite und Rechtlichkeit, wodurch er dem Volk beliebt wurde, und bei anderen Königen Vertrauen erhielt. Im Uebrigen herrschten die Ptolemaer nach dem Rathe der Hauptleute macedonischer Schaaren, durch welche sie Aegypten erserobert hatten.

Dieses Land wurde durch Ptolemaus Philadelphus ber Hauptsig griechischer Wissenschaften, der Kunfte, der Pracht und eines allgemeinen Bohlstandes. Die herr-lichkeit seiner Gebäude wurde Sprichwort\*). Er und Evergetes, sein Sohn, waren Muster weiser und war-biger Konige; aber die späteren Ptolemaer entsprachen

Die weltberühmte Fruchtbarkeit, ber anmuthige himmelsstrich, die durch großen handel (wovon Alexans dria eine hauptniederlage war) vermehrten Reichthumer, gaben den Aegyptiern großen hang zum Bergnugen, und alle Mittel zu desselben Befriedigung: in ihren Sitzten ging Alles in das Ungeheure. Das königliche haus wurde mit jedem Geschlechtalter ausgearteter. Man mochte versucht seyn, Eine Ursache darin zu suchen, daß die Ptolemder gewöhnlich ihre Schwestern heirathezten; sollte bei Menschen wie bei Thierarten zu Unters

biefen Borbilbern nicht.

<sup>\*)</sup> Φιλαδελφεια.

Baltung und Beredfung ber Racen erforbetlich fenn, fich zu burchtreuzen, zu erneuern! Berfchnittene und Ganfte linge berischten zu Alexandria; ihr Wechfel, ihre Cabasten, ihre Graufamteiten und Lafter wurden Geschichte Alegoptens.

Furcht vor den Seleuciden hielt den Berfall Ansfangs auf. Als ber große Name Roms die Schutzwehre der Ptolemaer wurde, aberließen sich biese sorgenlos den Leidenschaften; ihr hof wurde der Schauplat des ausgelaffensten Lebens und ber schrecklichsten
Scenen.

## Cap. 18.

## Beschluß.

Der Preis der Siege Meranders war in Negypten für die Ptolemäer, in Syrien für die Seleuciden, in Macedonien für das Haus des Anrigonus; überhaupt für die Betfolger des seinigen. Doch scheinen die Bbl-ter durch die Ausschlung der persischen Monarchie gewonnen zu haben. Die Mittelpunkte des Aunststeißes wurden durch neue Hauptstädte vermehrt; griechische Cultur durchdrang die Masse morgenländischer Einsdrmigskeit; für das Wohl der Länder waren Erbkonige vortheilhafter, als oft andernde und um so gierigere Satrapen, diese schrecklichste Plage der Weltreiche.

Die Bergleichung ber macebonischen Ronige mit ben sprischen und agyptischen bestätiget ben Erfahrungs: fat, baf es fur ben Menschen ein Unglud ift, allen feis nen Willen thun zu konnen. Die asiatische Gebuld, die ägyptische Weichlichkeit machte die Anstrengung nicht nothig, welche Antigonus Gonatas und sein Dans answenden mußte, um Griechenland in Ordnung zu halten; am längsten wurde dieser Thron durch Regenten von großen Eigenschaften geziert. Er siel, weil die letzten Konige in auswärtiger Politik nicht in Zeiten weit gezung sahen, und durch verderbliche keidenschaften zu ihzem Unglud Anlaß gaben.

Bon dem an erward Rom die Oberherrschaft der gefitteten Belt; und behielt sie, bis die rdmischen Sitzen so schlecht wie die der Unterthanen wurden; worauf das Beltscepter den Romern durch die Fäuste der Nordsländer und durch die Buth arabischer Schwärmer entzissen wurde. Alle Macht beruhet auf den Sitten; von denen, die aufhbren sie zu verdienen, geht sie zu Fäshigeren oder Besseren über; und jedes große Reich fällt durch sich selbst.

Fünftes Buch.

Quellen der Geschichte ber Romer.

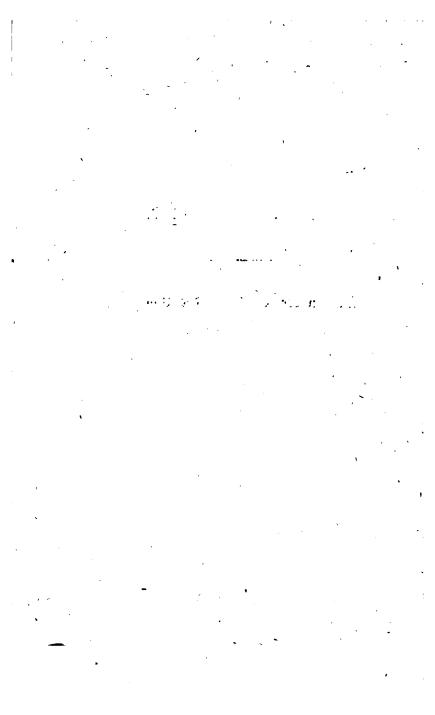

## Fünftes Buch

## Eap. 1. Einleitung

Als Alexander der Große dem Philosophen Diogenes, jede ihm gefällige Gnade zu erweisen versprach, Diogenes aber um nichts weiter bat, als daß der König ihm
ein wenig aus der Sonne gehe, sprach Alexander zu den Hoseuten, welche seine Meinung über den Sonderling
wissen wollten: "Wäre ich nicht Alexander, so mochte
ich Diogenes sepn!" Große Seelen wollen Ales unterwersen, oder sie verschmähen Alles, was der Pobel
für groß hält. Nicht anders die Staaten; sie haben
zweierlei Wege zum Ruhm: kein und arm, tugendhaft
und ausgeklärt, wie Athen und Lacedämon, oder, wie
Rom, in den geößten Planen der Herrschaft unerschüts
terlich zu senn.

# Cap. 2.

### Polybin a

Die Quellen ber Geschichte ber rbmischen Republik find bis auf die Zeit ihres Ueberganges unter die Alleinhverschuft meistens verloven; die Jahrbichen ber Pontifen sind verbrannt; von Geschichtschreibern werden wenige Urkunden angeführt; die altesten Geschichtschreiber,
von Diokles bis auf Sallustius, sind mit Ausnahme
weniger Bruchstücke unterzegangen, und scheinen weder
kritisch genau, noch mit politischem Geiste abgefaßt gewesenzu senn. Das Andenken vieler Begebenheiten erhielt sich durch die Reden bei dem Tode angesehener Burger und ihre den Eingang der großen Huserzierenden
Bilder; aber die Familieneitelkeit verunreinigte diese
Quelle mit Erdichtungen.

v. **C.** 150 .

Polybius von Megalopolis in Arkadien ift der altefte ubrig gebliebene Berfaffer romifcher Gefchichten. Bahrend feines langen Aufenthaltes in Rom, als Gefandter bes achaischen Bundes, erwarb er die Rreund= fcaft des großen Scipio. Er ift über die Berfaffung um folebrreicher, weil er nicht wie Gingeborne Bieles als bekannt voraussett, fondern fie felber ftubiren mußte. Er fah ale Reisender die Alpen, Spanien und Ufrita, und erwarb baburch bie Localtenntnif, ohne welche schwer ift, eine Geschichte anschaulich barzuftellen. Polybius hatte einen richtigen Blid; ohne Borliebe fur biese ober jene Berfassung beurtheilt er jede wie fie mar; er staunt nicht an, was bem Eroberer Glud ju geben scheint; indem er die Urfachen des Ralls der Cartha= ginenfer sucht und findet, fagt er vor, wann und wie das gleiche Schicksal die Sieger treffen werde. Runft Bewoots, die Thucydideische Rraft, Zenophons viels

vielsagende Rurze ist nicht bei ihm: er ift ein von feis nem Gegenstand eingenommener Staatsmann, ber. ohne auf bas Lob ber Gelehrten zu benfen, Staatsmannern ichreibt; Berftand ift fein Charafter.

Cap. 3.

## Plantus; Terentius; Cato.

Bon ben rhmifchen Schriftstellern berfelben Bote find nur die Theaterbichter Plantus und Terentius bis 146. auf unfere Beiten gefommen; fie embalten feine Schil berungen romifcher Sitten, weil fie bas griechische Theater in ihre Sprache abertrugen. Daber belehren fie nur von bem bamaligen Ton bes Geschmads in Rom. ner mit fuhnen, manulichen Bugen, mit fraftvoller Beidhinna; Terentius mit attifcher Keinbeit; mit jener mmachabmilichen Ginfalt und feinen garten Schattituns gen, gebbren, (Plautieb), für ben militairficben Senat und eine Gemeinde aus Landleuten, wie in den Zeiten bes Ueberwinders von Jama; Terentins für bas Beitalter, worin die Philosophie und Beichlichkeit bes bei flegten Griechenlands Sieger und Berren zu gahmen anfina.

Mus diefem Alterthum ift ein bem erften Cato guge= fcbriebenes Bert über ben Landbau vorhanden; fehr un: 148. terrichtend über bas hausliche, arbeitvolle Leben ber Ue= berwinder von Carthago und Macedonien.

s. Mullers Mila. Gefchichte. I.

178 V. Bad. Quellen ber Geschläfte ber tibiner.

mente bamaliger Schrifteffeller trugen bas Geprage mis abgefdliffener Mannhafrigfelt.

## Cap. 4. Salluftius.

Diese ernfte Auß enfeite hauerte langer als die Tugenden, von benen fie Wirfung und Bezeichnung mar; fie herrschte im Sause und in ben Reben bes wolluftis des Anderfred: Bero's Greenl geregten weniger, Umwille, ald baffe er beng Amfand gud bem Mugen: fothe. Diefe alte Majuffat, eine: Fencht veriger Geelenhobeit, und der die bisentlichen Daublungen begleitenben Makbe, diefer: ehrstetethurende Top, des Alterthums: trägt bet, ben Menten bed Gelbiffing ben imponiverben Cinbetoch in gebens welchde ben Beldutchte ben Unfalle und Barirringen ber Menleben anfieht. Die berrichenben Mollifici hattam den Ranfaffer, unive ihrenn Inche. er ene lambty ficht bas Gegentheil; ber: von ihm berebt empfohlevelus Umeinennittigfein und Aufanfernneg, aben feichten Gofere, in ehren; bas gemeine Mafen betreffenben; Ga fellichthuch trante, fich teine Monson erfnubt.

Die Mod: schenen Bruchfticfe ben Gaunflichen Geschichte zeigen den Verfall der Sitten und Freiheich

> Cap. 3. Cteeto, Cafar, Barro

Dieses Gemalbe vollenbet in Briefen und Reben ber gleichzeitige Cicero. In ber Berebfamteit hat fein Politier thir Abertroffen, in seinen Schriften reite ber belistende Mebb des Guten und der Anstelligaften; er ist ungemein lehrreich Aber die gehemen Ursahen ber damaligen Revolutionen; durch ihn lernt man den Unstergang einer Verfassung, die dem Verres vergad, die dem Verres vergad, die den Clodiub ehrte, und blindes Wertzeug einger Ehrzgeizigen war, weniger bedauern. Wan sieht aus seinen philosophischen Schriften, wie welt die Menkhen furz vor det Sifficial ber christisch keltzlichen in ihren bie Hauften des menspellen cheil Gestes gekonimien waren:

Cicero liefelt von ber Mitelli Jett; tipten Stein und Gefesch Ruthrimten; office welche man die ducerenniteste Kadichulber ber gibirten Republik intere gestiest williegen konnter:

34 dell Blefell Jusch Blein; ibnd von von Schiff ten seines Freundes, Warro, über Alliebaik und Spracke abirth III. Buthr flehr bus Leven; ibeldes inthrest bis feintlichet Werdorbeitheite rechniche Wehnner führeche von Freillich der Albeithlichet finder Stracke bom Kennenispe

Capitel Collinienture find Master unizenatipper Empfall in ver Gestlichenderzählung. Die er von seinen eigen nen Laufen streißen, so inaffen ver Ruchtlichen Anderer zu köllichen Bettlichtung venugt wollen. In geveinwolt, in stehe Austassing, if Avstare, nim mienved der Kunst stelle Austassing, in Avstein und geste über fein er Kunst stelle Casaristese ind Auster und geste über fein ned filmbeg. Austassische und geste über fein ned filmbeg. Mistaute in With ein Wooden ungeneblischer

Geschichtschreibung zu sinden, lernt man Casar kennen; in jedem Spithet, in jeder Wendung leuchtet mit seinem Geist und Plan Er hervor.

#### Cap. 6.

Repos; Catulins; Lucretius. Dionvfius von Salitarnaffus; Diodorus von Sicilien.

Obwohl Cornelius Nepos das Leben von Cicero's standhaftem Freunde beschrieben, gehört er wegen der größern Zahl griechischer Lebensbeschreibungen eigentlischer sir die Geschichte letzterer Nation; die beste Weisscheit jenes Pomponius Atticus war auch, daß er in schweren Zeiten personliche Theilnehmung an Staatsgesschaften vermied, Allen wohlthätig und für sich glücklich war. Bei Nepos liebt man die anmuthige Schreibart; es ist in seinen Schriften mehr Philosophie und Politur als altermischer Stempel.

Der Dichter Catullus war sein Landsmann und Freund. Seine Lieder zeigen, wie weit in dem republiscanischen Rom die wollustigsten Handlungen ausgemalt werden durften; in der That über alle Vorstellungen frei (und Sicero bringt abnliche Zuge vor allem Bolf diffentslich au). Catullus war der rhmische Grecourt, noch fühner, und in Ginfalt und Eleganz über den franzosischen; wenn er auch nur das Liedchen auf den Sperling seines Mähchens hinterlassen hatte!

mit wolluftig.

- C. 6. Repos; Catulus; Lucretius; Dionpfius; Diodorus. 181

gen Vorstellungen belustigte, und ihrer Kuhnheit Feinheit gab, erregte Lucretius bei denkenden Romern gefährliche Iweisel über die Natur der Dinge. Der Gesichtspunkt, auf welchen er führte, war dem, auf welchen sich die Gesetze und Roms Tugend gründeten, entgegen, und bestorderte den Fall der durch Luxus erschütterten Sitten. Man bewundert bei Lucretius die Majestät antiker Dichtung und verführerische Reize ausseinender Epikurischer Philosophie.

Dionpfius von Salitarnaffus wird, ohne genugsame Beweise, fur ein Freigelaffener aus dem Saufe Cicero's gehalten. Seine mit Beredfamfeit und Belehrsamteit geschriebene romische Geschichte ift zu schon, zu jusammenhangend, um mahr zu fenn: Bruchstücke aus Chronifen und Ueberlieferungen reichen zu solchen Ge= malben nicht hin; ber Berfaffer muß viele Luden ergangt haben. Die Sauptzuge ber Verfaffung find mit Bahrheit und Beredsamfeit bargestellt. Nur zu viel ift Dionpfius Redner. Diese Flecken in seiner Manier find gering; aber Rehler vorzüglicher Schriftsteller erfordern Bemerkung; an anderen fieht fie Jeder. Jenes hat Diemand beffer als diefer halikarnaffenfische Dionpfius in seinen Buchern über die Geschichtschreiber und Redner ber Griechen gethan, welche unentbehrlich find, um ihre Schonheiten überlegter zu fühlen, und ben Geschmad nach den besten Regeln zu bilden.

Gern gebachte man hier bes gelehrten Sicilianers

Diodorus, der über die Mythen der Normelt, über die Geschichte seines Baterlandes, über die Kriege der Rachfolger Alexanders, viese seltene und vortreffliche Nachrichten liesert; aber der Theil seines Werks, wo er von
rdunischen Geschichten handeln mußte, ist Naub der Jahrhunderte geworden,

### Eap. 7.

# Livins; Bellejus.

Mus ben Zeiten ber Republit ift anffer ber, nicht halb porhandenen, verschonerten Geschichterzählung bes Dionpfins, und jenen herrlichen Arbeiten über einzelne Begebenheiten, nichts Zusammenhängenbes über die Historie Roms his auf Livius übrig. Obschon Li= pins feinem Bert bie Bierbe ber Beredfamteit gab (er wollte, daß es gelefen wurde), doch benutte er forgfal-Die Erzählung von tig bie vorhandenen Quellen. Bunbern beweiset nichts gegen feine Urtheilskraft; er ergablt, mas die alte Belt glaubte, und er bem romifchen Bolf mohl batte mogen glauben laffen. bie unfruchtbarften Beiten, unterhalt er burch bewundes rungemirbige Benugung mangelhafter Berichte und Cagen und portreffliche Betrachtungen in schonen Reben. Der Geift der Republik mar nach nicht erloschen; Rom les ihn mit Entaucken. Der vornehmife Theil seiner Geschichte beschreibt die 52 Jahre vom Anfang bes zweis ten carthaginenfischen Ariegs bis auf bie Eraberung

Macedoniens; wordber er den größtentheils verlornen Polybius hatte. Welcher Leser wird ohne Mührung die schuse und wiereigen, welche von hundert ein app vierzigen, die Lippe schrieh, allein auf ihre kingen von fann anderthalbenndert Labren in Frankreich Machanier wurde.

Der Zusammenhang der Begebenbeiten non bem Zeitpunft, mo Livius uns verläßt, his auf Nugustus Cafar, ift in turger Ueberficht aus bem geiffreichen 23uch bes Relleins Patenculus immer beffer als aus ben mageren Summarien ber verlornen Biecher bes Livius m entnehmen. In bielem Theil bes Welleiischen Werks athmet eine romifche Burgerfeele; philesophische Schatung der Menfchen macht feine Charafterifinnigen vormalich. Pho er auf fpitere Zeiten thmmtn. follt Delleins in den Top der Lobsednerei, selbst guf Aprangen. Mit ber Form ber Rerfellung mirb er gent gin anderer; so daß das Uebermas von Schmeichelei fast Spott scheint. Man tounte glauben, bag Tiberius, melchen Raifer und feinen Gunttling Belleius fo gbertrieben em hob, die Sache felber so gewommens er lief ihn todten! aber Tiberius vergab nur fich felbft, fich an Sejanus betrogen zu haben.

राज पं<mark>तुस्तर क्र</mark>ि. पर

<sup>\*)</sup> Colomica lettres.

Cap. 8.

Strabe; Deia; Danfanias; Ptolemans.

Bur die Kenntniß bes Justandes des romischen Reichs unter Augustus ist der gelehrte und einsichts, volle Erdbeschreiber Strado besonders wichtig. Sein, nie genug zu studirendes Werk enthält alles zu Erläusterung der Alterthumer eines jeden Landes Wesentliche; er beschreibt die wichtigsten Provinzen, wie er sie gesehen; seine Schilderung gibt vielkaltig den Schlussel der sich außernden Abnahme und vieler großen Ereigsnisse der solgenden Zeiten.

Des Ponmponius Mela turze Erdbeschreibung erschien später. Bas Mela von der Natur ber Gegenden und Sitten verschiebener Boller fagt, ist oft neu, und von gesundem Urtheil.

Die Reise bes Pausanias burch Griechenland gibt nebst anderen wichtigen historischen Nachrichten, von dem damals noch vorhandenen Reichthum antiffer Runfts werte (Sehnsucht erregenden) Begriff:

Trocken war das Lander=, Wolker=, und Stabte= verzeichniß des Alexandriners Ptolemans, aber burch Genauigkeit fo lehrreich, daß eine kritische Ausgabe unter die ungelegensten Bunsche gebort.

Cap. 9.

Birgilius; Soratius; Ovibius.

Es ift nicht mbglich von Quellen ber Kenntniß Rome unter Augustus zu reben, ohne ber brei Manner

ju gebenken, welche bas Meifte beigetragen, feinem Jahrs hundert einen Rang neben bem bes Perifles ju geben.

Zwischen dem liebevollen Theofrit und Salomon Gesner ist kein Hirtendichter ihrer Gesellschaft so würdig, wie Virgilius. Es sehlte ihm nicht an dem Geist, sich über ste zu schweingen, wenn die niedliche Einfalt solcher Nachbildungen die Wahrheit und das Leben solcher Drisginalien erreichen konnte, und wenn in den Gesilben von Wantua und im Palaste der Casarn möglich gewesen wäre, alle Lieblichkeiten des Hirtenlebens wie am Aetna oder in der Schweiz auszuspähen. Des Virgilius Gesticht vom Landbau ist durch Sprache und Schwung das Meisterproduct lateinischer Musen. Es ist der schonste Lorbeer Homer's, daß er den Sänger des Aeneas erweckt, welcher ihm oft gleich kam, und nur da über ihn war, wo die Philosophie des gebildetern Jahrhunsderts, wortn Virgilius lebte, einen Unterschied machte.

Virgilius ist der Dichter der Liebe; nichts überztrifft im Ausbruck derselben das vierte Buch der Aezneide; aber die Freundschaft disputirt ihr den Triumph; der lateinische Dichter hat keine tiefer empfundenen, keine stärker gesagten Stellen, als die von der Freundschaft Achill's und Patroklus in der Ilias sind. Man kann sagen, daß die Liebe eine Leidenschaft ist, die Freundschaft aber viele andere Tugenden voraussetz; Augenzblicke es gibt, wo der Mann von Gefühl im Sänger Didons den ersten der Dichter bewundert; die Liebe hat

Augenblicke ber Allgewalt; aber vielleicht gewinnen Somer und die Freundschaft durch Zeit und Neberlegung, welche die Leidenschaft der Liebe schwächen

Paf Dorgs ber beste Maler ber Sitten iff, bielen Porsug hat er seinem System von kebensphilosophie w banken. Er nahm genugsamen Antheil an ben Gergenschüben menschlicher Leibenschaft, um die Empfina bungen zu begreifen, welche ibre Diener begeistern; und er batte zu viele Mäßigung, um (auf langere Zeit) ihr Selape zu werden; und eine Sitte und Milligkeit, welche den Sterblichen ihre Schwachbeiten gern veragh.

Nachdem Saras mit den letten romischen Burgern sitt die Republit gestritten, die Revolution aber als uns ausweichlich erkannt, hielt er sich an den geistzeichlen Denn, und bediente sich der Enade bestelben auf eine dem Staat und ihm nutzliche Weise. In dem er Octas vianus Augustus lobte, zeichnete er ihm den Weg des Kuhms; zugleich lehrte er die dem Burger der Monarchie empfehlungswurdige Weisbeit. Was Besteres konnte er thun, als sich an den halten, welcher mit genuge samer Nacht die menschlichte Gestuniung und mahre Augheit vereinigte! Die Nationen wurden dabei nicht gewonnen haben, wenn alle tugendhaften Nahmer bate ten wie Cato sterber wen vollen.

Dribius ist in den Nermandlungen und in dem Colendergedicht sehr gelehrt; eine genuglame Kenntnis des religibsen Alterthums ift obne letteres Werk nicht 24 E.9. Pitgline: Loratine; Oribine. Cap. 19. Kartine ic. 187
erlaugen; das erste ist das portrefsischste Lehrbuch der Mythologie, die Basti sind auch zu richtiger Schätzung driftlicher Gebrauche nothwendige Nieles ist ausgewond wen, besliger gedeutet, und oft sowohl der gice als vene Sinn persessen, verwechselt, und das Gange eine nuverständliche Symbole geworden, modusch der Gostesbienst in Maschinemverk ausgetet.

Rpid's Aunst zu lieben ist kein seinem Zeitalter eigenes Gedicht; es laßt sich daraus abnehmen, daß es hierin zu Rom war, wie bei uns. Opidies besitzt die Beredsenkeit und schone Spreche seines Jahrhupberts, aber hat eine enthervende Weichheit, Seine Lieblingsgestähle bringen ihn auf unendliche Miederholungen.

Spåter wurde die Abnahme des guten Geschingets mertbar. Der menschliche Geist will auch das Beste abertreffen, und entfernt sich hadurch unn bem einmal garuffenen glicklichen Pittel.

# Cap. 10. Tacitus, Plinius bet kitere.

Die Geschichte ber Berwaltung des Tiberius ift das Meisterstuck, wodurch Tacitus den Ruhm erworsben, in die Seele eines Tyrannen tiefer, als je ein ansberer Schriftsteller gesehen zu haben. Die folgenden Bucher seiner Annalen enthalten die Ausartung des als ten Charafters, wo große Seelen unter herrschender Ers

niedrigung noch ihre Tugend der Allmacht Nerons entzgegen setzen. Tacitus ist in den Verdacht gekommen, die Verdrechen und Laster gestürzter Fürsten vergrößert zu haben; aber was er erzählt, ist in dem Gang des menschlichen Herzens, besonders unter jenem Himmelssstrich; und andere Zeiten dienen zur Bestätigung. Man hat ihm, wie dem Guicciardini, vorgeworsen, die Menschen schwarz abzumalen; aber die Geschichte beschäftiget sich mit Menschen, welche Leidenschaften von genugssamem Feuer haben, um merkwürdige Bewegungen zu veranlassen; gemeiniglich werden Extreme bemerkt, die der stille Man kaum faßt, und welche auch zur Natioznalbeurtheilung nur in sosen Wation niederdrücken oder einstuß des Beispiels eine Nation niederdrücken oder erheben.

Die Welthistorie des altern Plinius, der Auszug zweitausend meist untergegangener Bucher, ist eine rbsmische Encyklopadie. Außer der Naturhistorie ist bei
ihm die Sittenschilderung aller Zeiten Roms, in kuhnen
Zügen, mit dem Talent eines großen Schriftstellers
und mit dem Gefühl eines rechtschaffenen Mannes ents
worsen. Viele haben den Haller des Alterthums (er
war es in Mannigsaltigkeit seiner Kenntnisse, in Arbeitssamkeit, Ercerptensleiß, selbst in äußerlicher Gestalt)
verkannt: Träumereien, die er anführt, um ihre Abgesschmacktheit offenkundig zu machen, sind ihm als Meisnung aufgebürdet worden; über Kunstsachen durfte Fals

C. 11. Platarond; Suetonius, C. 12. Spätere Gefciotior. 189

conet ihn nicht immer verstanden haben; es verdient verglichen zu werden, was von der Malerei der Alten Wengs sachfundiger vorbringt.

#### Cap. 11.

#### Plutarous; Suetonius.

Es ware überflussig, viel von Plutarchus zu sas
gen; die Jahrhunderte haben sein Lob entschieden. Wer
für die moralische Größe der Helden des Alterthums
Gefühl hat, bedarf, um ihn zu lieben, nichts, als ihn
zu lesen; es wird ihm begegnen, was dem Plutarchus
selbst: "indem ich, sagt er, so viele eble Männer, bei
"Abfassung ihrer Geschichte, täglich vor Augen habe,
"bin ich dadurch selbst besser geworden." Denen, die
nur den Ton ihrer Zeit überall hereinbringen, hat er
nicht geschrieben.

Rach ihm und feinen Mannern ift schwer, won Gnetonius und ben Cafarn zu sprechen. Doch ift sein Buch merkwardig, obschou man zweiseln barf, ob er immer sicheren Quellen gefolgt, und sie verftanden bat.

#### Cap. 12.

#### Spatere Gefdictforeiber.

Dion Cassius der Nicaner, war ein erfahrner, fleißiger und wohlgesinnter Geschäftsmann. Das varnehmste Stud der von ihm erhaltenen Bucher ift die sons niegend so vollständige Geschichte ber Geschäfts.

fahlung Angufes, und fir blefet die Meben bes Madels 'nas und und Agrippa, nebfe anderen bes Anfere felde, worin ber Bater bes Barlefunbes, Augustus, Bliglis und Horazens nun wurdig, erscheint.

Herodianus ift mahr, gemäßigt, ohne alle Kunft interessirend. Eine Vergleichung der von ihm beschriebenen Zeit mit der nach Nerons Tod bei Tacitus führt auf Bemerkung der nach und nach fühlbaren Birkung einer alleinhertscherischen Gewalt auf Senat und Armee, und auf die der langen Macht vier tugendhafter Fürsten.

Die fünf aber seins Geschichtschreiber der Keiservom Ladpigmes bis auf Corns: And in Ermangelung,
bestere Autoren zu gebrauckens nicht umständlich gernug, um Charaftere und Sandlungen begreistiche und
ihre Würdigung sicher zu machen. Sie sogen ihrehaupe,
ihre Würdigung sicher zu machen. Sie sogen ihrehaupe,
menig; dieles in menigen Worrens die Alfen sogen mit Physigen viel, und sind dennecht ausstührlichen. Die Lung, bestehr nicht in der Eila, so werig, als der Import
des Lestes, in wenigen Stunden niele Regienungen durchn:
dulaufen, sondern in genauer Darstellung alles zur
Kenntnis der Menschen und Staaten Dienlichen.

In weit spätern Zeiten verdient Aminianus ehrens hafer Wildungs awein Artegenung der Serftins und Bung lote, und mich biefen Sympafren fellich die: nicht ganftiger Banenblude best hentsterfichen Hollen Conflantitie, hingsgeit wischte, vent Lenin Capin, der C. 15. Berichten Schriftle wert einf. Beidige, ober getten. 191 berbtente, Mach Ciger bes' erften zu fenn, bie bon bielen berfagte Gerechtigter zu teiften:

## Cap. 13.

Berfdiebene Schriftsteller aber einzelne Ce-

Einige haben nicht ohne Glick ein eingeschränkteres gelb bearbeitet, ober ihre Schriften verbreiten inbirectes res Licht.

Philo der Jude, in dem Bericht von seiner Gesandtschaft an den Cafar Cajus Caligula, läßt fullen, was
es für eine Nation ist, in Sachen ihres mesentlichsten
Dasenns, von dem Muthwillen oder wizigen Einfall
eines andersemenen oder boshaften Spflings abzuhängen.

Sein Kandsmasn, Jianies Josephus, in dem Menkalen übeischen Ausgestelle der der dung Aktus vollenderen übeischen Ausgestellust, gegen den Ensiedenungsgeist und die Wuth eines auf das Assilierste getriebenen Wolfest die Bollendung der Alendlesse Nationalgeschichte und die Erfüllung der Warnungen Veste von Augarech und seines weitestein Pittribeismus der.

Die Hoffitten Nerv's, bile Sprache unt bei Rebeitsmantier ver Wolffillinge bes Zettuliteis matt Perrintus. Wartum Knnite bus Buch millt von ihm fenn? Die bearbeitere Schreibart eines Geneck mothe ikuner anders lauten als die Discurse des Junglings von Geff und Kenntuis im Gewühle der Lust. Petronius weihet in die Heimlichkeiten einer Menschenclasse ein, die auf bem großen Theater selten so naturlich und offen erscheint.

Der strenge Richter dieser Begangenschaften ist Juvenalis. Er spielt nicht, wie Horaz, um unsern Busen; er imponirt, schreckt, wirft nieder. Denn welches Schauspiel! das Herz des Menschen so erfinderisch, so kuhn, zum Unstern, zu herabwurdigung! Ware irgend ein Zug zu grell aufgetragen, so war boch die Idee vorhanden; und woran ist zu zweiseln, wenn man unsere großen Städte kennt!

Gern troftet sich der Leser, unter Trajan's freunde Michem Scepter in der guten, liebenswürdigen Gesellsschaft, welche in vos jungern Plinius Briefen, manche mal zu wißig, immer angenehm unterrichtend, erscheint! Einem Trajan und seiner Zeit wird Biel vergeben, seibst Abweichungen von dem guten Geschmack.

Die schone Lobrebe bes besten Raisers erinnert an schlechtere auf weniger wurdige. Die Schmeicheleien bes Nazarius, des Mamertinus, des Emmenius, sind in einem so falschen Geschmad vorgetragen, daß sie nicht viele Leser sinden; die wenigen werden durch historische Umstände für die sonst undankbare Mube bestohnt.

#### Cap. 14.

Boriftsteller, idie aus anborn geschopft haben.

Das Zeitalter bes Curtius, ber Alexanders Thas ten rednerisch beschrieb, ift nicht befannt. Dan mare geneigt, ibn in bie Jahre Raifers Alexander Geverus au feten ; feine Schreibart ift nicht entgegen. Arrianus, Zenophone murbiger Raceiferer, bat feine Befdreibung bes Belben übertroffen. Die Werte Arrians und mas besonders aber die spanischen, afrifanischen, pontischen und burgerlichen Kriege von Appianus geblieben, ift eine unterrichtende und wohl vorgetragene Sammlung.

Des Lucanus bobes Gedicht über ben Rrieg Cafars mit Pompejus ift in Bergleichung ber Ginfalt, mit welder biefe Geschichte von Zeitgenoffen beschrieben morben, beschwerlich, burch Spruche voll alter Rraft befriebis gend, im Gangen von dem ungludlichen, acht und zwanzigjabrigen Jungling erstaunenswurdig. Man klagt ihn an, gegen Cafar parteiifch ju fenn; bas murbe ibm Cafar felbft vergeben haben, wenn er ibn genothis get gesehen batte, an Rero feine Macht gu verebren.

Silius über hannibals Krieg ift in jeder Rudficht mittelmåßig.

#### Eav. 15.

Wir tommen auf Sammler, fehr ichatbare Schrifts fteller (wenn fie genau find), welchen viele verungludte - Millers Milg. Gefchichte. I.

206 VI. B. Die Republit Rom. E. 17. Der achtiche Krieg.

auf daß der Sig der uralten Republik und einer so langen Geresthäft nicht eine den Romern dienstbare Landskadt werde. Hasdrubal, ein vornehmer Burger, ging über; sein Weib sah ihn, umarmte ihre Kinder, "so lebe denn, Hasdrubal, wenn du das Herz hast, "Carthagd zu überleben!" und warf sich mit den beis den Kindern in die Gluth ihres brennenden Palastes. Viele gaben sich den Tod del den Gräbern der Vorvätter, den Denkmalen der Helden, auf der Burg bei den Tempeln. Siebenzehn Tage brannte die von siebensmalhundertrausend Menschen bevolkette, tausend Jahre blühende, gewaltige Stadt, und sant in schaudervollen Schutt \*).

# **Eap.** 17.

#### Der achaifche Arieg.

Nach Eroberung Macedoniens bemerkten die Grieschen, wie weit furchtbarer für ihre Unabhängigkeit die romische Republik sen, als der gestürzte König. Bald suchten die Romer, nach Stillung eines Versuchs, ben Andriscus zu Gerstellung des macedonischen Reichs gesmacht, der festen Pläze Griechenlands sich durchgeshends zu versichern, und begehrten von dem achäischen Bund alle die, welche die Könige sonst im Pelopounessus besetzt hatten. Der Gesandtschaft, welche diesen Ans

<sup>\*)</sup> Es ift eine neue Bermuthung, daß bad gu unferer Belt gefundene Tombottog, tief in Afrita, von entstohenen Carthaginenfern gestiftet worden sepn durfte.

trag machte, wurde von bein corinthischen Phbel beleibigend begehner; dieser Bornand schlen zu einem Krieg hinreichend.

Bergeblich ftritt Achaja mit altgriechischem Seldenfinn; Alles wich den Uebermachtigen, wohl angeführten Legionen: Rritolaus, Bunbesvorsteher, entging nur burch Selbstmord einer schmablichen Hebergabe. magte fein Nachfolger Diaus, als ein anderer Leonis bas, mit fechshundert und vierzehn tapfern Dannern die Behauptung der corinthischen Landenge. Alles wich bem Strom des Glude. Diaus eilte binauf in fein Baterland, versammelte fein Saus, ver= theilte feinem Weib, feinen Rindern Gift, nahm es felbit, und fiel vor und mit ihnen, L. Mummius ero= berte Corinthus, geziert mit einer ungezählten Menge vortrefflicher Werke, die ber Luxus und Runftfleiß ber iconften Sahrhunderte Griechenlands hervorgebracht hatte. In bem 955ften Sabr nach ihrer Erbanung (thi demfelbigen Sahr wie Carthago) wurde Corinthus geptandert und verbrannt, alle Erwachsehen mannili= den Gefchlechtes umgebracht, Welber und Kinder als Sclaven verkauft; ungahlige Meifterftude ber Runft gerftort; auch bas bootifche Theben und (bie Mutterftabt fo vieter Colonien) Chalcie, die große Saupt= ftadt Gubbens murbe verbrannt. Die guten Tage bes alten Griechenlands endigten; es erhob fich nie zu bem porigen Glang.

#### Cap. 18.

#### Spanifoe Ariege.

Nachdem Carthago und Corinthus gefallen, bes schaftigte der lusitanische Spanier Viriatus, ein großer Mann, die romische Ariegekunst acht Jahre, und in eben demselben Land Eine Burg, die nur 4000 Mann zur Besahung hatte, viele Feldherren, vierzehn Jahre lang. Numantla brachte Legionen zu der schimpslichen Uebergabe, wie jene im Arieg der Samniter erlitten. Viriatus siel nur durch Verräther. Selbst von Scipio v. c. wurde Numantia nicht bezwungen, sondern als Hunsgesondh ihre Einwohner zur Verzweislung gebracht, und Scipio keinen Anlaß zu einer Schlacht ließ, zundseten sie den Ort an, und ermorderten sich selbst; weswige, in ungeheuern Gestalten, folgten dem Triumphswagen des Ueberwinders.

In vielen Gegenden behauptete Spanien die Unsabhängigkeit noch hundert Jahre; es waren wenige Bundesgesellschaften, und so wurde jede Whlkerschaft am Ende gewiß, doch nur eine nach der andern mit immer neuer Muhe bezwungen. Jede stritt für die Freiheit, ihr eigenes Gut, gegen Unterdrücker, welche die eigene Verderbniß täglich härter machte. Der spanische Ersindungsgeist erzeugte mehr geschickte Hauptleute, als man bei berühmteren Volkern sindet, welche nicht eben ben hang zum Nachdenken haben.

Cap. '19.

#### Die Grachen.

Indest die Abmer mit so vieler Mibe jum Besith bes wilden Spaniens kamen, siel Aleinasien ihnen zu; der lette Attalus, Abnig von Pergamus, da er ohne Erben starb, gab testamontsweise sein angestammtes Abnigreich und das Geschenk zurück, welches einer seizner Vorfahren von dem Senat bekommen hatte. Borzgeblich widersetzte sich Aristonicus. Aber ein Jeind v. Roms hätte dem Staat kein schällicheres Geschenk maschen konnen; denn eben so vergeblich kämpsten seits dem attoaterischer Viebersinn gegen Assens Wollasse und Reichthumer.

Sofort wurde durch den Bolkstribun, Tiberins Gracchus, Schwestersohn Scipions, vorgetragen, die Schätz des Attalus zu vertheilen, und vermittelst eines neuen Gesetzes dafür zu sorgen, daß ein Bürger nie mehr als ein bestimmtes Maaß Ackerland besitzen durse. Der Bater dieses Tribuns war ein Mann von alter Tugend gewesen. Er selbst hatte Alles, um ohne Ueberztretung der Gesetze ein mächtiger Bürger zu seyn; das von ihm vorgetragene Gesetz war populär und bei der Menge sür ihn mehr empfehlend, als billig. Denn die alten Einschränkungen des Landesbesitzes waren durch langes Herkommen außer Uebung; so daß das Gesetz gegen einen beträchtlichen Theil der Bürger hart war,

und dem Armen zeigte, wie er Alles erhalten, dem Reichen, daß nur Gewalt ihn schügen konne. Die Attalischen Schäffe waren dem bffentlichen Feind (ber ger Beierm aus Abgehen enhaben wurde, andischiffen Planiffe Erwinnuh kinne mehr ibtzeg) nicht übenftisse wenn dies Erhaltungekteten eines großen Reiche ohne Druekt für die Propingen sollenn Spesialten, verben.

Zum enkannel wurde eine policische Rachusfrage in Rom bend bie Gewelt antichieben. Den Males and Tilleplus, Gracifius babunde, daß, en einen gewäßigten Collegen whose Tribunet verfief. .. Er sting deniale auch vor, des alle Stolievern das Bungermcht Messellige geben im. Milig ffrehtete ber Benat, von einer felden Menge zu ben ichablichften Bewilligungen: gemuns Alfo stellte fich Scipio Nafica, ein gen zu werden. burch bie reinfte Tugend ehrmurdiger Dann, in Betrachtung ber gebieterischen Umftanbe, an bie Ereppe, wo man binauf jum Capitolium ging, rief "ju mir, "wer bas Bagerland retten will!" und als ber Senat, alle großen Burger, Die meiften Ritter und ein betracht= licher Theil des Bolts zu ibm trat, erhob fich die Berwirrung, die dem Tiberine bas Leben foftete.

erneuerte nach zehn Jahren abnliche Plane; "baß, "gemaß dem alten licinischen Gesetz, tein romischer "Burger über 500 Morgen Land besitzen, das gange "cisalpinische Gallien zu Italien gerechnet, und in die

"seinen Außerst niedrigen Preis verkauft, 600 Ritter in "einen dußerst niedrigen Preis verkauft, 600 Ritter in "ben Senat aufgenommen, und ihm das Richteramt "genommen, ben Rittern aber aufgetragen werden soll." Das ganze Gleichgewicht, welches die Verfassung zus sammenhielt, wurde hiedurch gebrochen; als Arbeit aufshörte Bedürfniß zu seyn, konnten die Sitten andere nicht als leiden. Ein Mann von seiner Einsicht konnte hiebei keinen anderen als personlichen Absichten ober Leidenschaften folgen.

Er schien gesichert durch die Manier, wie er die Ritter, das Wolf und Italien für die Sache zu interesssiren gewußt. Ein Consul, sein personlicher Feind, Opismius, setze einen Preis auf seinen Kopf; aber auch Laztium, die Ritter, die bundverwandten Städte erklärten sich für die alte Verfassung, welche ohne die größte Erschütterung nicht fallen konnte. Cajus, verzweiselnd, ließ sich durch einen seiner Leute den Tod geben; auf dem aventinischen Hügel (in der Stadt) wurden bei 200 Mann in Aufruhr erschlagen; als die Rube hergestellt schien, wurden die Theisbaber zur Verantwortung gezagen, es kostete 3000 Menschen das Leben.

Mehr und mehr verschwanden von dem an die alten guten Berhaltniffe. Das Bolf wollte nicht mehr gehorchen; Alles wurde durch Gelb bewirft, Alles feil. Kein Berbrechen, keine Unordnung in Kriegen, schien schadblich, wenn bamit Gewinn verbunden war. Felb-

Driginalgenies mit mehr Lob und Ruten fich beigefels len mochten; Balerius Maximus erzählt bentwurdige Thaten und Reben gut; unerfraglich find feine Betrachtungen barüber. Frontinus und Polyanus belebren, oft nur nicht genau genug, über Rriegelifte ber Belben. Biele liebe fleine Erzählungen liefert Melianus; wein er nur burch Auführung ber Quellen bie Untersuchung erleichtert batte! Diefes mare um fo mehr zu munichen, ba er felbft nicht großen Scharffinn gu haben icheint. Des Aulus Gellius gelehrte Nachtarbeiten und die wichs tigeren literarifchen Tifchreben bes Athenaus find weit Auch die Excerpte des, unter bem Titel ichanbarer. Kegor, bem Julius aus Afrita jugefchriebenen Berts baben eigenthumlichen Berth. Es ift barin au feben. wie die Entel der Romer, welche ihren Reind Dorrhus por giftmischenden Berrathern marnten, aus ter Gifts mischerei endlich einen Artitel ber Rriegetunft gemacht; es ift über die Art, Brunnquellen, Getreide, bie Luft ju vergiften, in biefem Buch, wie von Echlachtordnungen und Sandgriffen gefprochen.

Das Worterbuch bes Pollux ift ein fonberbares Cornu-copiae, welches über bie attifche Dunicipals verfaffung, über bas Theater, Die Dufit, Die bauslisden Ginrichtungen und alle Gebrauche ber Griechen fels tene Angaben enthalt. Befochius ift lebrreich, boch weniger rein bon fpateren Bufagen.

Es nahm bazumal, wie nun bei uns, bie Sucht

E. 15. Bantimlungen. E. 15. Sleben aubere Hillfsquellen. 198

nach oberflächlicher leicht aufzusindender Kennius von tausenderlei Gegenständen die Stelle gründlicher Seublen ein. Noch eine andere Mehallchfelt bekam jene Esteratur mit der neuern: große Werke berühmter Verfasser wurden in Exprits guintessenciet, wordber die Humptswerke vernachlässiget wurden und untergingen. Diesen undankbaren Dienst erwies der gute Justinas beim gründlichen Geschichtbuch des Trogus Pompesius.

In einen solihen Auszug brachte Florus die ebmissche Geschichte; er hat ben Sepl und die Munter framgblicher Atabemisten aus ber Beit Lubwigs AV. Monstesquien führt von ihm Wieles als geschmutvoll ang aber baß diese Greiten wahrer Styl der Geschichte seven, das wollte Montesquien hiemir nicht sagen. Die Rechte bet alten Geschlichtscher bestehet nicht ans so vielsatigen Blumen; ber Lorbeer Apollons war ihnen gening.

Einfach, meift ganz gemein, ift ein abnitcher Masjug burch Amelins Bietor-verfertiget; forgfültiger und gelehrrer ber bes Eutropius. Er wurde für bie mirts teren Zelten Hauptlehrbuch, und auf die Beranlaffung Abelbergens, Fürftin von Benevento, welche die Bifffenfchaften liebre, im nemnen Jahrhundere foregefeht.

#### Enp. -16.

. Gibebg n: and e ejo ihid If dan çiden.

Mach affen biefen Siftoribern 4ft grandliche Gounts MF Ber alten Monve unnibglich Chresbus Styndium doc Gesethicher; eben wie der ganze Umfang der disher angegebenen Studien dem romischen Recht Interesse und Licht gibt. Bu seiner Erforschung haben Gravina, Beis neccins und Montesquien den Weg erbsfnet; aber es liegen im Corpus Juris noch viele unbenutte Schäte der Geschichte des alten Reichs und des menschlichen Geistes. Die Unordnung desselben, die Mängel der Ausgaben, der üble Geschmack der Sammler sind so viele Cerberi, die den Zutritt schwer machen: aber was ist unüberwindlich für Perkulische Arbeit!

Wenige Reben ber Sachwalter und meist von unsgewissen Berfassern sind übrig. Nach Sicerons Büchern über die Redner und ihre Kunst, ist Quinctilians aussführlicher Unterricht und die merkwürdige Schrift von den Ursachen des Verfalls der Beredsamkeit, bei den Schriften des Tacitus auszuzeichnen. Das Studium dieser Bücher wirst vieles Licht auf den Geist der Gesrichte unter verschiedenen Regierungsverfassungen. Man erkennt in dem alten Consul den Staatsmann, Quinctis lian ist Sachwalter oder Professor. Obwohl die Declasmationen meist nur Schulübungen sind, doch bleibt die Durchlesung des Aristides und Themistius für historissche Noriz nicht unbelohnt.

Merkwurdig find, die von verschiedenen Runften gesschrieben haben; jur Leitung in den guten Zeiten; jur Barnung in Zeiten bes Berfalles. Man tounte sagen, daß in letterer Ructficht auch die Declamatoren ju ge-

brauchen find; aber wir bedurfen bergleichen warnende Beispiele nicht so boch im Alterthum ju suchen.

Die erste ber Kunfte, ben Landbau, hat Colomels la, weniger anmuthig als Barro, aber umffandlicher abgehandelt; die in der Folge vorgenommenen Aendes rungen, ber Ursprung vieler Bauernregeln und abers glaubischen Boltsbegriffe ift bei Palladius zu lernen.

Der Zustand der Arzneikunde in den ersten Zeiten bes Reichs ift angenehm und lehrreich aus dem versstandvollen Werk des Celsus zu entnehmen. Hierauf ift der Stifter des methodischen Bortrags, Galenus, um so weniger zu vergessen, da man ohne sein Werk von den Theilen des Korpers und einige andere Tracetate die damalige Kenntnis dieser Wissenschaften nicht mit Billigkeit schäpen konnte.

Bitruvius lehrt die nach der Runft uns zu nahren und uns zu beilen, nachstwichtige, die Baukunft; so daß er nicht allein von vielen Puncten der Lebensart merkwürdige Nachrichten ertheilt, sondern zeigt, wie ebel und boch die Alten sich jede Sache dachten. Sein Begriff von der Baukunft ist unerwartet erhaben und philosophisch.

Das Syftem ber großen eigenen Runft bes mars tialischen Roms umfaßt Begetius. Sein vortreffliches Bert verdient neue Bearbeitung von einem forgfältigen Beobachter ber Revolutionen bes rbmischen Rriegswes sens: Begetius unterscheibet nicht immer bie Uebung verfcbiebener Zeiten. Aber von ben immer gelehrteren Einrichtungen feit Porrhus und von ben einfachen Regeln ber alten Triumphatoren, bis auf bie fpateren Erfindungen, beren Bollziehung fcmerer, als ihre Birtung entscheibend mar, und welche auf dem Paradeplas beffer in die Mugen fielen, als fie gu Behauptung ber Grange bienten, ift bas Erheblichfte von jeder Art bei ihm angegeben. Onosander liefert einen Muszug ber für ben Relbherrn wichtigften Regeln; in bas taglich Bortommende geht er nicht ein. Ueber die grage, ob bie alte Rriegekunft über ober unter ber beutigen mar. mochte gu bemerten fenn, bag bie Babl erfinderifcher Benie's bei den Alten großer gewesen, bie Runft aber nun foftematifcher und weiter gefommen fenn mag. Nicht weiter geben, hieße Rudichritte machen. Der große Conbe glaubte mit Recht, wenn Cafar wieber tommen follte, er murbe unfere Felbherren alle folagen. Rriegetunft felber mag volltommener fepn, als in ben Legionen: aber in ber That haben die Bertzeuge fich weniger geanbert als die Menschen,

Bur Kemnins ber Geschichte find auch die Philos sophen wichtig. Der Ton, auf welchen fie die Lesemelt stimmen, wirkt auf den der Staatsgeschafte, und diese bleiben nicht ohne Einfluß auf die Darstellungsmanier philosophischer Begriffe. Im größten Sittenverfall fand ftrenge stolsche Beisheit die marmsten Schiler. Große Seelen hielten sich um so fester an ernstes Recht. Aber

micht nur exifirten bie entgegenftebenben Ertreme in Som juglelch, fonbern oft in ber namfichen Perfon : wiele hatten bie Bucher und Statuen ber Weisen in ihren 3immern, und Sitten, wie bie von Petronius gefchils Derren, im geheimern Erben. Gelbft Geneca gibt Res gein, welchen fein Gemuth nicht, aber feine Lebens. manier barum widerfprach, well er nicht über fich er-Balten tonnte, ben Sof zu verlaffen; fein Tob mat bie anftanbigfte Scene feines Lebens. Bon ihm ift fur Die Maturgeschichte, Sitten und Literatur Bieles zu lerwen. Epittetus war nicht fo gelehrt, aber die Rraft fels ner Beisheit glanzte in ber Tugend feines unfchulbigen Banbels. Wer liebt nicht bes Raifers Marcus Aures lins bleberes Gemath und brennenden Gifer im Guten! Dierauf und inbeffen erhob fich aus ber Schule Dlas tons eine Secte, welche die Geheimniffe agyptischer Sottesbienfte und morgenlanbifche Gotterwirfungen in Die Philosophie brachte.

Die Benutzung der Werke der Kirchenväter für die Geschichte ist eine nicht leichte Sache. Salbung, Morral, zärtliche Berehrung bes Religionsstifters haben sie; aber viele ihrer Schriften (bieses erschwert ihren historisschen Gebrauch) tragen unrechte Namen; in andere hat heilige Einfalt Mährchen aufgenommen; hin und wieser erlaubten sich die guten Bater einen frommen Bestrug. Die schlechte Schreibart der meisten, ihre Mißebegriffe, die Schwäche einiger machen dem Christenthum

Ehre: diese guten Manner haben einen so reinen, hohen Lehrbegriff nicht erbacht; nicht fie haben über die griechische und romische Religion gesteget.

Ueber die alte Geschichte ist Bieles in Schriften, welche lange nach dem Untergang des alten Raisers thums aus Buchern, die noch vorhanden waren, gessammelt worden find. Herren vom ersten Rang (ber Raiser Constantinus Porphyrogenetes, Photius, Pastriarch von Constantinopel, die Raiserin Eudocia) und Gelehrte, welche durch eigene Ausarbeitungen ihre Plusse weniger gladlich beschäftiget haben wurden (Guidas, der byzantinische Stephanus, der Bersemascher Tzeizes), gewähren das Bergnügen, solche Torsoles zerstörten Alterthums noch zu verehren.

Eine andere Quelle der Geschichte, welche durch die Gewisheit und Bestimmtheit ihrer Nachrichten, aber sonst nicht vorkommende Gegenstände, von großtem Unterrichte ist, ist in den Sammlungen der Aufschriften, der Denkmaler schoner Kunste, der Numismatik bei Muratori, Windelmann und Echel. Sechstes Buch.

Die Republit Rom.

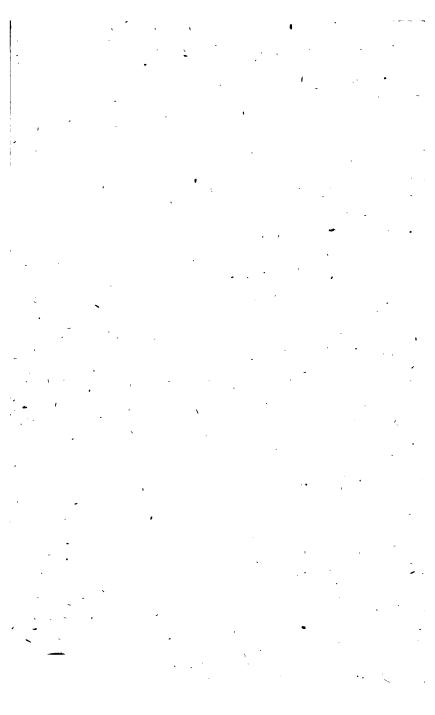

# Sederes Buch

#### Cap. 1. Rom unter ben Königen.

Unter den Abnigen, mie würle ihrer gewesen sepen, wie lange sie nehiert haben mögen (wordber Iweisel ers heben worden sind), wurde Mont gegenkiert, benkklert, benkklert, benkklert, benkulpfert, resperzedel, eber nach nicht eine fundtbate Macht. Im Aweikampf der Haratier sind einerdische n. an Aisten oden vielnehr nachte, die im Norden singed ges. 23. dieben sind, seinestich. Der Ausgang under, daß Alleben sind, seinestich. Der Ausgang under, daß Alleben sind, Kom gedrache nande. Woch sind die Alger seinen Tode, der Ather seinerbent, die Name Wiener nach.

Für bes enfielihende Rom war tiefes Entignist dars um michtig, weil Rom ver Geads Albaionge hiedund im Marstande inn Nandestennablik Latinisk folger, nad fo die Pauptskadt ihrer zahlereichen, expfess Bilderschaft mende. Die Gester Latinus waren dein, undrum fa leichter in Onderung zu haben. Siemanen Instammine kunftsbetreffer Meschafterund Freisteite in Luiegendehen; Romer und Lateiner lebten gewöhnlich auf dem Laube. n. C. Rachmals foll Tarquinius ber erfte über die mach142. tigere Bundesgesellschaft der Hetrusten ober Austen
ben Borftand ) erworben haben, welches aber personliches Bertrauen, nicht ein den Romern übertragenes
Recht war. Vielmehr gibt es zu erkennen, daß Rom
noch nicht so mächtig gewesen, daß die Austen hätten
fürchten durfen, dieses Ansehen wider ihren Willen
erblich werden zu sehen.

#### Cap. 2.

#### tom unter Confulu.

Mis Larquinius II. unrechtmäßig und auf verhaßte toms
Met bevifchte, bewirfte Brutus, daß er mit seinem Dause vertrieben, und ein Consulat statt koniglicher Macht errichtet wurde; so daß die höchste Gewalt wie vormals dem Genat und Wolk zukomme, aber flatt eines lebenstänglichen Regenten jährlich zwei Conssuln an den Borsit und für die Pauptleitung der Gesschäfte aus alten Geschiederern gewählt werden sollten.

Bon bem an über zweihundert Jahre wurden mit vielen tapfern italienischen Bollerschaften, aus ben schwachen Hilfsquellen Roms mit außerster Anstrens gung und endlich entscheidendem Glad, Kriege geführt. Kom war in immerwährender Bewegung; jeder Conssul wollte sein Jahr auszeichnen; jeder Krieg wurde Antrieb und Lehre des folgenden, und mit größter Mens

<sup>\*)</sup> Hyeporiar.

schenkennenis alle edlern Leibenschaften in Bewegung gesetzt. Dieber gehbren die Militairkronen, die Trisumphe. Es war in des gerlugsten Kriegers Gewalt, jene zu erlangen. (Bei den Atheniensern ging die Beslohnung noch weiter: die für das Baterland Erschlasgenen bekamen diffentlich herrliche Gräber, wurden von Rednern gelobt, ihre Kinder auf Unkosten der Stadt erzogen, und in zierlichen Rustungen als Schne braver Ränner dem ganzen Bolke vorgestellt. In der kather lischen Schweiz werden die auf diesen Tag die Namen der in alten Schlachten als Opfer der Freiheit gefalles nen Burger und Laudleute am hoben Altar jährlich geslesen, und ihnen zum Gedächtniß Messen gehalten).

Rom war nach Bertreibung der Konige fast ohne Land; die Carquinier behielten ihre Eroberungen; Porssena, Kurst von Clusium, ihr Freund, nothigte die Romer, nachdem Brutus erschlagen worden, zu einem Frieden, worin sie sich verpflichteten, kunfeig nicht anders als zum Pfluge sich des Eisens zu bedienen. Sie schienen sich den Kunsten des Friedens zu widmen; sie schlossen in eben diesem Jahr einen Handelstracstat mit Earthago. Raum daß noch Latium ihren Borstand erkannte.

Unbebeutende Geanzirrungen veranlaften Ariege mit Lanbftabtchen, über welche triumphirt wurde, und beren Ramen und Lage taum tenntlich find. Diefem Rom war nach wenigen Jahrhunderten Italien, und endnich bie von England bis Perfien unsgebreitete Derrschaft zu enge! Dardin luffe fich kein Wann, kein Staat, welicher Beharritchkeit har, burch anfängliche Blittelnikfigfelt schrecken. Die Weltherrschaft war nicht im Plan, aber die Benuhung ver Uniffande.

Indeffen Sabiner, Lattum, Sernifer, Boloter, Mequer, ben Riegstatenten Arbung gaben, und Stes gestucht bie Burger einflammet, wur die innere Grants-verfaffung in eiferstäcktiger Gabrung. Je heftiger die Leibenschaften ber Burger gegen einander eintbrannten, um fo nordiger schien bem Genat, ihrer Araft glorwiks dige Michtung wider Feinde ber Republit zu geben.

#### £44.:3.

#### Molden ar muð ið fatatarén:

Die Könige wuren burch Mammer von ülten Geischlechten vertreben worden; über bas Boll fichte, buß diese in burch seinen Arm sich ethleten. Die Particler, nicht gewohnt nachzuguben, versaumten bie Milligung, und wenn bie Roth sie zu Gestättung ein neb Rechts an bie Menge zwing, so sah inum hierth weitiger guten Willen als Schwache. Sie wurden durch die barbarische Manier verhaßt, wie sie sienrbeiten dem Hertonimen geniäß ihre Schwaden bestättlichen. Wer es war bein beim Senat seine siene siene beit dem Bestättlich in dem Boll die Westere sinen stehe Gebarting in dem Boll die Westere sinen inter wegehrens ein

regte, und andererseits ibm bie Dacht fehlte, es in Dronung gu halten.

Die Einführung des Bolkstribunates war eine nem wolfe Gerunftaltung, wodunch hier die Linifiakrafie ges 265.
hennnt, door die Bolkswuch vegulirt murde. Da zehn Einbune waren, so konnes der Fall seiten einerstan, daß für eine ungevochte Sache alle so eigenstung zus ihmmongestimmt häeren, daß auch nicke einer dunch Erdabe over Ansehen, durch hoffmung aber Furcht, ison dem schiedichen Unternehmen obzahringen ganellen ihrere Diesen Collegium, diesen kraft, immermährender Hatte Kom zu danken, daß bei fast, immermährender Gährung und manchmal hesteigen Ansehrlichen die bieser Ausbeilagen die dieser militairischen Stadt die in ihr 622stes Jahr nies mals blutiger Aufruhr gewesen.

Rurz vor dem Tribunat findet sich Melbung bes neufen Dictators; eines, in diffentlicher Nort, wo ge- 2000 februinde Bortehr erforderlich war, mit Wollmacht (so dass alle andern Wirden in ihrer Wirkung stillgestellt wurden) ernaunten, meist militairischen Borstehers, westehem allein, so lang die Gefahr dauerte, alle Burs ger, doch nie über sechs Monate, gehorchten.

Mom war ber mehrhundertjahrigen Freiheit und noch langern Weltregierung baburch am murbigfen, weil nicht leicht je ein Gemeinwesen mit gleicher Stands haftigkeit so viele Gelehrigkeit fur Maßregeln, die feis

nen liebsten Sitten Abbruch zu thun schienen, und fur die Amalgamirung befferer Einrichtungen bes Ausslandes mit romischer Art und Aunst verband.

Aribunat und Dictatur blieben lang unschählich; vierhundert Jahre versuchte tein, auch noch so fiege bafter, bewunderter, beliebter Dictator seine Macht aber die zesehliche Zeit zu erstrecken ober die Recheussicher über ihre Fahrung zu verwelgern; Unter eben diesom Namen wurde in der Folge die Republik gestlichet. So sind Bormen au sich weder gut nach bose; durch die Menschen werden sie es; sie unterscheiben sur dass diese ober jeue der Werderbniss länger ober nur wenig widersteht.

Unter den Ariegen des ersten Jahrhunderts romisscher Freiheit, wollen wir den wider die tustische Stadt Bejen bemerken, weil er den Romern die Obersband in hetrurien (Toscana) gab, weil in demselsben zum erstenmal Wintercampagnen gehalten, und (wenn Dionysius hierüber mit Livius zu vereinigen ift) den Ariegern Sold gereicht wurde. Der Ersat, den man Ariegern für die Bersaumiß der Feldarbeit schuldig war, wurde vormals von der Beute oder aus den Brandschatzungen voraus erhoben; es scheint, daß nun ein Militaiefond creirt wurde.

... Cap. 4.

#### Eap. 4.

Ariege mit ben Galliern, Latium, Samnium und ben Boltern

Die Theilnehmung ber Abmer an ben tustischen Sachen gab Anlaß zu einer fürchterlichen Prufung. Gallier, welche bie Lombarbei, bas Benetiquische und Bolognefische bewohnten, führten Rrieg wider die Stadt Aur biele intereffirten fich bie Romer mit folder Barme, daß einer ber Bermittelungsgefandten felbft fur fie die Baffen ergriff. Die Gallier, auf Rom erbittert, weil es die Auslieferung jenes Gefandten weis gerte, marfdirten gegen bie Stadt. Die Unvorfichtigfeit eines ihrer Kriegemanier nicht fundigen Reldhauptmanns gab ihnen an bem Blufchen Allia einen Sieg, wodurch die Bluthe romischer Jugend fiel. Der abergroße Schreden in ber unermeglichen Menge bes Stabts phbels brachte auf ben übereilten Entschluß, die Bertheis. bigung ber Stadt aufzugeben, obicon bie Reinde wenig ober nichts von bem Belagerungswesen verftanden, und Rom noch von ben Abnigen Mauern von folder Teftigfeit batte, bag noch jest ein Stud bavon fteben foll. Das Bolt gerftreute fich, die Zapferften behaupteten die Burg, die Stadt murde verbrannt. Die Gallier, als n. ihnen langerer Aufenthalt weber mbglich, noch nutilich & war, zogen ab; ber Schrecken ihres namens blieb; Polybius gablt neun und achtzig Jahre, ebe bie Rbs mer wider fie einen Rrieg wagten.

Folge dieses Unglude war die Trennung der Bunsdesgenoffen in Latium, denen Rom im Glud herrisch
begegnet hatte. Die Legionen schienen die alte Juvers
sicht verloren zu haben, als der Cousul P. Decius
Mus, unter Anrufung der vaterländischen Götter, wels
chen er sich zum Opfer weihete, mit verhängtem Jugel
die siegenden Schaaren des Feindes ansprengte, eins
brach, wüthend stritt und siel, den begeisterten Romern aber zu entscheidendem Sieg den Weg bahnte,
Wo Kunst nichts vermag, ist Helbenmuth das Mittel
zu Herstellung der Schlacht.

Diesem Tod war die Republik die Biebervereinisgung Latiums schuldig. Sie ging weiter, und fiegte bis an das adriatische Meer. In ihren Schutz begab sich Campanien, das schönste und eines der fruchtbarssten Länder unseres Welttheils, voll großer und reicher Städte an lieblichen Buchten, die gute Häsen machen, blishend cultivirt. Iwar Rumen glänzte nicht mehr; als der schlaue Aristodemus weichliche Sitten begunsstigte, um leichter zu herrschen, hatten die Freunde der Freiheit sich barbarisitt. Aber in der Nähe erhob sich Neapolis; im Lande, Capua. Jene genoß bescheidnern Slücks; diese, ungemein groß, eine Stadt, welche mit Kom ober Carthago verglichen wurde, mar das Haupt Campaniens; früh erzeugte hier der Uebersluß die Wolslust und politische Gährungen.

Für diefes berrliche Land exhaben die Romer bie

laugen Rriege wiber bie Semniter , bas ju glen Beis sen wilde, damale jur Bertheidigung vortrefflich abge: richtete Bergvolf an dem abriatifchen Meere. Diefer funfzigiabrige Rampf, eine Rriegeschule ber Romer, murbe von den Camnitern mit größter Tapferteit und eigenthumlicher Geschicklichfeit geführt. In bem Daß bei Caudium wurde ein eingeschloffenes Geer ber Abmer jur ichimpflichften Form ber Uebergabe genothiget. Und damals (biefes, wollte ber graue Bater ihres Feld= hauptmanns herennius) batten die Cammiter burch ed= len Frieden die Freundschaft Roms verdienen, oder das Deer niedermachen und augenblidlich zu Zerstorung ber Stadt marichiren follen: fie begnugten fich, fie empfindlich zu beleidigen. Wenige Menfchen wiffen gang au fenn, mas fie in jedem Augenblick fenn follen. Der Senat überlieferte die Confuln, die fich einer folchen Behandlung unterworfen hatten, bem Zeinde, verniche tete ihren Bertrag, machte einen Dictator, und nahm blutige Rache. Dieler Dictator, Vapirius Curfor, brachte ben Samnitern entscheidende Streiche bei. Rach Unfallen mar Rom am furchtbarften; ber erfte Schredenseindruck wich hohem Gelbstgefühl.

Diese Begebenheiten trugen sich jur Zeit Merans bers bes Großen ju; man glaubt, wenn er nach Itae lien gekommen ware, so wurde der Besieger Samniums ihm entgegengesetzt worden seyn. Es läst sich zweis feln, ob dieser gegen die Phalaux, nach dem Grad.

auf bem das Kriegswesen bamals bei ben Romern war, batte bestehen konnen. Livius scheint über die Kriege bieses Zeitalters nicht ganz genau, sondern, aus Mans gel naberer Nachrichten, spätere Einrichtungen in ihre Beschreibung zu übertragen.

Enblich unternahmen alle Bblkerschaften in bem apenninischen Gebirge, was weislicher geschen ware, als Samnium noch Gewicht geben konnte, einen grossen Bund wider die Abmer. Dieser hatte kein gemeinsschaftliches Oberhaupt. Als der Consul Fabius einige für undurchbringlich gehaltene Passe eingenommen, gab allgemeiner Schrecken über muthlose Feinde ihm leichsten Sieg, und hierauf durch Trennung des Bundes dem Krieg erwünschtes Ende.

## Cap. 5.

## Des Pprrbus, Rrieg.

Ganz Tuscien, ber Apennin, Latium, Campanien, Samnium und mehrere Bollerschaften gehorchten Rom, als die Republik wider griechische Kriegskunft in ein Gefechte trat.

Die griechischen Colonien in Unteritalien blübeten burch die Bortrefflichkeit ihres Bobens und ihre Sittens cultur in kurzer Zeit ungemein auf. Ginige folgten eine Zeitlang dem wohlthätigen Ginfluß der Grundsätze des Pythagoras. Ein prächtiger Junotempel auf dem Lacinischen Borgebirge war ihr Bereinigungspunkt. Rachmale murben fie bemofratischer, unorbentlichen Einige gerfidrten einander; andere fielen unter die ans maßliche Gewalt machtiger Burger, oder die Tyran: nen Sprakufens. Lang erhielt fich Tarentum, Gig eis nes großen Seehandels, Runftfleißes, Reichthums und der mit ihm verbundenen Kolgen. Die Tarentiner wurden weichlich und stolg; durch Letteres beleidigend, inbes bas Erftere fie unfahig machte, ihrer Anmagung Rachbrud ju geben. Die weibenreichen Berge, in welche ber Apennin gegen die Meerenge ausgeht, mas reu von bruttischen und lucanischen Sirten bewohnt, einem tapfern Geschlecht, aber weniger militairisch wich= tig (im hirtenleben ift jede kleine Gesellschaft fur fich; felten machen fie ein Ganges), als burch Raubereien beschwerlich.

Die Zarentiner hatten bie Insolenz, Rom zu besteidigen. Hierauf baten sie Pyrrhus, Konig bes gesgeniber liegenden Epirus, zu Hulfe. Pyrrhus war ein Krieger von der Art jener neueren Condottieri, welche um Geld sich und ihre Truppen vermietheten; er hatte dabei den hohen Gedanken, wie Alexander Affen, so den Westen zu unterwerfen. Er verstand die Kriegskunft so, daß er geschätzte Bücher davon gesschrieben. Er war ein edelmuthiger, aufgeklärter Fürst; von den Barbaren, gegen welche er Krieg sühren sollte, hatte er keinen Begriff. Er hatte so eben Macedonien n. Er gleich schnell eingenommen und eingebüßt. Nun vers

fprach er ben Tarentinern, und ergobte fich in bem Gebanten, nach Unterwerfung Rome bie Gallier, Die Spanier, bann Afrita zu bezwingen, und Earthago zu erobern.

Porrbus fchlug bie Romer; fie tannten feine ges lehrtere Rriegemanier und feine Clephanten noch nicht. Doch ba Porrbus unerwarteten Muth an ihnen wabes nabm, fant er aut, ihnen feine Freundschaft angubie: Der Senat überzeugt, baß bauerhafte Berbins ten. bung eine gegenfeitige Achtung und eine Art bon Gleichbeit zum Grunde haben muß, erflarte bem fieghaften Ronig , feinen Untragen eber nicht Gebor geben au tonnen, ale nachdem er Stalien werbe verlaffen haben. Cineas, fein Gefandter, ber ben Senat nach griechischer Sitte beurtheilt hatte, entbectte, wie un: auganglich fur Privatvortheile Rabricier und Eurier Richts wurde verfaimt, um ben Rabm ber Baffen Roms herzustellen; man betrachtete jebe frembe Rriegsmanier wie ein aufzuldsendes Problem. Pprebus murbe in weiteren Borfcbritten vollig anfnehalten. Er, zu beffen Gigenschaften Beharrlichteit nicht geborte, gab die Idee der Eroberung Italiens anf, und ging als Gibam bes verftorbenen Rurften Mgatholies nach Spratufen, wo er eben fo muthig und inconfequent handelte. Er eilte aledann in ben Deloponnefus und wurde in einem Abenteuer, woburch er in Die Ctubt Anges gefommen , burch einen Grein gerfchmetreit.

Judes eroberten die Abmen Apulien und Calgbrien, fautnt bem Salentinerlande, durch Gute und Gewalt; Italien, oben von der Granze des eisalpinischen Galtiens bis an die Meerenge, ward rhmisch.

# Cap. 6.

## Innere Berfaffung.

Diese alten Inhrhunderte waren die schonften des immer in gefahrvollem Kampf begriffenen Roms, in welcher Stadt Alles Leben und Kraft war. Die Bersfassing popularisite sich, aber (nicht eine Gemeinde dem Gewerds und Seevolf) Krieger fallten das Hour. Der Genat sühlte die Norhwendigbeit, sie sohr zu schonen, aber auch, ihnen mit Warde zu begegnen; er suchte durch gute Behandlung Tribune zu gewinnen: die Sitten zu verberben, um Kormen der Berfassung zu erhalten, dieses wagte und wollte er nicht.

Rom bestand eine der größten Gefahren, als Zs: n. E. rentillus die Abfassung eines Civilgesesbuches (bis da: Roms 295. hin galt Herfommen und natürliche Billigkeit) durch: seinen Der Senat, welcher Einschräufung seiner Macht und einen Anlaß großer Bewegungen hierin sah, zb: gerte bis in das neunte Jahr. Die Zeit kam, da er nachgeben mußte. Da wurden die unter Perisles vor zäglich blühenden Athenienser um eine Abschrift von Boions Gesehen gebeten.

Rath diefem Mufter wurden XII Tafeln abges n. E. fast, jener einfache Anfang der maunigfaktigen und 304.

ließ. Co mahr ifts, bag ben Menfchen bie Beit nicht feblt , fondern ber Wille, fie gu benuten. Cafar batte nicht jene icheinbare Erhabenheit talter Menichen über Leidenschaften, wofur fie feinen Ginn haben; er tamte ihre Macht, genoß ber Luft, und murbe nicht ihr Sclave. Im Rrieg zeigte fich teine Schwierigfeit, beren Gegenmittel ibm nicht eingefallen mare, feine Rriegelift, welde er nicht vermittelft unerwarteter Benbungen zu vereiteln gewußt hatte. Seine Rrlegsmaximen waren einfach und entscheibend; zu ben Golbaten rebete er zuverfichtlich aber bie Grunde feiner Soffnung zu fiegen. Neberhaupt gibt Cicero feinen Reden das Beugnis, "baß fie einem aus reiner Quelle filberhell fließenden "Bach zu vergleichen maren; bag, wenn Cafar fie "fomuden wollte, er unverbefferliche Gemalde in "bem beften Lichte barftellte; daß ber Charafter bes "Ausbrude, ber Stimme, ber Action ebel und von "fadmalterifden Runften entfernt gewesen fep." bezeichnet er in feinem Geschichtbuch jeben Gegenstand mit dem angemeffenften Ausbrud'; Die feltenen Betrach= tungen find in feiner großen Manier, und bin und wieber Buge unbeleibigender Fronie; er fcbrieb biefes Wert fonell, und (wie Quinctilianus mit Recht urtheilt) ,in "gleichem Geift, womit er gestritten." Seine Soldaten nannte er "Rriegegesellen"; Die tapferften pries er bf= fentlich; in Gefahren erinnerte er fie beren, bie fie mit ibm vorbin gludlich beftanden, feiner Liebe fur fie, be=

ren, bie er von ihnen ermarte, die fie ihm fo oft bemiefen, feiner Sorgfalt, womit er den Erfolg nungefichert habe. In der That maren fie ibm fo ergeben, daß in einem wichtigen Fall ber ftatt feiner Commanbirenbe nicht Starteres zu fagen wußte, als :.., Solbaten, ftellt "euch vor, Cafar febe euch." Die zehente Legion hatte er im Anfang feiner Thaten besonders gewonnen : als ein großes beutsches Deer unter bem Furften Ariovift einige gurcht verbreitete, hielt er jene meifterhafte Rede, worin, ba er ihnen bemerkt, wie ungehihrlich er finbe, daß fie über die Art und Runft ihrer Zeinde fich Gorgen machen, die nur ihm gufommen, er am Ende bezeugt, "baß wenn Alle ihn verlaffen, er allein an ber "Spige feiner zehnten Legion, auf die er traue, den "Feind angreifen werbe." Die Legion bantte, daß er ihre Gefinnungen fo richtig beurtheilt; fie bezeugte, ibm ewig ergeben ju fenn; die Officiere ber übrigen Legipnen mußten nicht genug ihren Schmerz auszudruden, daß Cafar einen Augenblick an ihnen habe zweifeln tonnen; worauf ber Betteifer ben Feind befiegte. Gin an. bermal, ba er fein heer unruhig fand, bediente er fich. feiner Buverficht : "Es ift mabr, Juba gieht wider uns; "er hat gehn Legionen, breihundert Glephanten, dreißige "taufend Pferde, hunderttaufend Leichthemaffnete; aber "ber Erfte, ber fich hieruber befummert, ben überlaffe ich "in einem elenden. Rahn bem Spiel der Bellen bes "Deere." Ginen Soldatenaufruhr ftillte er mit Ginem

Wort, als er anstatt "Ariegsgesellen" sie bloß "Burger "(Quirites)" nannte. Dieser seinen Planen Alles aufs opfernde Mann, sobald er gesiegt, war die Gute selbst; gleichviel vb nach dem Hang seiner Natur, oder weil er ben ebeln Sinn hatte, die größte Alugheit hierin zu erkennen.

In ber That icheint, baf er Niemand über fich, boch ben Pompejus neben fich hatte leiben konnen, wo hingegen Pompejus burchaus allein fteben wollte. ber andern Seite fuchte biefer nicht wie Cafar bie namliche Macht, welche ibm einmal aufgetragen war, im= mer zu behalten; und wenn man vermuthen muß, daß er im Sieg hart wie Gulla gewesen fenn murve, fo ift auch in feiner Urt, baß er nachmals fich zuruckgezogen batte. Daß Pompejus die Rriegskunft verftanb, bewies er vornehmlich in ber gang letten Beit, aber et hatte nicht Cafars erfinderifden Beift, feine Rraft, jene mittheilende Begeisterung, worin gange Coborten lieber fich tobteten, als zuzulaffen, daß Cafarianer in Zeinbeshande fallen. Er rebete in der Zuverficht eines mach: tigen Parteihauptes mit so vieler Vopularitat, als er geziemend glaubte, und mit einem bes inwohnenden Romerfinne, welcher ihm allezeit blieb, wurdigen Ernft. In feinen Sitten mar Abel und Anftand, er mar ein fich'r wohl unterrichteter Berr; bes Bergnugens, ber Freunbichaft genoß er in feinem Dage.

Eraffus, ber biefen großen Mannern fich jugefellte,

war machtig, nicht nur als ein Mann von vielem gesunden Urtheil in Geschäften, sondern vornehmlich, weil er in einem Staat, wo Alles verkauft wurde, großen Reichtum besaß. Als, nach dem Rrieg wider Mithridates, Pompejus nicht ohne Ursache Neider und Feinde bekam, welche die Ratisication der von ihm getroffenen Einzrichtungen zu verhindern suchten, fand er sich genöthisget, in dem Credit, welchen Casarn seine Eigenschaften, dem andern sein Geld gegeben, Hulfe zu suchen. Seis nerseits war Casar derjenige noch nicht, als den er sich zu zeigen hoffte, wenn er durch jene zum Consulat und einem wichtigen Commando gelange. Erassus vermochte ohne sie nichts, Alles mit ihnen.

Als diese sich vereinigten, in Geschäften gemeine Sache zu halten, blieb für die Gesetze Cato. Riewar ein dem Ideal der Tugend mehr ähnlicher Mann, der das Gute nur darum wirkte, weil, anders zu hanz deln, nicht in seiner Seele war\*). Go viel Muhe seine geistreichen Feinde sich gaben, ihn herabzuwürdigen, dennoch blieb sein Name gleichbedeutend mit der Rechtsschaffenheit selbst. Einen Fehler hatte Cato (und Niesmand als er), daß er der herrschenden Verderbniß auf gar keine Weise sich fügen, und lieber etwas Gutes

Lucanus.

<sup>\*)</sup> Secta fuit, servare modum, finemque tenere, Naturamque sequi, patriaeque impendere vitam Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo; In commune bonus.

unbekannt, einig ben Waffen ergeben, über die Gallier entschiebene Oberhand hatten. Die Gallier waren gesfitteter, sie hatten mehr zu verlieren. Andererseite wursben die Deutschen von den helvetiern in Schranken geshalten, einem in den Ebenen der Schweiz mohnhaften Bolt. Diese helvetier gaben Anlaß zu dem von Sasar gewünschten Arieg.

Roch voll des Andenkens der cimbrifchen Beit hiele ten fie fibr ein Leichtes, fich in befferen Gegenden ein bequemeres Paterland auszumachen. In biefem Bertranen vereinigten fich bie Belvetier mit einigen benachbarten deutschen Wblterichaften, verbrannten ihre Bobnungen, und machten fich auf, über ben Jura ju gieben. Den Romern tonnte eine folche Bemegung, welde andere Deutsche und Gallier gur Nachahmung werleis ten durfte, fur die Rube der Grange nicht gleichgultig fenn. Cafar, mit großen Berftartungen, eilte nach Genf. Die Belvetier jogen durch die faum gangbaren Pfade des Jura. Er folgte. Gern vernahm er die Rlas. gen ber Debuer und Allobrogen. Indem er biefen Bors wand benatte, um bie Tiggriner, jenen Gau ber im cimbrifchen Rrieg die Romer ichlug und noch benfelbigen Felbheren Divito hatte, anzugreifen, schien er zugleich. ebemalige Berunehrung ber vaterlandischen Baffen gu rachen. Es tam bald nach biefem zu einer entscheibenden Schlacht, worin die Kriegskunft über ungebildete. Tapferteit volltommen fiegte. Cafar verfolgte bas gang

entfraftete Deer; es ergab fic. Die Delvetier wurden romische Bundesgenoffen, und er sicherte ben damals vornehmsten Paß bes Jura burch eine Colonie, wo jest ber Ort Nion an dem Genfer = See liegt.

Durch biefen erften Gieg murbe Cafare Unfeben fo . groß, daß er theils um Rettung ber Gebrudten gebeten wurde, theils Bundniffe fich bilbeten, um gegen ibn und Rom die Unabhangigfeit zu behaupten. Gallien war in eine Menge Varteien getheilt, fo baß nicht nur feine Stadt, sondern faum eine Ramilie unter fich eis nig war. In ben Republiten beschäftigte fich Jeber mit politischen Diugen; baufige Bolteversammlungen gaben biegu mannigfaltigen Unlag. Alles wurde leidenschafts lich getrieben, und oft nach Schein und Geruchten ber taum befeftigte Entschluß geandert. Raum wußten die gang hierarchisch conftituirten Druiden, ihre Priefter, burch, wie es icheint, beilfamen Ginfluß, die Nation von der Bermilderung abzuhalten; es blieb burch fie ein Same von Cultur, fo gut fie mit Menfchenopfern ju vereinigen feyn mochte. Bur felbigen Beit mußten auch in Gallien machtige Manner über ihr Baterland und benachbarte Bolfer fich perfonlicher Oberherrschaft anzumaßen. Die gemeine Bolteclaffe mar in febr uns tergeordnetem Berhaltniß, von welchem ber fpatere Uebergang zur Leibeigenschaft nicht schwer fenn mochte.

Bon biefen Fehlern wußte Cafar ben beften Ges brauch zu Unterwerfung bes Landes zu machen. Bu vollständigen Gesetzgebung, welche von dem an in taussend Jahren, erstlich durch das Bolt, nachmals durch die Kaiser, veranstaltet, in Zeiten allgemeinen Bersfalles gesammelt, und nach langer Bergessenheit im zwölsten Jahrhundert in ein eben so weitverbreitetes Ansehen hergestellt wurde, und, obwohl sie billig Rastionalgesetzen weicht, als ein herrliches Denkmal und ein der sorgfältigsten Betrachtung würdiges Werk imsmer verehrt werden wird.

Die Berfasser der XII Taseln, die Decembirs, stoms hatten die Alhnheit, ihre anßerordentliche Gewalt unsgedührlich verlängern zu wollen und die Unvorsichtigzteit, sie mit heruntersetzendem Muthwillen zu misbranschen. Sie bildeten sich ein, daß jungen Patriciern die Zägellosigkeit, und alten Senatoren eine dem Bolk vershaßte Oligarchie lieber als die herkmmliche, mit Ruhm bekronte Berfassung senn, und weder genug Tugend und Alugheit im Senat, noch unter dem Bolk so viel Muth sepn wurde, die Umkehrung dieser schällichen Tyrannei zu bewirken. Als Appins Birginia schänzdet, sielen die Decemvirs. Die XII Taseln blieben. Man unterschied die Laster der Urheber von dem Berzdienste des Werks.

Mehr und mehr verlor die Ariftotratie bas Uesbergewicht; weil Plebejer zu gleicher Boblhabenheit und Cultur wie die Patricier tamen, fo daß die Famistien zusammen heiratheten. Bo gleiche Sitten find,

maffen es auch die Rechte feyn. Wenn hiebei der Abel einzubuffen schien, so wurde das ganze Bolf zu edles ren Gefühlen hinaufgestimmt. Plebejer wurden auch an das Consulat gewählt; und plebejische Consuls retsteten Rom von Cimbern und Catilina.

## Cap. 7.

Roms Berfaffung überhaupt.

An der Spite der edmischen Republit, über alle Warden und Aemter (das Tribunat ausgenommen), erhoben sich die zwei Consuln. Durch sie wurden Gestandte der fremden Bolter dem Senat vorgestellt; sie präsidirten ihm; sie vollzogen seine Schlüsse; sie hatten auch in der Gemeinde den Bortrag, und erklärten, wo die Rehrheit der Stimmen hingehe. Durch sie wurde die Hebung und Musterung der Truppen bestörgt; sie forderten die Contingente der Bundesgenossen; sie ernannten die Tribune der Legionen; die Kriegsezucht war dermaßen in ihrer Berwaltung, daß sie alle Uebertretungen im Feld und in der Schlacht vollmächetig besteaften. Sie waren zu jeder norhig scheinenden Ausgabe ermächtiget, hierüber gaben sie den Quästoren Besehle.

Die Cenforen ermählten ben Senat, nach Gefeten, bie ein gur Unabhängigkeit hinreichendes Bermbgen vorausfeten. Es war nicht nothig, von Alters ber Barger zu fepn; ber erfte, Appius Claubius, kam in

wenigen Jahren zu ben wichtigsten Warben. Die Jahl ber Senatoren stieg auf sethshundert. Er verwaltete die Finanzen: er berichtigte die Rechnungen, und affignirte die Ausgaben, seldst die große Summe, welche die Eensoren von fünf zu fünf Jahren für diffent- liche Gebände und Anstalten, zu der Stadt Ehre und Rugen, verordneten. Der Senat hatte die Leitung der großen Geschäfte, der Berhältnisse Roms mit Italien, mit ausläudischen Königen und Nationen, deren Gessandten er Andienz gab, gegen die er Krieg, mit welschen er Frieden, Bündnisse, Schirmverträge bestehus. Er war der oberste Gerichtshof, über Berschudrungen, hochverrath, Mard und Gistmischerei.

Die Monarchie war in bem Consulat; vornehmslich im Krieg, wo genauer Gehorsam und schweller Bollzug Einheit der Gewalt erfordern. In dem Senat, in dieser Versammlung der wohlhabenden, welche am meisten zu verlieren hatten, war die Aristokratie, mit Nechten, welche den triumphbegierigen Kriegessinn der Consuln mäßigen konnte.

Doch kamen die Hauptsachen vor die Sanginde. Die höchften: Wahrden wurden durch ihre Wahl vergeben; so daß, um Anlaß zu Entwickelung der Abrigen Gigenschaften zu bekommen, der junge Burger burch gefällige Manteren und Bescheidenheit die Liebe, durch Ernft und gute Gitten die Achtung bes Bolks zuerst geminnen waste. Dieses durften die gebften Manner

inicht berfäumen; an Wahltagen pflegte noch ginguftus bab Boll zu fcmeicheln. (Es verlor feine Majeftat nicht eber, als nachdem die Comitien abgeschafft wurden). Weit gefehlt , daß gewählte Große burch Stell får :worige Soffichteit fich hatten fcablos halten burfen; eine Burben bauerten nicht langer als ein Juhr; Wer miffbranchte Gewalt war Anklage und Berurtheilung bon ber Semeinbe ju fürchten, welche bie Dacht gegeben hatte. Bon ihr hing Leben und Tob ab; orbents licher Beife wurde tein romifder Burger obne fie guin Tode verurtheilt; fo lang noch eine einige Tribus nicht abgeflimmt hatte, war ihm erlaubt, burch Entfernung aus ber Stadt (wenn auch in bas nabe Tibur, in bas rangenehme Neapolis) ber Hinrichtung vorzukommen. Bieburch murben übereilte Urtheile wiberrufbat; bas Wolf, burch Tribune entflammt, empfing oft wie im "Triumph Die," welche feine" With eine Zeitlang ausgewichen; Die ichbuften Tage bes Metellus, bes G: terd maren bie, mo fie gurucklamen. Eben biefe Gemeinde, welche bie vollziehende Macht gab, und ibre -Mutabing beutrheilte, hatte die gesetzgebende Gewalt; aber bie Gefege mußten nach einem Gutachten bes @: -nates und auf Aubringen der Tribune in Umfrage gebrucht werben, Gie gab ben vom Senat beschloffenen Rriegeerklarungen ober Tracteten vollgutige Rraft.

Diefes mit, fo großer Macht begabte Beit , welches bie Mittel batte, bie gebften Uebel zu ihnn afib allen Gang der Geschäfte zu hemmen, misbrauchte sein Ansehen vierhundert Jahre lang nicht. Rie verssagte es dem Staat Unterstützung; es war meist edel, großmuthig, stolz, gegen Gesetze und Augend ehrs surchtsvoll; in allen großen Nothen, im Krieg, auf dem Forum, auf dem Marsfelde seiner seibst wärdig, die Reichthumer Afiens, die außerste Berderbnist der Geoßen, auch seinen Sbarakter entstellend.

Mus diefem Allem erhellet, wie die Gewalt abgewogen war. Ginem Conful, ber ohne ben Senat batte regieren wollen, murbe Gold, Berpflegung und Befleidung der Truppen gefehlt baben: Rom fiel, als Brivats burger so reich waren, eigene Beere zu unterhalten. Rur ber Senat war permanirend; nur er konnte ben anstretenben Conful im Oberfehl eines Beeres beftatigen. In jeder Berfaffung ift ein permanirendes Epllegium zu Erhaltung ber Grundfate nutglich. Preis ber Giege, der Triumph, bing von ber Genatbertenntniß ab; ber Senat bezahlte ibn. Gin Conful, ber fic anefchließlich an ben Senat gehalten, und bas Bolf vernachläffiget batte, wurde burch bie Stims mung bes gemeinen Mannes verbindert worden fenn, ju fiegen; und enblich mußte er bem Bolt Rechens fcaft geben; ohne beffen Ratification maren bie von ibm geschloffenen Bertrage ungultig.

Was vermochte ber Senat wider bie Freiheit? Das Beto eines Tribuns machte feinen Rathfoldigen

ein Ende; bas Leben feiner Mitglieder bing som Boll ab: fein Anfeben (Bielen theurer als das Leben) berus bete auf Gefegen, die das Bolt andern tonnte. Dins wieberum batte er zwei Mittel, Bolfeverführer ichen an machen: bas Richteramt war in feiner Sand; und lange waren die Gefete unvollftandig, unbeftimmt, Dies les willfurlich. 3weitens mußten diejenigen Rudficht fur ibn baben, welche ben Bau bffentlicher Berte, Candle, Bafferleitungen, Damme, Safen, Bruden, Bergwerte, Strafen und abnliche Unternehmungen in Bacht genommen. Diefes pflegten subscriptionsweife ausammengebrachte Gesellschaften zu thun, welche Burger ftellen mußten, und von reichen Mannern Gelb lieben. Der Senat beurtheilte alles babin Geborige, woburch einer fein Glud machen ober verscherzen Zonnte.

Der Mann vom Bolt mußte ben Consul ehren. hing er in ben Kriegen nicht ganz von ihm ab! Und was ware burch Bersagung bes Gehorsams zu gewins nen gewesen? Es ware ein Dictator ernannt worben, gleich furchtbar ben Feinden bes Senates und Roms.

So gab bie Berfaffung ben Romern in Zeiten ber Roth alle Kraft eines Bolts, und die Bebendigsteit einer concentrirten Gewalt; beibe waren durch einnen klugen Genat gemäßiget; in Friedenszeiten war ber Anlaß zu Gahrungen haufig, weil die Raber fich rieben; das Gleichgewicht verhinderte große Exceffe,

fo daß Maruhen maren, aber feine Unordnung, und immermährende Bewegung nur das allgemeine Leben bewies.

### Cap. 8.

#### Das Militairmefen

In der Geschichte jedes Polls ift das Augenmerk auf die Seite zu lenden, von der es sich auszeichnet. Wan lerne von den Engländern das Seewesen, tunftslichen Fleiß von Holland, schone Lunfte zu Florenz, in der Schweiz gemäßigten Freiheitegenuß, von Rom die Wassen.

Das erste Heer war ein Ausschuß (Legion) der wassentragenden Manuschaft. Die Schaaren, welche nachmals Legion hießen, haben zwischen 4200 und 12,800 Mann gewechselt. Von jedem Consul wurden zwei Legionen gehoben; vor ihm war alles Bolk verssammelt; vorerst ernannte er Militairtribune; dann kein Burger sich des Dienstes entäußern, weup er nicht vor seinem 46sten Jahre sechagehn Feldzüge zu Fuß oder zehn bei der Cayallerie gethan; in der Roth waren die Infanteristen auch zu zwanzig Feldzügen verbunden. She ein Rhmer wenigstens zehn gestan, durste er kein Amt suchen. Der Arme diente nicht, weil man nicht für gut hielt, das Schickal des Staats Leuten anzuvertrauen, die nichts zu verlieren hätten; besonders wunde bestimmtes Parmägen ersordert, um

von bem Cenfor als romischer Aitter (Anfangs die Casvallerie der Stadt) anerkannt zu werden. Indes die Hebung zu Rom auf dem Capitolium geschah, wurde auf die Ausschreiben des Consuls in Latium und allen verbindeten Städten Gleiches vorgenommen.

Ein romisches Heer war selten über 40,000 Mann stark. Um so weniger schwer waren Verpflegung und Ariegszucht; die morgenländischen Heerhausen verzehrsten sich selbst. Wohl hatte Rom in wichtigen Ariegen mehrere Armeen, damit nicht Ein Unglud oder Ein Fehler die Republik sturze; doch überstieg die Heer resmacht in allen Theilen des Reichs, auch in den besten Zeiten der Casan, nie die Jahl von viermalzhunderttausend Mann.

Infanterie war von Anfang die hauptsächliche Baffe; denn die ersten Ariege wurden in durchschnitztenen Berglandern geführt, wo Reiterei weniger brauchsbar ist. In der That war den Romern der Arieg der afrikanischen Gesilde schwerer, und die leichte Cavalles rie der Parther wurde nie bezwungen. Elephanten, Ramele, das mannigfaltige Feldgeschrei der mancherslei Feinde, konnte auch leichter Pferde, als eine zu Allem geabte Infanterie, durch Schrecken in Unordswung bringen. Die Infanterie war leichter als Reisterei auf einen Grad der Vortresslichkeit zu bringen.

Daß ber Goldat sehr groß ware, hielten bie Ros war nicht für nothig; gar große Körper halten nicht leicht so viele Strapazen, mie Keinere Staturen ans. Die Barbaren verschmäheten, bag die Romer so flein waren ").

Das große Intereffe, die Baterlandsliebe, gab ihren Armeen andere Triebe, als carthaginenfischen und affatischen der wenige Gold.

Die Legion bestand aus zweierlei Truppen: leichte waren voran; ber Echlachthaufe folgte. Diefer, in fo fern es die Lage erlaubte, mar in drei Treffen geords net: Saftarier, Principes, Triarier, fo bag jebes bas andere in 3wischenraume aufnehmen tonnte; eine Schlachtordnung, die fehr wohl dem Bretfpiel vergliden wirb. Jebes Treffen war in 120 Manipeln, beren zwei die Centurie, drei die Cohorte bildeten, ab-Die centurienfache Gintheilung war alter; aetbeilt. Marins führte bie cobortenmäßige ein, weil er bem Stoß und Wiberftand größere Rraft geben wollte. Reber Manipel ber erften beiben Treffen bestand aus 120 Mann, des britten aus ber Balfte fo vielen. Die Kronte der Coborte war von 30, die Tiefe von Daß in so vielen Rriegen und in den Jahrs aebā. bunderten der Raiser Menderungen vorfielen, obwohl bie Namen blieben, diefes folgt aus der Ratur ber Cache; aber ber unterscheibenbe Bug ber Legionsorbs nung, diese Geschmeibigkeit fur jede den Umftanben gemäße Ordnung, blieb. Die Zwischenraume bes greis

<sup>\*)</sup> Brevitatem corporum nostrorum. Caesar.

ten Treffens maren weit genug, um das erfte, die des erften, um bas zweite aufzunehmen; eben fo verhielt es fich mit bem britten. Die Schlacht fing mit bem Spiel ber Bortrupp, ber Schlenderer und Schugen, an; lettere hatten bolgerne, brei Schub lange Pfeile, mit eifernen Spigen; jene bleierne ober fteinerne Ru-Sie gerftreuten fich auf die Rlugel. Sierauf warfen bie Saftarier den fieben Schuh langen Spieß (pilum) mit frummer Spige, die fich an feindliche Schilbe Klammerte und hiedurch die Bewegung hinderte. Indes der Feind hiemit beschäftiget, und feine Linie gebffnet mar, griffen jene jum Schwert, welches fie, weil ber Schild am linten Urm bing, auf ber rechten Seite (manchmal zwei) trugen. Jener Spieß, eine fabinische Baffe, im Lande ihres Ursprunge Quiris genannt, gab den Romern, beren unterscheibenbes Bewehr fie wurde, den Ramen Quiriten. Das Schwert enticied die meiften Schlachten. Die das erfte Tref= fen, fo mar bas zweite bewaffnet; die Triarier trugen eine Pite, langer und leichter als ber Spieg. Die (wo fie nicht, wie in bem parthischen Rrieg, eine eigene Schaar bilbete) auf die Flugel zerftreute Reiterei trug Langen und große Gabel. Die Bebedungeruftung des Infanteriften war ein bis auf die Achsel berunter gehender helm, von dem ein Rederbusch brobend mantte: er war bis auf die Anie furaffirt: ber michtbewegliche Schild schirmte gegen Pfeile. v. Mulered Aug, Gefchichte, I.

filt die Reiter war der Delin; fie truffen einen längern Schild, ein schuppiges Pangerhend, Meine Steffer. Sattel und Greigbugel hatten fie nicht; bas Pfeto war mit einer Thierhaut behängen. Die leichten Eines pen hatten außer dem helm einen sehr leichten Schild.

Das erfte Treffen, ftart burch fich und im Gefabl einer folden Unterftugung, war voll Begierbe, fich allein ben Sieg ichuldig ju fenn; groß mar im Rothfall ber Gifer bes zweiten Treffens, benen gur Bulfe zu fenn, auf welche Rom zuerft gerechnet. Ram bas Gefecht auf bas britte, fo vereinigte fich bie Liebe ber Republit, ber Durft friegerifchen Ruhme, Die Burcht por Strafen und Schmach, Rachwuth und Saß, bas Andenten voriger, die Aussicht fünftiger Giege. baf ber geind, von zweifachem Streit ermubet, im britten die Romer ftarter, feuriger, furchterlicher fab. Sie hatten genugsam gewagt, um ju fiegen; nicht fo viel, baß gangliche Nieberlage erfolgt ware; und bie Legion hatte eine weit genug ausgebehnte Fronte, um Die Ueberflugelung fcwer, Tiefe genug, um ihren Stoß machtig zu machen, felbft aber fcmer gu fprengen gu So daß Palladio mit Recht urtheilt, "bie Les ,,gion habe allezeit überall gepaft, indef die macedo-"nifche Phalang nur Gine Beit und Ginen Drt ge-"babt habe, wo fie gut mar."

16,384 fcwerbewaffnete Infunteriften; auf fede

gefre Mann geordnet (alfo in einer 1024 Mann hoben Aronte) 8192 Mann leichte Truppen zu Aus. und 4096 Mferbe, maren eine volle Bhalany. Bas ben Abmern ber Goief, mar ihr bie 24 fing lange Gariffe, bie fo getraufer wurde, bas bie ber fecheten Beibe brei Gobis per bie erfte himmarageen. Das Fusuolt der Phalanr war in 64 Bengeien von 256 Mann, die Reiterei in Switerdien von 128 eingetheilt, fie mochte gefchweis die ften, well ihre Wurzelzahl (XVI.) einer leichten Merfierfung ober Mednetion febig ift: hingegen fonnte weber bie Gariffe belfen, noch eine fo bobe Fronte fich leicht anderswo als auf weiten Gefilden ansbreiten. Gie war femerte beweglich, weil fie enger frant, und nicht fo wiele Awischenraume wie die Lagion hatte. Cower. Die Phalane in einem für fie paffenden Lande unwiber-Ablicher und undurchbringlicher; der Legion waren inebrerefformen leicht. Doch haben große Felbherren auch Die Bhalant ichachmeise geordnet, und Marius naberte Die Legion iferer Orbonnales; ber hanvennterichieb mar and bie bie Rewoffnung; bet Spieg hatte vor ber Sarific Des Morana. Raber tam ben Romern bie leichte Beltaftuntruppe, melche Sphifrates von ben Thraeiern angenommen und in die griechischen Beere einges aufubnt batte : Beltaften bienten ben griedifchen Ronigen ale Roibmache. Souft hatten auch Ptolemaer eine, wie ini mitern Batern, vom Samut bis auf bie Ruffe fo bes amerbe Motherai, ball mer bie Angen frei waren. Gie

erhielt fich in Arabien, und erfcheint in ber Ariegege. schichte Mohammebe.)

Das rbmifche Lager mar ein Bierect, mit einem jehn Souh tiefen Graben und einem mit Bruftwehr versehenen Ball umgeben. Der Ball war mit Steinen angefallt. Starte in die Erbe befestigte Baumafte, beren im Zeuer gehartete Spigen icharf und ichief bers vorgingen, und einander freugten, festneten bie Bruffwehr. Bafteien fprangen bervor, bober als bas Uebrige, und bufeifenformig, wodurch die Seite bes heranfturmenben Reindes, und (vermittelft Burfmafdinen) feine unter Schirmbachern verborgene Mannichaft in Gefahr In den Umwallungen war jeder Poften für fich fart, fo daß feine Erhaltung nach dem Berluft anderet mbglich fenn mochte. Innerlich hatte bas Lager bie Form des in Schlachtordnung ftehenden Beeres: Es mar befestiget, wenn auch nur zur Uebernachtung; weil bie wichtigsten Angelegenheiten nichts weiter verberbt, als Bernachläffigung ber alltäglichen. Geubt murben junge Krieger nicht bloß in Handgriffen und Wendungen, fonbern in Allem, wodurch ber Korper fart und gelenfig wird. Go gewöhnten fie fich an Jahreszeiten-und 'himmeleftriche, ba den Barbaren icon bas italienifche Clima febr viele Leute raubte; ber Italiener beberrichte die Belt, weil ihm nichts unerträglich mar. Die romifchen Solbaten wurden angehalten, burch Strbs me zu schwimmen, im Lauf es Pferden gleich zu thun,

vom Pferd ohne es aufzuhalten herunter und wieder hinauf zu springen. Sie suchten es dahin zu bringen, daß dem Heer keine Arlegslist ungewohnt; noch irgend eine Noth ohne Hulfe scheine. Sie erreichten hiedurch jene Munterkeit; jene Fertigkeit in Unstrengungen, woburch der wahre Lebensgenuß am besten befordert wird. Ihrer Beharrlichkeit im lebenslänglichen Studium der großen Kunst Roms, ihrer Uederzeugung, daß sie nie ausgelernt ist, ihrem Wetteiser unter einander waren sie ihre Unübertresslichkeit schuldig. Diesem Beispiel folge Jeder in dem Betrieb seines Lebens und in dem Kampf mit sich selbst.

Das Geheimnis wurde so gehalten, daß der Soldat oft nicht wußte, wider welchen Feind er geführt wurde, und daß die Spione durch falschen Schein ers dichteter Anschläge irre wurden. Der Feldherr auf dem Marsch gab sich das Ansehen der Zuversicht, welche er dem Heer geben wollte, und unterließ nicht, über Alles mistrauensvoll zu wachen. Daher zog er etwa die uns wahrscheinlichsten Bewegungen vor, weil der Feind sich auf diese nicht gefaßt hielt, und die schwersten Unternehmungen, weil sie alle in dem Menschen schlummernsden Kräfte wecken. Colonnenweise ging der Marsch; nahe am Feind, in der Schlachtordnung \*), oder so, daß in unsicherm Lande vier Colonnen den Troß in die Mitte nahmen \*\*). Bei Rückzügen wurden zwei längs

<sup>\*)</sup> Tripliei acie. - \*\*) Quadratogmine.

liche Birrade achilbet, melde norme und hintine Rai persups batten, durch die fie in außerfler Moth, dan die Sidmade ber Minkel zu vermeiben , fich freis fomnig \*) bildeten. Das Aubrweien mar wicht groß; jeber tribg Propient, und die Maschinen wurden an Det und Stelle verfertiget. Schwer wurden Miniche batund, weil Miles Arieger, und guich den Landlauten um Ho meniger gu trauen mar, als die Ariege nan Boff gu Balf mit gehöter Theilnehmung gefährt murben. Doch ble Schwierigfeiten ber Gegend wurben nicht febr gefürchtet, weil man fie poraus erfundigte, und genane Rriegezucht ließ nicht zu, daß ber gandmann wiel schaben konnte. Sie war obnebin gur Erhaltum ber Dronung und Berechtigfeit nbebig, beren Menluf feine Eroberung erfehen tonnte. Rind wurden bie Landlaute. beren Bemutt folden Ginbriden offen ift, beim Mirblid biefer Einrichtungen ben Momern gunftig; biefes erleichtette bie Bernflegung. Uebermunbenen gab man Daupter, die Alles Rom zu benten batten, und ihme Tren nicht befteben mochten. Man ließ ben Molfeen genngfame Reichthiner, um burd goldene Reffin fe ihrer Micht anbanglicher zu machen; Berzweifinne. die Alles verloren, ift erfinderiftb.

Mit Recht bemerkt Macchiavelli, bag die Rimer turge, nachbrudfame \*\*) Ariege liebten. Die Schind-

<sup>\*)</sup> In orbem.

<sup>\*\*)</sup> Corte e grosse.

toge und Rom maren in wenig mehr als fechie Jahthage und Rom maren in wenig mehr als fechie Jahren entschieden; wo in spätern Zeiten der Wettlampf
gwei der größten europäischen Mächte, von der Schlacht
dei Naucy an, 280 Jahre gedanert, abne entschieden
morden zu sehn, Aber neuere Staaten haben auch durch
ihre Verfassungen und die Gleichheit mehrerer größere
Kestigkeit lang behauptet.

Die romischen Deere waren nach Schlachten begierig; doch selten wurden diese ohne gute Berechung der Wahrscheinlichkeit und Riddsicht auf die Stimmung der Babrscheinlichkeit und Riddsicht auf die Stimmung der Legionen gewagt. Lettere bewirkte man durch die Ersforthung des Willens der Gotter aus den Lingeweiden der Opferthiere, aus der Wonterstellt bestiger Subuchen und anderen Zeichen; aber die Priefterwurden waren mit politischen und militairischen verbunden; so daß die Leitung in gehörigen Sanden bischen Bestigen Banden bie Beiten Wellgion, nach und nach unterlaffen.

Wenn in Lapbern, wo ber fruchtbarfte Erfindungsgeift ift, gans militairische Rationen mabrend ihres gangen Daseyns, die Ariegekunft, biese State ihrer Freibest,
dieses Werfzeug ihrer Große, zu vervolltommen beandbet find, und mit dem ebelften Muth alle Zeinheit
parbinden, so läfte fich erachten, welcher Schat mills
tairischer Beobachtungen in ihren Schriften liegt. In
dieser Racksicht find sie gleich merkwurdig fur ben Kriegs-

mann und fur den Erforscher bes Gangs und ber Rrafte unferes Geistes. Obwohl die neuern Baffen Bieles gesandert, fo bleiben die hauptregeln; befonders in Bezug auf bas menschliche Berg, welches immer baffelbige ift.

Die Romer bemüheten sich, genau den Charafter der Bolter zu tennen, gegen die sie ihre Macht und Kunft meffen sollten. Den Stoß Alles niederwerfens der gallischer Buth begnügten sie sich auszuhalten; sie agirten, wenn der Feind erschöpft war, und ansing, mude zu werden, um so fraftvoller, da sie wußten, wie schnell das Unglück auf Gallier wirkte.

Wenn sie eine Wahlstatt wählten, trachteten sie sich eine solche Stellung zu geben, daß die Sonne sie nicht blende, der Glanz ihrer wohlpolirten Spiese und Schwerter und ihrer ganzen Rüstung aber dem Zeind schwerten entstammten den Muth, von welchem damals das Meiste abhing. Die Schlachtordnungen sind in oben angeführten Büchern, und von Aelianus und Kaiser Leo VI. in mancherlei Gestalten beschrieben worden. Doch sindet sich bei Leo der Irrthum, als hätte die keilfbrunige Ordnung \*\*) in einem einigen Mann an der Spitze geendiget; wie wäre mit einem so schwachen Winkel durchzubrechen gewesen? Der Keil war eine Co-lonne, die sich plötzlich aus den Linien 18ste, und mit

<sup>\*)</sup> Δεινη αςραπη πολεμε; Onosander.

<sup>\*\*)</sup> Cuneus.

aller Rraft einer wohl unterftusten Maffe auf ben ichwachsten Theil der Reinde loswarf. Dem Reit fetsten bie Romer bie Bange \*) entgegen; mit größter Conelligfeit bffnete fich bas Treffen, den Reil aufgunehmen, bann maricbirten fie von beiben Seiten, fielen bie feinigen an, und morbeten furchterlich in ber eingeschloffenen und ihrer Tiefe wegen, nicht leicht rud'= marte zu bewegenden Colonne. Eben fo wenig filrch= teten fie den halben Mond; fie ichienen zu flieben, auf daß ber Grund bes halben Mondes, um Theil am Gieg gu haben, fich vorwarts mache; biefes geschah nicht ohne einige Bermirrung ber Linien; fe, in biefem Mugenblick, wandten fich' jum Angriff. Wo leichte Trup= pen fehlten, bilbeten fie im Aufmarfcbiren die Schildfrote \*\*); fie bedecten bie Aronte und Ropfe ber erften Linie gegen die Pfeile mit Schilben.

Bon Romulus erstem Triumph bis auf den siber Jerusalem belohnte 320mal diese herrliche Feierlichkeit romische Feldherren. Die Grade im heer waren sehr zahlreich; vom letzten Centurio des letzten Manipels der ersten Linie waren zum Primipilate sechzig Stufen. Die Wahl des Feldherrn hing nicht von der Jahl der Dienstjahre ab. Oft diente der Triumphator unter seinem Nachfolger, der Vater unter dem commandirenden Sohn; Gleichgultigkeit und Unbrauchbarkeit waren als lein entehrend.

<sup>\*)</sup> Forceps. - \*\*) Testudo.

Die Miligeirgribune beforgign bas Policoimofen, bie Hebungen, die Reppfiegung, die Spiedler. Ihre Stelle mar Anfangs ber Preis langer Dienfte, nachmals eine Soule junger Officiers. Jeber Golbat hatte Die Bahl feiner Legion, Caborte, Decurie auf ben Delm geschrieben. Jeber fritt unter feinen Landeleuten, beren Beinung für ibn und die Seinigen lebendianglich bie fabnite Belohnung ober unvermeibliche und empfindlichfte Be-Arafung fenn mufte. Die olte Kriegegeschichte ift reich au jenen Wundern der Freundschaft, welche ble Memobubeit gemeinichaftlichen Genuffes ber beften Toge bes Lebens und gemeinschaftlicher Gefahr unter Kriegern naturlich mucht. Ben ber Beute hat Onosander mohl gefagt, es gehichre an berfelben bem Sploat aus pleicher Urfache fein Theil, wie bem Jagbhund Blut und Bebarme. Ein anderer Theil murbe fur Gold und Regule gefondert. Das Uebrige fieß in ben Schat im Tempel Saturns, auf baf Rrieg ben Rrieg bejoble, und jeber Sieg für ben folgenden Bertzeug werde. Jahrhunderte lang bereichenten bie Gelben fich felbft nicht, Paulus Femilins, ba er iber 45 Millionen Livres in bie Schale Lemmer gelegt, hinterließ teinen Brautichan fur feine Thoter, noch feiner Bittme ben Erfaß ihrer Aneffener. Erobertes Land murde als Belohnung vertheilt, und feit im fecheten Confulate bes Marins die Militaircalonie Jorea \*) entstand, wurden feine andern als folche ge-

<sup>\*)</sup> Eporedia.

Aifeet. Die Bargerfrune erward der Anibet : malder wirmm Marger bas Leben gerettet, feinen Beind gerhotet. und fo lang ber Spreit mabrie, feinen Doften hehand tet bette. Man wollte, daß Jeber für feinen Cameraben fo mir dir den vornehmften Officier forge, baber dielelbe Arone auch für die Rattung bes Generals Belabungs mer ?). Diese Krone murbe lebenelanglich getnegen; mann auch ein gemeiner Mann hamit in bas Theater fom, erbab fich ber Senet von feinen Siben; die Affe tom bes Mannes erhielten Steuerfreibeit. Der bas ange Deer eber ein Anger gerettet, befam durch Defolg pon Cienat und Aple, Die Graffrone. idngere Conful Decius, melder im Samnitertrieg beldenmathig fiel, diese Ehre ermarb, opferte er den Gifttopp humbert Stud Bieb. 2. Siggins Dentatus erhieft fe, nachdem er jum bunbert und zwanzigffenmal gegen ben Leind geftanden. Das Leben biefes berrlichen Mannes, feine Reben jum Bolt, die fchanbliche Art, wie er von ben Groffen in ben Tob gebracht wurde, ift bei Dionufine murbig befchrieben.

Pas Arisgegeles war freng, ber Felbberr nicht; damitigenes fchrecke, Mextrauen und Liebe zu biefent ungamifcht fev. Mer seinen Pasten verließ, wer bie Masfen von Sch wanf, wer ohne Resellschlug, wer fic deishungswerther Thaten eines Andern anmaste, wurde

<sup>(\*)</sup> Quoniam conditores in quocunque cive summum esse voluerunt; Plin. H. N.

theidigungsrebe Leben und Ehre gerettet hatte. In dem 64sten Jahr seines Lebens, des verdorbenen Zeitalters. In mide, starb Tullius mit kaum erwarteter Standhaftigsteit, und hinterließ bessern Ruhm als die, welche ihn aufopferten; wie denn Octavianus in hohen Jahren, da er längst Augustus hieß, den Schmerz fühlte, seine Lorbeeren durch diese That entweihet zu haben.

Die Schrecken bes Marius und Sulla lebten auf-Auch Antonius ließ unter den Mahlzeiten Abpfe ermor= beter Senatoren vor sich bringen, und Fulvia durchstach mit Nadeln die Zunge, mit welcher Eicero den Charakter ihres Gemahls ohne Schonung bargestellt hatte. Wie= derum wurde Privathaß und Eigennutz zu ungeheißenen Mordthaten unter politischem Borwande der Grund; ber alte Romersinn erstickt.

Dierauf unternahmen die Triumvirn die Berfolsgung des Cassius, der sich Spriens bemächtiget hatte, und des Brutus, der Macedonien verwaltete. Beide zussammen hatten eine Macht von siebenzehn Legionen; sie hatten die Provinzen tugendhaft verwaltet; nur bose Burger, Dolabella, E. Autonius, P. Betinius, hateten durch sie gelitten.

Der wider fie unternommene Krieg fand feinen ausgang bei Philippi in Macedonien. Brutus ftritt mit der Entschloffenheit eines Mannes, der gewiß ift, feine Riederlage nicht zu überleben; er nahm des Octavianus Lager ein; das Gluck war für ihn. She Caf-

fius etwas hievon vernahm, betrog biefen die Schwäche seines Gesichtes, daß er Alles verloren glaubte; er eilte und gab sich den Tod. Hierauf nach wenigen Tagen eelitt Brutus einigen Nachtheil, fühlte, daß die Feinde die Oberhand bekannen, verzweiselte an Rom, beseufzte das Schicksalder Tugend; beschloß, den Krieg, welchen er ungern, sührte, zu endigen, und ließ sich den Tod geben. Auch siel Cato's Sohn, der von Cato gebils dete Jüngling Lucullus, mit seinem bis in den Tod gestreuen Bolumnius, von Hortensius Schnen derzenige, welcher seines Baters würdig war, Barus in den Insignien seiner Murde, Drusus Livius, der Livia Bater, und viele Andere, die nicht über sich erhalten konnten, Brutus und Cassius und die Verfassung Roms zu überleben.

Cap. 30.

Won Bereinigung aller Macht in einem Einzigen. Noch mar Sertus Pompejus, bes Großen Sohn, in Baffen, und führte, meist zur See, mehrere Jahre einen bem Casar Octavianus ungemein beschwerlichen Krieg. Noch größere Erschütterungen wurden durch die eigenen Leidenschaften der Triumvirn veranlaßt. Einen Krieg erregte Fulvia, des Elodius Wittme, des Antonius Gemahlin, durch ihren Schwager, den sie wider Octavianus zu streiten bewog. Oft wankte Lepidus, dis dem Octavian glüdte, dessen Heer an sich zu ziehen, und ihn von der hochsten Geschäftsführung auszuschließen. Bon Allem wurde der Burger das Opfer: dem Bruder des Antonius wurde vergeben; die Stadt Perusia, die

fich für ihn erklart hatte, brannte ab. Wie vielen Fasmillien koftete es for Erbynt, bis Octavian's 47 Legionen Land hatten, bis immer neue Bebagfniffe milituirifcher Berfchwendung befriediget waren!

Während bem fiel Pacorus, ber Parther, Sohn bes Königes Orobes, sieghaft in Borberasien ein; Benstlius nörtigte die Parther in ihre Gränzen zurück; aber ber Triumbir Antonius, ber hierauf Rom rächen wollte, mußte für Glück halten, aus einem Lande, das er ierden Eigenheiten seiner Natur nicht gekannt hatte, mit Bersluft eines vierten Theils der Armee, und beinahe des ganzen Trosses in größter Noth sich zu retten. Bon dem an ergad er sich gänzlich der Abulgin Elespatru; in aller Art von Bollusten, in dem weichlichsten Leben, in den muthwilligsten Unternehmungen erstarb die Männslichleit seiner soldatischen Seele; der Stolz blieb; er besleibigte den weisern Collegen, indem er sich von seiner Schwester Octavia trennte.

Octavianus Cafar liebte nicht weniger als Antonins bas finnliche Bergnugen, aber die größere Schwierigseit, Rom, als Alexandria, die kaum abnehmende Rebublit, als gewöhnte Diener der Pharaone und Prolemaer, zu beherrschen, gab ihm fruh die vorsichtige Rlugbeit; wie überhaupt Politik, mehr als der Arieg, seine Starte war; in jene warf ihn sein Schulfal vom neunzehitten Jahre an. Auch barum grundete er seine Hertschaft am iehsten auf den Willen des Volks und Senates, und bes obachtete lebenslänglich die Form, sie als eine nur pers

buliche, außerorbentliche, vorübergebenbe Gewalt alle gebn Jahre niederzulegen, und fich um die Fortfebung bitten gu laffen. Siedurch betrog er die Romer funfgig Sabre um ihre Republit.

Mls Antonius ruftete, mußte Cafar Octavianus ben Baffen, Die er (fchien es) gezwungen erhob, bas Anfes ben ju geben, als fuhre er fie wiber ben Plan, Rom ets ner Megyptierin ju unterwerfen, und alle Formen ber Freiheit in die Anbetung einer Konigemacht aufzulbfen. Marcus Agrippa, ein Mann von großem Berftand und raftlofer Thatigfeit, Freund Octavian's, durch eigene Macht unfabig, Die feinige ju fturgen, burch feinen Bieberfinn außer Berfuchung, es zu wollen: Schickte Keldherr, welcher icon ben Gertus Dompejus Abermunden (ben Antonius bierauf hatte ermorden laffen), mar die Geele bes Rrieges auf Cafare Geite. Acht Legionen und funf Cohorten führte er nach Griechenland; er hatte ungefahr britthalb hundert Schiffe; Antonius großere; bie feinigen waren lentfamer. Er bemachtigte fich verschiedener Gemaffer und Safen, durch welche bem Antonius Bufuhr und Berftartung abgefconitten wurden. Heberhaupt betrug fich Untonius mit ber Corglofigfeit gines fonft erfahrnen Ariegers , ber im Schoofe ber Luft feine Rraft eingebußt hatte; fein von Gofius und Dus blicola commandirtes Deer zeigte guten Billen; aber bie Ronigin war in ber Geefchlacht bei bem Borgebirge Actium Die erfte, welche Sicherheit in der Flucht fuchte; er, fobald er biefes vernahm, folgte. Go verlaffen, ergaben sich die Meisten; Octavianus vergab. Hierauf ging er nach Aegypten, und besiegte unschwer die Uebersreste der Macht. Auf ein Gerucht vom Tode der Konisgin, gab Antonius sich den seinigen. Sie lebte; sie hosste noch auf die Gewalt ihrer Reize; aber sie fanden das Herz des Ueberwinders verschlossen. Da verschmäshete auch Eleopatra das Leben; statt einem Triumphswagen zu folgen (sie die Tochter der Ptolemder, sie von Casar geliebt, und von Antonius angebetet) gab sie unsverschens, vermittelst, wie es scheint, eines Schlangensbisses, oder einer vergifteten Haarnadel, sich den Tod.

In dem 293sten Jahr nach dem Tod Alexanders des Großen wurde das agpptische Reich eine romische Proving. In eben bemfelbigen Jahr, bem 479ften von Gin= führung bes romifchen Confulates, in bem 724ften von Grundung ber Stadt, murbe Cafar Octavianus (bald barauf Augustus, ber Chrfurchtswurdige, Unverlegliche) mit aller Gewalt, welche fonft von ben Confuln (beren Burbe jedoch blieb), und von den Bolfstribunen geubt worben mar, und mit oberfter Leitung ber romifden Baf= fen und ber militairisch wichtigsten Provinzen wahrer Alleinherricher. Die Legionen erhielten Belohnungen. bas romifche Bolt Brod und Schauspiele, bas Reich ben Frieden. Die Formen blieben, aber Gehorfam murbe die erfte ber Tugenden. Unter feiner noch vier vierzigiahrigen fanften Bermaltung murbe bie Republit vergeffen; felbft Greife erinnerten fich nur ihrer Berberbnif, ber Burgerfriege, ber Profcriptionen.

## Siebentes Buch.

Das romische Reich unter Kaisern, so lang bie Formen der Republik blieben.

p. E. 29. bis n. E. 284.

bffentlich gerichtet; wenn er foulbig erfchien, fo berabrte ber Commanbirende ibn mit feinem Stab; worauf er Erlaubnif hatte, ju flieben, feine Cameraben aber Befehl, ibn an tobten. Wenn eine Schaar ber Reigbeit foulbig befunden worden, fo wurde fie von den Uebrigen umringt, je ber Behnte bingerichtet, die Uebrigen oft mit Brandmartung in fernes Elend verwiesen. In den alten Zeiten vermochten bie Beispiele und ber Rame Roms mehr als in ber fpatern Berberbniß Gefete. Rie erfcheinen romifche Beere großer, als wenn bas Glad fie verließ; bann opferten fie Ales ber Ehre auf. Sie bieg bagumal nicht Borurtheil. Es idien Meniden: warbe, eine Reine Republit gegen große Mache im Rampf zu behaupten, burch Grundfate fie unüberwindlich, durch Mabe blubend, burch Thaten groß zu mas den, in Unfallen ben Anstand, im Glud die Bachsams feit, und immer ben 3med por Augen zu baben. wurde bas weichliche Elima ber marmen Lander über: wunden; erhaben in alter Ginfalt, in ftatem Betrieb fich felbst gleich, voll des Gedankens, burch unfterbliche Thaten ober Dentmale bas furze Leben bei fpaten Geftblechtern in verehrtes Andenten ju bringen - fo waren bie Alten. Gie bat bas Loos der Menscheit langst getroffen, aber nachbem fie Alles gethan, um Rom fiegreich und frei zu hinterlaffen, Rerbend ben Reinden getrott, und im letten Augenblick des Vorge= fable ber Bewunderung aller Beiten und Bolfer genoffen.

Bie, wenn, wie fle hofften, große Goelen nicht in bem Craube getfallen \*)!

Die vornehmiten alten Schriftfteller iber bas nie mifche Rriegemefen find oben ermabnt worben. Seine Beiten find nicht schwer zu unterscheiben. Der Altere Seipis batte bie alte Art, welche fein geoßer Beife auf bie neuen Beburfniffe pafte. Da tein Belbbert mit fo vielen und fo tapfern Bbltern, wie Cafar gefieltten, fo erscheinen die mannigfaltigften Rotmen in feiner Geschichte; er batte nicht fotvohl Gine Manier, als alle Geheimniffe ber Runft zu feiner Disposition; immermabrende Uebung bes Geiftes in ben geiften Beschäften und Dlanen erhob ibn über: Miles.

#### Čav. 9.

Schriftsteller, von welchen bas romifde Ariegs: mefen in befondere Rudfict genommen morden.

Diefe großen Mufter legte bei Berftellung ber Bifs fenichaften Nicolaus Maochianelli in einem mobil burchs bathten, mit Wohlrebenheit geschriebenen Wert vor bie Mugen feiner Zeitgenoffen; wenige Neuere fchreiben fo Kar, in so ebler Ginfalt. Er wedte in Italien und Kranfreich bie Aufmerksamteit guter Felbherren; Giniges wurde in ben Armeen, boch weber burchgangig noch in feftem Spftem, geandert.

<sup>)</sup> Non cum corpore extinguntur magnae animae; Ta-

Burcht für die Cafarn und ihre Geschlechter. Ein Mann, ber für den hohen Gedanken, sich in den Besit der fichzsten Macht empor zu schwingen, kichn und klug genug schien, so wie der, welchen die disentliche Stimme als den Besten und Würdigsten nannte, war der genauesten Beobachtung und meist eines gewaltsamen Todes beisnahe gewiß. Große und gute Casarn waren weder von regierenden Herren erzeugt, noch Abstimmlinge der alsten Eroberer, sondern meistens Kriegsmänner, welche durch militairische Eigenschaften aus (oft sehr niedrigem). Privatskande emporstiegen; die, welche ohne Wilhe zum Thron gelangten, waren durch den Borgemuß verdusten, meist Sclaven ihrer Begierden ober des Hoses.

Nachdem die Waffen Octavian's, durch Agrippa geficht, den letten Theilhaber der oberken Macht gefürzt, und nun zu Rom und im ganzen Reich fein vermbgendes Haupt an der Spitze einer beträchtlichen, bewaffneten Partei ftand, suchte Augustus (dieser Name sollte auch verehrungswärdigen Vaterfinn als Charafter seiner Berwaltung bezeichnen) dem Bolt und Heer das Geheimnis der Macht (daß sie auf den Wassen beruhe), sorgfältigst aus den Augen zu rücken, und einen zusammenstimmenden Wunsch des freien römischen Senates und Bolts für die wahre Grundseste derselben auszuges ben. Billig fürchtete er für sich und für das gemeine Wasen nichts so sehr, als in die Schwerzei des Geores un fallen; er umgab sich mit jener Form, wie mit einer shrwärdigen Gewährleistung seines Ansehne.

In seiner Bermaltung folgte Augustus bem Gutachten bes romifchen Ritters Cilnius Dacenas, eines Mannes von größter Bachfamkeit und Bebendigkeit in Entbedung und Unterbrudung irgend gefahrlicher Unfchlage, der dabei fo binlaffig, rubigem Bergnugen fo ergeben und von fo forglofem Charafter ichien, baf Diemand ibn fabig glaubte, von fo vielen Dingen ernfte Motiz zu nehmen. Augustus lernte von ihm popular und menschlich fenn; Macenas umgab ihn mit den aufgeflarteften Mannern feiner Beit; er erfullte ibn mit eis ner ebeln Beeiferung nach allem Großen und Schonen; fo bag Augustus Bater und Bobltbater Roms wirklich fenn, besonders aber als solcher burchaus erscheinen wollte, und Alles, mas die ungewohnte Gewalt Berhaß= tes baben mochte, eben fo forgfältig verbarg, als ein gemeindentender Rurft es auffallend gemacht baben mirbe.

So strafte der Senat nach den Gesetzen den Egnastius und Murana, welche die Thorheit gehabt, wider Augustus eine Berschwbrung anzurichten. Er selber schien sich zu vergessen. Daß er herr genannt wurde, war auch seinen Bertrautesten (Augustus kannte das Bergnugen, Freunde zu haben) verboten; er war ja pur ein von freien Männern auf zehn Jahre zu Besorzung der diffentlichen Sicherheit gewählter Fürst. In eben diesem Sinne war ihm lieb, wenn das Bolk die, welche er zu Würden und Aemtern empfahl, zuweilen

aberging. Daß Pollio und andere machtige Manner im Genet mir febeinbarer Freiheit redefen, war Ihn recht. Er nahm bem Livius nicht abet, daß er in fomer Gefchichte die Pompejanische Partei zu beganfügen schien.

1. In feiner bandlichen Ginrichtung hatte er nicht, woburch er fich von reichen Genatoren fonberlich ausgegeiconet batte. Richt nur liebte er gute. Gefellichaft/ fonbern er gab fich Dube, feine eigenen Zalente in im mermabrenber Mebung zu halten; taglich pflegte er gu lefen, und irgend einen Auffat ju machen. Sitten ber alten Republit berrichten in feinem außerlichen Muftanb; feine Zafel war maßig. Machtigere Reigemgen batte er gwar, von beren Befriedigung felbft Belleft nicht vermochte, ihn abzuhalten, boch biefes blieb unter Bente gen: Dublicitat in folden Sachen fuchte er auf alle Beife ju vermeiben. Gein ganges Unfeben vermenbete er au hemmung ber Wirtungen bes Beifpieles; et forach im Senat aber Sittenverborbenbeit wie ein Cenfor und Bater ber Stadt. Benige haben fo gut wie Muguftus bas menfchliche Derz getannit; er ichien nathe forpobl biefe ober jene Musfchweifung, als die Bergate telung, bie Beichaftigung mit Richtemarbigfeiten . au und nicht fomobl., baf bie Romer Safter batten, als baf fie ber Zugend unempfänglich wurden.

Inbef er fo, wiber feinen Billen (fcon es), nur far bas gemeine Bobl, und gang nach ben Gefegen

fortregierte, verabschiedete er zwanzig Legionen, und gab 30,000 mabrend ber Rriege gum Dienft ausgehos bene Sclaven ihren Berren gurud. Er behandelte bas Beer mit einer burch Burbe veredelten Gute; Die Colbaten nannte er nicht mehr Rriegsgesellen, fonbern "Rrieger"; er hielt fie in Bucht, und geftattete ihnen nicht, fich über andere Menschen Bieles beraus gu nebmen. Rriege ließ er gegen tapfere Sorben in Spanien, in den Alpen, in Deutschland, in Dalmatien, Pannos nien, Afrika und in den Morgenlandern, ohne besonbere Anstrengung fo viele fuhren, als nothig fcbien, um auf den Grangen die gurcht romifcher Baffen, und im Beer ben militairifchen Sinn zu erhalten. Das Reich befam wenig bedeutende Bergroferungen ; Parther, Indier (Araber von Jemen), auch deutsche Bolfer verehrten ihn durch Gefandtichaften; aber breimal ichloß er den Janustempel, meil in feiner gangen Welt Friede . war; er vermied große Bewegungen, und verglich einen Cafar, ber Rriege fuche, ,,einem Sifcher, ber golbene "Nete wirft", fagte auch von den Lorbeeren, "fie was "ren ichbn, aber unfruchtbar." Nach und nach führte er ben Grundfag ein, bas Reich nicht weiter auszubreiten. Diedurch fuchte er ben großen Namen beffelben weniger verhaßt und ichredlich zu machen, und wollte die Rationen berubigen.

Es ift mahr, bag die neue Monarchie, ba fie Formen ber Republit behielt, bie Grunbfage ber MonarGeist der Republik ganzlich erstarben, keine anderen für sie herrschend wurden, sondern das planlos erscheinende Werk in sich zerfiel. Aber nach den Umständen dürste dieser Mangel unter Augustus wohl nicht, sondern eber in der Folge durch einen großen Mann, wie er nie kam, zu heben gewesen seyn. Um so mehr Glack (Zusammenstuß gunstiger Umstände), Ordnung einzelner Theile, und Ueberreste der Tugend wurden erfordert, um bei so wesentlichen Mängeln die nnerhört große Herrschaft Jahrhunderte zu erhalten.

Augustus verschonerte die Stadt Rom; er bemühete sich, ihre Bevolkerung, und daß die Großen meist in Rom unter seinen Augen leben mochten, zu befordern. Die bffentliche Pracht war seiner Politik gemäß; gab sie nicht ein Gefühl, einen Schein des allgemeinen Bohlseyns, der die Liebe und Verehrung des oberften Borstebers vermehrte!

Drei Dinge fehlten seinem Glud, daß er die Thasten seiner Jugend, die Proscriptionstafeln, aus dem Angedenken der Geschichte nicht tilgen konnte; daß geistige und sorglose Feldherren am viedern Rhein dem deutsschen Hermann einen großen Sieg über die Legionen ließen; und daß ihm die Gotter das Glud versagten, sein Rom einem Nachfolger zu hinterlassen, den er hatte lieben konnen. Doch scheinbarer Zwang der Umstände erleichterte jene erste Schuld; herrmanns Sieg blieb, wegen

wegen zu großen Abstandes der Macht, ohne dauernde, ohne unmittelbare Folgen; und man sagt, Augustus habe für sein eigenes Andenken desto mehr Zuneigung der Nachwelt erwartet, je weniger der Nachfolger von seinen Tugenden hatte. In dem sechs und siebenzigsten Jahre eines im Ganzen sehr glücklichen, und selbst wohls thätigen Lebens vollendete Augustus zu Nola in Cam: 4. 4 panien die wohlgespielte Rolle.

#### Eap. 2. Eiberins.

Nachdem Liberins, fein Stieffohn, den er adoptirt hatte, fich mit Gorgfalt bes Willens ber Golbaten verfichert, vom Senat aber fich erbitten laffen, die (feit vielen Jahren burch jedes Mittel gesuchte) Burbe gu übernehmen, erschien mehr und mehr ein anderes Spftem der Regierung. Tiberius war ein im Kriegswesen nicht abel unterrichteter, in der Berftellungsfunft mit feinem Borganger wetteifernder Berr; aber da er bis in fein funf und funfzigstes Sahr in Liften und Ranten gelebt, war seine Seele hoher und ebler Gefühle unempfänglich geworden. Unter bes Baters vieliahriger herrschaft hatten Unterwürfigkeit und Schmeichelei endlich folche Fortschritte gemacht, daß Tiberius nie gelernt hatte, Die Menschen schätzen: er kannte fie nur von einer veråchtlichen ober gefährlichen Seite. Er hatte alle Rebler bes Auguftus, teine feiner Tugenben. Bon fpateren

Dir Schriften bas Pringen Mosig von Dranitt und bes Duc be Rohan benieffen zugleich ihren genisten Berftanb, und baf bie Ariegalimst noch in ber Rintheit war:

Die Son Guffind Adolph gebildeten Sampelant? Ringiten beffer die Manier biefes großen Mannes alle bas Merthain; Durch beffen Briddian fie maier hatten geben Mineie.

Das erfte Sauptwerk in diesem Ginn lieferte bet frangbifiche Mitter Folard, welcher mit siedien Meunis niffen eine sehr warme Einbildungstrafe vereinigte; an die Munber seiner Colonne glaubte er wie an bie Jansenistischen; aber fein Buch enthält suhr viele galle Bemerkungen.

Aelter, aber fpater exichienen, ift Punfegur, taltblutiger, baber ficherer, aber ohne grandlichers Bountnif ber Alten.

Der Mubschaft von Suchsen hatre von Polybins und Weigerins (franzblifth) wohl getofen, und Ondfinis von Bind wur fein Brevier; er mitheilt über vie Mis ven wie Gem ihm eigenen, nichtigen Glung ihr kamibe felbstrauf Grundflige, die sich bei ben Romein fich den zeigleichen.

De militaidfichen Amerfuchungen Carl Gulfcarb's, welchen Friedrich Q. Jeillus nunde, Wettreffen an Gelehrfamteit alle früheren, und find nothwendig zu Berbefferung ber Ueberfetzungen von den Alten. Es ift

Cap. 9. Saufffliniet. Cap. To. Definifipe Sitten. 200

Suffegele Beifchiebenes etinnett worben; iblib nicht uns betälfwortet geblitben fogn mattbe, wiehn ber atBeiffault eble Mann länger gelebt hatte.

Die Briefe bes Grafen Algarotti, in Boging unf viefe Geginftliebe, find in bein beften Gofdmant gefitprieden; feine Urifpile ionren goofenihelts bie bas Abnigs, deffen freundichafelichen thingung et pands.

#### Eap. 10. Nomisoe Sitten.

Go viele Ablter saben Mom entstehen und berrichen fo bille mit neibischer Bewunderung seine Große; aber Aum wurde nicht nachgeabant: weil nichts im Wolde lauf einzeln ist; weil jede Erscheinung ihre dunch tauf fend Robennunklande bestimmte Zeit har; weil die obwissen Taktit ohne routische Sitten eine so lange Frebhilt und ein solches Reich nie gebildet haben warde.

Die Stadt Rom nach der Miederemanung (als bie Gallier fie meift verbrannt) verschänerte fich nach und nach; doch waren immer viele Sanfer von Holy, viele von Jiegelstein; die Gaffen unregelmäßig, meift enge, die Saufer febr hoch. Daß fie in den Sauptstraßen nicht aber fiebeingig Schub haben sollten, wurde unter Angestuck eingeführt; er war Stifter einer Fruurpolisei. Das fieblick, von den Zeiten der Abnige bis auf und erhalteme Wert find erstaunendruckebige Cloaten, welche die ReinMort find erstaunendruckebige Cloaten, welche die Rein-

ber alten Beller); aus den Jeiten der Cenfaln find Mafferleitungen abrig; die Seadt hatte in ihren Maus ern die einige Duelle der Inturna. Wo Romaun liegt, exftrecte sich das Marsfeld, eine Gegend so ehrwärdig wie das olympische Stadium; hier übten sich die Rhsmer in der Gymnastik, welche (wie bei den Grinchen) zu ihrem kriegerischen Ruhm nicht wenig beitrug.

Im Anfang der Consuln war die Stadt ungefahr so volkreich wie nun. Nachmals erstreckte sie sich so weit, daß benachbarte Städte Borstädte wurden. Wenn Lucan's Ausdoruck, "daß sie das menschliche Geschlecht hätte fassen konnen," weitgetriedene poetische Kahnsteit ist, so bleibt wahr, daß der Umfang der Stade uns gemein groß geworden; Rüchen in Palasten der Geoßen, sagt strafend Plinius, waren von der Ausdehnung wie sonst dus Erbgut eines Burgers. In Buchern und in der Lebensart weniger Senatoren waren die Sisten der Borwelt noch sichtbar.

Die alten Romer waren mattialische Landmanner; im Frieden so beschäftiget, mit ihrem Eisen über die sin ihrem Gebiet nicht-sehr freigebige) Ratur Eroberunsgen zu machen, wie im Arieg über die Feinde. Jeder banes seine zwei Jaucharte, so viel Land als in zwei Tagen ein Ing Ochsen bepfidgen kunte. Die Lentulus, die Piso, die Jabius, bekämen von den Linsen, Erdssen, Bohnen, die sie mit Geschäftlichkeit pfianzten; die, nachmuls durch Titel überwundener Nationen vorifitzgerte.

gerte Bunamen; fie trugen Rleiber, die ihre Beiber und Tochter von der Bolle, von den Sauten ihrer Beers ben verfertigten; bie Rleiber ber Ronigin Tanaquil fur ben erften Zarquinius find auf die Cafarn gefommen : man konske bie dazu legen, welche aus ben Sanden seis ner Livia Cafar Augustus erhielt. Dan fann bie Alten eber begutert \*) als reich nennen; Dieh war ftatt Gel-Gelb, welches ben Werth eines barauf gegrabes nen Studs Bieb bezeichnete \*\*), ließ ber Ronig Gervins pragen; Silbermungen find ein paar hundert Jahre junger, als bas Confulat. Dominienguter waren ber Reichthum bes fie verpachtenben Staates. Inner britthalb: hundert Jahren wurde im Latium durch confularischen Schweiß genug Land urbar gemacht, ausgerobet, ausgepolbert, und genug baju erobert, um jedem Burger fieben Jucharte ju geftatten. Nach biefem entvollerten Rriege die benachbarten Statte, viele Ginwohner begaben fich nach Rom, die Landeigenthumer bereicherten fich, fo baß auf den Bortrag bes Licinius Stolo einem Burger funfhundert Jucharte erlaubt murden. Bei Bervielfaltigung der Eroberungen murde Dagigung aus ben Augen gesett. Daber bie Gesetze ber Gracchen, der Bormand flaatsverderblicher Varteien. Endlich wurde Italien, bas gut bebaut feiner Aushulfe bedarf, ein Luftgarten fur die Bollufte ber Großen, abbangig von

<sup>\*)</sup> Locupletes.

<sup>\*\*)</sup> Pecunia.

v. Mallers Milg. Gefchichte. I.

ber Ernte am Aetna, von Sardinien, von der Sthe bes Mils; die Konige ber Welt hatten kein Brod; und erst unter Augustus lernten sie Magazine anlegen.

Im Schoos bes Landlebens batten fich die größten Relbberren, die tapferften Rrieger, Die beften Burger gebildet; die 31 Tribus der Landschaft maren fo gang bie vornehmften, baß faft Unehre mar, ben vier ftabtis ichen zuzugehoren. Go hatte fich Curius gebildet, ber die Geschenke des epirotischen Ronigs verschmabte, weil, mit Lorbeeren befrangt, er den Pflug wieder gur Sand nahm, um feine vier Morgen Erbgut auf bem vaticquischen Sugel zu bauen; wie er benn in ber Ges meinde bezeugte, daß der ein schlechter Romer fen, bem gehn Morgen nicht genugen. Go batte Attilius Regulus, ber zuerst die ftolze Rarthago mit vaterlandischen Baffen ichrecte, fein anderes Bermbgen, als eines ber burreften Gutchen in ber Kelbmark Roms. Cenforen wußten einem großen Senator tein ichbneres Beugniß zu geben, als daß er auch guter Wirth und Sausvater fen.

Doch waren auch die Eroberungen für die Eultur des westlichen Europa vortheilhaft; die Landmanner, die den großen Antiochus, den stolzen Philippus und Mithridates schlugen, brachten vieles Gemuse, viele Obstbaume nach Italien; von da verbreiteten sich Aeppfel, Kirschen und andere Früchte in wenigen Geschlechtzaltern bis Britannien. Von Rom tam der Delbaum

nach Spanien und Gallien. In bem nordischen Land pflanzten bie Romer bie erften Gemulegarten. Blumen waren ihre Luft; teine andere Bierde tannten ihre Daus fer als an ben Zenftern prangende Blumenfibde. Bein wurde im Samniter : Rrieg noch tropfenweise auf Die Altare gegoffen. und man verargte es Mecianus nicht. baff er fein Beib getbbtet, weil fie ohne fein Bormifs fen getrunfen. Aber (fo wohlthatig erwieberte Italien bie Sorge ber Landbefiter) über achtzig Sorten Canbe weine wurden berahmt. Die Relbherren und Gengto: ren nahmen auf Landfige ben Geift ihrer Dauptbefcaftigungen mit: gleichwie ber achaifche Philophmen bei jebem Spaziergang jungen Freunden Aufgaben aber militairifche Pofitionen vorlegte, und ihren Mugpunkt ubte, fo fab man Marius bas mifenifche Lanbaut nach ber Form eines Lagers einrichten; Rriegszucht, Polis gei, Popularitat und Maßigfeit fanden im Sauswefen Anwendung. Ueberhaupt waren die Alten auf die Beit geizig; baber vermochten fie auszuführen, was nach unseren Sitten mehr als Gin Leben erforbert.

In dieser hinsicht kann man behaupten, daß fie langer lebten; das Leben ift Gefahl, Genuß unserer Kraft, welchen allein die Uebung geben kann. Uebrisgens war die Jahl blubender Greise in Italien sehr groß; manzählte unter Bespasian in einer kleinen Landsstrede 54 hundertjährige, 40 zwischen hundert und zehn und hundert und vierzig, zwei Männer über anderthalb

hundert Jahre alt. Man weiß, daß aber der Tafel und im Bade Borlefer waren, auf daß die dem Abrper geswidmete Zeit nicht ganz für den Geist verloren gehe. Es gab keine gewöhnlichen Gesellschaften beider Gesschlechter; die Spiele waren wild, aber groß; darin wurden alle Classen, Alter und beide Geschlechter mit Blut, Tod und Schrecken vertraut, und sahen menschliche Aunst mit der Stärke der furchtbarsten Thiere im Gesecht. So in den Spielen, worin Pompejus auf einmal 600 kömen in den Kampfplatz ließ, und Augustus 420 Pantherthiere zum Borschein brachte. Die Römer fürchteten weniger die durch sich empdrende Grausamkeit, als entnervende Weichlichkeit, welche Zierde und bald Berdienst scheint, indes durch sie die Kraft für Anstrengungen verloren geht.

Den Carthaginensern war jeber Gewinn erlaubt, in Rom nur Sclaven; die in Griechenland modische Bestechung toftete die Ehre, bis unerhörte Reichthumer jebe Rühnheit, sich etwas zuzueignen, privilegirten.

Leichname vornehmer Burger wurden in den Biers den ihrer Burde auf das Forum vor den Rednerstuhl getragen; ein Sohn ober naher Berwandter sprachaber ben erlittenen allgemeinen Berluft; in langer Reihe sah man auf Eurulseffeln die Bildniffe der Borvater in den Amtekleidungen der Consulate, Praturen, Triumphe. Wer wollte fürchten, für ein Bolk zu sterben, in deffen Gedächtniß man ewig lebt!

Die Aurcht der Gotter erhielt fich über fechehun: bert Jahre; billig bemerkt Polobius, ",weise Ranner "bedurften des Aberglaubens nicht, aber Stadte fenen "bon Bolt bewohnt." Er gefteht auch, daß, wenn man einem Griechen eine Gelbfumme anvertraut habe, zehnfache Berfchreibungen, eben fo viele Sigille, zweimal fo viele Beugen oft nicht hinreichend gewesen maren, ibn von bem Berfuch bes Betruges abzuhalten; indeß zu Rom in Berwaltung ber größten Gelber Malversationen (bamale) unerhort, und Betrug fo felten als anderswo Tren und Glauben fep. Muein (fåbrt er fort), "Athen war von jeher ein herrliches Schiff "ohne Steuerruber, und Carthago ift, mas Rom wer-"ben wird; benn auch Rom wird durch Reichthum ver= "borben werden; das Bolf wird fich alsbann mit nichts "beguigen, und unterjocht werben von gubrern, Die "fcbeinen werben , ihm Mues zu geben."

So viel von der Ariegszucht, von dem arbeitsas men Leben, von dem Austand und von der Größe der Romer, von welchen, Wenig zu sagen, schwerer ist, als über manche andere Bolter Viel vorzubringen. In der Folge werden wir das Reich der Araber sehen; aber dieses gründete ungleicher Kampf religibser Besgessterung mit abergläubigen, ausgearteten, unterdrücketen Wölfern; dem Attila werden wir vom kaspischen Weer die in die Gesilde von Chalons, den Wogslen vom japanischen Meer die nach Giftesien solgen: aber jener erschien und verschwand wie ein Anstmeteor, diese

bekamen bald engere Schranken. Die Romer nach bes Pprrhus Krieg unterjochten die Lander vom scotischen Loch=Lomond, von der Elbe, dem Krapak, den russischen Gränzen, bis wo der Weihrauch sein Baterland hat, und in Sandwäßten das Leben der Ratur sich verliert, und in 549 Jahren verloren sie nicht Eine Proving!

#### Cap. 11.

Der erfte punifoe Rrieg; bas cisalpinifoe Gallien; Dalmatien.

Die großen Stabte Siciliens, meift burch Parteiungen erschopft, batten muffen geschehen laffen, bag eine Balfte ber Infel carthaginenfifch, die andere von dieser Republik bebrobet wurde. Geds Jahre nach bem sicilianischen Ariege ber Athenieuser mar Suratus sen unter die anmagliche Gewalt eines ber geschickte-D. C. ften Parteibaupter , Dionpfius , gefallen. Diefer, ber Cobn eines bochtverbienten Bargers, war in allen Rünften, beren fich Tyrannen bedienen, um auf icheins. bare Billigkeit und ansgezeichnete Berbienfte Usurpation ju grunden, vortrefflich unterrichtet. Sein Rebler war, daß er herrichen wollte; baburch verdunkelte Dios npfins feine Tugenden, und ftarate die besten Burger in unnennbares Unglud. Er brachte nach febn langer Bermaltung auf ben gleichnamigen Cobn eine von hundertfaufend Mann ju Rug, gebntaufend Reitern, und fünfbundert Schiffen vertheidigte Macht.

Mark to Section (Ass. 6)

Seinen festen Sinn, seine Alugheit erbte ber juns v. E. gere Dionpsius nicht. Um so leichter gludte feinem Better Dion, und nachmals Timoleon, bem Corinsthier, die bem Bolt verhafte Herrschaft zu fturzen.

Aber bald verdarben Leidenschaften und bofe Sit= ten bas fcone Werk der neuen Freiheit, und Agathos fles bemachtigte fich Spratufens. Diefer Mann, bef. v. fen Junglingejahre großer Ausschweifungen beschuldi= get werben, entwickelte als Rurft vorzügliche Gigen= icaften, fowohl eines Commandirenden als eines Rub: rere ber Menge. Er mar ber Schreden ber Gegner feiner Gewalt, aber auch ber Carthaginenfer. diese ihn besiegt, und bald gefangen glaubten, trug er ploplich (hiedurch zeigte er den Romern den Weg) ben Schrecken seiner Baffen vor die Mauern ihres ei-Nach langer, ruhmvoller herr= genen Baterlandes. schaft, der er durch die Anwendung großer Ginfichten wurdig war, ftarb Agathofles in hohem Alter, nach bem Berlufte feines geliebten Sohnes, bei fichtbarem Kall feines Kurftenthums, in fo trauriger Berlaffenbeit, daß, seiner Tyrannei ungeachtet, sein Tod ruh= v. E. rend ift.

Die Sprakusaner, gleich unfahig, die Freiheit zu genießen und sie zu entbehren, beriefen Phrrhus. Nach beffelben Abreise verwirrten sich alle Berhaltniffe so, daß sie zu Unterdruckung der zu Messina sich aufshaltenden Mamertiner mit ihren eigenen furchtbarften

Feinden, den Carthaginenfern zusammentraten. Da v. C. jene die Romer fur sich hatten, so entstand der erfte 233. punische Arieg.

Rom mit aller Macht Italiens führte ihn wider bie größte Handelsstadt der damaligen Welt, der das triegerische Spanien, die furchtbare afrikanische Reisterei, das fruchtbare Sicilien und viele andere Inseln und Kusten zu Gebote standen. Carthago war im Versfall der Sitten, doch hatte sie noch Hamilcar, Hasdrusdal, Hannibal, und Kräfte zu Unterstützung dieser großen Feldherren.

Da Rom nie Seefriege geführt, fo suchte man Mittel, die Manier ber Landfriege, worin bie Stadt fo groß geworden, in mbglichfte Unwendung ju bringen. Es wurde vom Berbed geftritten, burch Rlammern feindliche Schiffe fortgeschleppt, bestiegen, im Sandgemenge gefiegt. Die Carthaginenfer tamen burch Roms erfinderischen Geift in gleiche Berlegenheit, wie im Zweitampf der ichulgerechte Streiter burch regellofe Ruhnheit und Lift bes unwiffenden Gegners. Die Cars. thaginenser hatten eine bessere Rauffahrteislotte als Rriegeschiffe. Duillins schlug fie. Ihre fcmachen Colonien wurden eingenommen, und Regulus erschien an dem Thor von Carthago. Da half ein in die Dienste der Republik getretener Lacedamonier, Zanthippus; ber tapfere Consul unterlag beffesben befferer Kriegstunft. Ueberall, wo die Carthaginenfer für fich ftritten, wurs

E. 11. Der erfte punifche Rrieg; bad cidalpiniffe Gallien 16. 249

ven sie geschlagen. Nur hamilcar Barcas widerstand; aber eine entscheibende Nieberlage in den Gewässern der ägatischen Inseln nothigte die Republik jum Frieden; sie mußte Sicilien aufgeben. Bald nahmen die Romer auch Corsica und Sardinien ein.

». €. 240,

In der Geschichte des ersten punischen Krieges bemerkt man bei den romischen Felbherrn mehr Muth als Kenntniß; dieses bestätiget die Idee, daß die Kriegekunst in den samnitischen und in des Pyrrhus Kriegen kaum angefangen hatte sich zu entwickeln. Carthago, deren ganze Kraft auf Miethstruppen bezruhete, hatte das Unglad, daß diese nach dem Frieden in Rebellion ausbrachen, und kaum Hamilcars Kunst und Ansehen die Republik rettete. Hamilcar war ein Feldherr von großer Beharrlichkeit und Feinheit, warzmer Freund seines Baterlandes, und nicht bloß in der Liebe des schonen Hasdrubals griechisch.

Nach diesem Krieg eroberten die Admer das cisalsplnische Gallien. Dieses Land liegt zwischen den Alspen und dem apenninischen Gebirge; er zog sich bis an (und eine gute Strecke jenseits) die Mundungen des Po. Der Apennin erhebt sich als ein Arm der Alpen, von der Gegend, wo sie selbst anfangen, und läuft ostwarts von der Mundung des Baro nach dem Modesnessischen, von da südlich, so daß er Italien durchsschen, von da südlich, so daß er Italien durchsscheit; ein, nicht den Alpen, aber dem Jura, ihrem nordlichen Arm, zu vergleichender Berg, in welchem

von alten Entzündungen viele Spuren find, welche ber Jura nicht hat. Das Thal des cisalpinischen Galliens war sehr sumpsig; fruchtbar, in so fern man es an benuten wußte. Die Gallier bewohnten viele ehemalige Städte der Tuster. Ihre Nachbarn auf dem Apennin, wo Monaco, Oneglia, Genua und Modena sind, hießen Ligurier, ein nordisches Bolt, durch die Lage wichtig, an Kräften schwach, aber behend und listig, daß ungemein schwer war, sich besselben zu versichern. Ein anderes uraltes Bolt, die Beneter, an den Muns dungen des Po, scheint auch aus den germanischen Wäldern, wo die Wenden (Wandalen) umberzogen, ausgegangen zu sepn.

Rom führte mit den Galliern und Liguriern viele Ariege; wider jene glücklicher; dieses Bergvolk schien oft bezwungen; auf sich und seine Lage getrost, entsging es wieder; Biehzucht und Ariegsdienste um Sold waren sein Betrieb; sein Gebirge ist reich an den schwersten Lagen.

Die Romer unterwarfen auch die vom Ende der Alpen in Iftrien bis gegen Spirus liegenden Kuften Lisburniens und Dalmatiens; das schwer zu durchforsschende Gebirge blieb frei.

#### Cap. 12.

Der sweite punifche Arieg.

Nach diesem bestritt ber furchtbarfte Felbberr, ben -

hundertichriger Siege. In dem Beer, welches Samilcar in Spanien gu Bertheidigung ber Bergwerte und Unterwerfung ber wilben Ginwohner commandirte, weit von den verächtlichen Parteiungen, Die fein Baterland fcmachten, bilbete er feinen Gohn Sannibal gur Rriegefunft, jur Menschenkenntnig, jur Babl guter Stellungen und bitterm Romerhaß, über welchen er frub einen Gid von ibm nabm. Nachbem der Bater. und ber ichbne Sasbrubal, fein Nachfolger, gestorben, » rief bas heer ben feche und zwanzigiahrigen Jungling zum Keldherrn aus. Bald nach diesem überzog er die den Romern verbundeten Saguntiner. Der Senat, auftatt Carthago burch ichnellen Bruch gu ichreden, ergriff ben Beg ber Unterhandlung. Die Saguntiner, nach langem, vergeblichem Widerftande, gundeten die Stadt an, und gaben fich häufig den Tod. Sannibal, mehr und mehr entflammt, fette durch, daß Rrieg erflart wurde, und beschloß, wie bie Romer im letten Rriege feinem Baterland gethan, fo nun fie in Italien felbft ju fuchen. Er ging über die Dyrenden, burd Gallien, bis wo die Rhone Die Saone aufnimmt, wandte fich burch Allobrogenland nach den Alpen, ging bie taum gebahnten Pfade über ben boben Bifo, und erschien in den Gefilden Turins. Noch hatten die Romer nicht gelernt in einem folchen Lande zu ftreiten; bie Unterwerfung beffelben mar nicht belehrend genug. Auch erwarteten fie ben Zeind auf ber untern, gewohnlichern Strafe an ber See und am Apenninengebirge, wo er aufzuhalten gewesen ware. Dannibals größte Aunst war die Bahl vortheilhafter Stellungen. Diese hatte er in den Buften und Bergen Castiliens von Kindheit auf herrlich gelernt.

». E. 26 f.

Er schlug die Romer von den Ufern des Tieino bis nach Avulien in vier Schlachten, die jeder andern Republit verberblich gemesen maren. Es kam binzu, baß man zu Rom feit jenem erften punischen, leichteren Ariegen taum beschäftiget, fich gang ben innern Stadtfachen überlaffen hatte; Erebit beim Bolt vergab Stellen, die bem Berbienft gebührten, Dannern, die dem Senat entgegen maren, obwohl fie die Bahigfeit nicht hatten, gegen Sannibal gu fteben. Rur . Rabins fühlte bas Geheimniß ber Fortidritte bes Cars thaginenfere; ba er in eben berfelben Runft vortrefflich, ein Dann von großem Berftanbe, alt und in allem gemäßiget war, bielt er die Site Anderer gurud. Die Romer waren durch eigene Tehler geschlagen worden; in bem feindlichen Beer war nur hannibals Wiffenschaft ihnen furchtbar. Rach ber Riederlage bei Cannen, einem Unglicht wie jenes ber Athenienser auf Gis cilien, ober wie die leuftrische, ober wie Alexanders großte Schlacht wiber Darius, folgte man dem Fabius, welcher ben Reind bloß beschäftigte. Bon bem an lag hannibal breizehn Jahre in Italien, ohne Thaten, welche'bem erften Schreden feiner Baffen entsprochen

hatten. Mit Rabe gludte ihm, rdmische Bundesges noffen auf einige Zeit für sich zu bestimmen. Mehrs mals litt er Verlust; Sprakusen, welche Stadt nach des weisen Hiero, ihres langiahrigen Herrschers Tod, gegen die Admer seyn wollte, wurde nach höchstmerks wurdiger Belagerung durch Marcellus erobert. Oft blieb Hannibal eine geranme Zeit unthätig. Doch, so schlecht er von Carthago unterstützt wurde, erhielt er sich meist auf Italiens Kosten.

Lange begnugten fich bie Romer, ibn aufzuhalten: endlich rettete und entschied ein in Gefahren gebilbeter Jungling. Scipio ift als Rriegemann wurdig neben Cafar ju fteben; als Menfc und Burger, über ibm. Seine Rriegszucht und die Unbescholtenheit seiner Sitten erwarben ihm fo viele Berehrung, ale bie Sanftheit ber letteren Bergen. Das Beer nahm feine Befehle wie Gotterspruche an; man wußte, bag Scipio nichts ohne bie Gbtter unternahm. Nachdem er in Sannis bals erfter Schlacht feinen Bater vom Tobe gerettet, berfelbe aber mit feinem Obeim von den Carthaginens fern in Spanien erschlagen worden, beschloß er biefe Schatten und Rom au rachen. Seine bervorleuchtenbe Tugend vermochte die Gifersucht alter Senatoren, im Commando bes größten Rriegs, ben Rom je hatte, bem eblen Jungling zu weichen; eben bieselbe gabihm ben Gieg über bie im Deere eingeriffene Berberb: nif: 12,000 Weiber wurden aus bem Lager entfernt;

seine Selbstbeherrschung, sein Glack in den schwerften Unternehmungen gaben dem Heer ein solches Bertrauen, daß vor ihm kein Feind unüberwindlich schien. Alfo, indeß Archimedes mit Erfindungen des Genies die Stadt Syrakusen gegen das Gluck des Marcellus zu behanpten sich vergeblich bemühete, indessen Gracchus die Insel Sardinien wieder eroberte, und Hamibals letzte Hoffnung, die von Hasdrubal, seinem Bruder, ihm zugeführte Hulfe, durch Tiberius Nero vernichtet wurde, vertrieb Scipio die Feinde aus allen ihren Bessitzungen in Spanien, setzte über die Meerenge, und erschien in Afrika.

hannibal, ermattet, hielt fich in Italien, als Carthago thin zu eigener Bertheibigung (ber machtigfte Aurft des Landes, Maffanaffes, war Scipion's Freund) beimberief. In bem 17ten Jahr, feit er aber bie Alpen 30g, verließ Hannibal Italien, ohne nach fo vielen Siegen den Romern eine Gegend entriffen ju baben, von der aus man fie batte ferner tonnen beunruhigen. Bald nach diefem lieferten die beiben größten Reibberren damaliger Zeit in ben Gefilden von Bama Die Schlacht, welche über ben Borgug ber einen ober an= bern Republit entscheiden follte. Scipio sette die Bluthe feiner Armee bem fcwachften Theil ber feindlichen entgegen; auf daß fruber Erfolg fein Seer begeis ftere, und ihm mbglich mache, ben besten Truppen Sannibals in die Seite zu fallen, indeß ein Theil des

rer, welche bie fliebenben verfolgten, fich in Zeiten menbe, um ben noch ftebenben in ben Ruden gu fal-Nach einem ahnlichen Plan gebachte hannibal vermittelft feiner Elephanten bie romifchen Linien gu brechen, und alebann von allen Seiten auf einmal gu Diefe Abficht mertte Scipio, und ftellte ben Elephanten leichtbewaffnetes Rugvolt entgegen. Die Thiere gewaltig losbrachen, machte die romifche Infanterie mit größter Bebendigfeit rechts und links Wendungen. Die Beftien, beren fturmifcher Lauf burd ibre Rubrer nicht aufzuhalten mar, fturzten muthend por fich, und rannten unschädlich burch ben Raum, welchen ihnen Scipio ließ, und ber, ba fie vorbei waren, schnell fich wieder fullte. Indeffen führte er mit feiner eigenthamlichen Geiftesgegenwart feinen Plan In dem 550ften Jahre ber Erbauung Roms . C. bestegte P. Cornelius Scipio bei Bama in entscheibenber Schlacht Carthago, die einige wiber Roms aufblus bende Große eines murdigen Rampfe fabige Republik.

Den Carthaginensern blieb nichts übrig, als um Frieden zu bitten. Ihre Stadt und derselben Gebiet blieb ihnen; so gut eine geschwächte Republik in der Nachbarschaft einer andern, die alte Gefahren selten vergist, sicher seyn kann. Ihre Schiffe mußten aussgeliefert, allen Ariegen entsagt werden. Ganz Rumis dien wurde ihrem Feinde Massanasses gegeben, der sie beobachtete, und ungestraft beleidigte.

#### Eap. 13.

Der macedonifde und fprifde Erieg.

Nach Hannibal war Philippus Abnig von Maces bonien, Entel bes Antigonus Gonatas, der wichtigste Reind, weil er die Murier ju fich nehmen, ober mit griechischer Seemacht Italien beunruhigen fonnte. batte ben Rebler begangen, die Carthaginenfer, mit welchen er einen Bund hatte, indeß er mit geringern Streitigfeiten in Griechenland fich unnut beschäftigte, ohne Unterftugung ju laffen. Die fonft gelehrten Grieden hatten zu mangelhafte Begriffe von auswärtigen Dingen , um die Kolgen vorzusehen; fie bildeten fich ju viel auf ihre alten Siege ein, um fur wichtig zu balten, was bei Kremben vorging. Zugleich wurde Phis lippus durch Bollufte und Gewaltthatigfeiten veracht= lich und verhaßt, und verlor bas Zutrauen, weil er nie Bort hielt. Er fcmachte fich felber, indem, ans Ratt alle Griechen zu vereinigen, er den Metoliern und Athenienfern Apprebenfionen fur Die Unabhangigfeit gab. Philippus war fabig, fich anzustrengen; Lift und Bachsamteit fehlten ihm nicht; als Relbherr wußte er bie Gegenben feines Landes zu benuten. Aber als die Romer ber griechischen Areiheit (so gaben fie es por) ju Gulfe tamen, zeigte fich bei Ronoftephalen, baß Philippus in einem burchschnittenen Lande ber Pha= lanr bie nothige Biegfamteit nicht ju geben wußte. Er wurde geschlagen. Gleich= . Gleichwie die Romer der Stadt Carthago die Unsabhängigkeit gelaffen, so proclamirten fie die Griechen frei. Sie wurden herren der Welt, ohne es zu erkennen zu geben, und ohne daß sie zu erobern schienen. Sie wußten, daß von den Stadten der Griechen weder Einigkeit noch eine dauerhafte Anstrengung zu besorz gen war. Wenn die Romer hiebei geblieben waren, sie hatten arm und gewaltig, stark und frei an der Spige der Boller bleiben konnen.

Gleichwie Macedonien überwunden worben, weil der Konig, anftatt den romischen Arieg mit Hannibal zu führen, es hatte anstehen lassen, bis die Romer mit aller Macht über ihn herfallen konnten, so, und leichter noch, wurde Asien bezwungen, welches an dem Schicksal Macedoniens kein Theil genommen.

Thoas, der Aetolier Haupt (jener Aetolier, beren unruhiger Geift Griechenland verwirrte, und welche durch Berbindung mit Rom die außerste Gefahr über alle diese Lander brachten), Thoas glaubte sich für gesleistete Dienste von den Romern nicht genugsam belohnt, und suchte Antiochus den Seleuciden auf die Fortschritte der Feinde alles Konigthums ausmerksam zu machen.

Bon den Trummern der alten Troja bis an den Caucasus, über Medien hin, ganz Sprien, Phonicien, Palastina, Aleinasien, gehorchte Antiochus dem Grossen. Kaum fühlte er, daß die Parther nicht mehr unster ihm waren; die schönsten, vollreichsten, blühendsten

Provinzen Affens bienten ihm; seine erste Zeit war glanzend, und er bei Weitem ber machtigste asiatische Monarch. Nur hatte seine Thatigkeit bei zunehmenden Jahren abgenommen: Antiochia war eine der wollustigsten Stadte; der große Antiochus schlummerte unter den Lordeeren seiner besseren Jahre. Da sioh Hannibal zu ihm. Eine dem Hause seines Vaters unaufhörlich entzgegenarbeitende Partei hatte, mit Hulfe der Römer, ihn gendthiget, Carthago zu verlassen, da er durch die Abstellung vieler Mißbrauche dem gemeinen Wesen innere Kraft wiedergeben wollte. Er unterstützte den Thoas; beide brachten Asien gegen die romische Machtius Gesechte.

Alexanders Argyraspiden waren Jangst nur noch dem Namen nach übrig; an der Stelle mahrhaster Größe herrschte Pracht; Unordnung, Weichlichkeit und Hoffunkte hatten zu Antiochia ihren Sig. und nachbem der Krieg erklart worden, fanden Hannibald Rathschläge kein Gehor über die Art, ihn zu führen. Mit Blumen bekränzt, von Verschnittenen begleitet, bei Fibte und Lever, zog der große Antiochus auf seinem prächtig geschmuckten Elephanten, an der Spige eines zu viermalhunderttqusend Mann geschätzen Geeres, aus Assen bervor. In seidenen und purpurnen Gezelten, an reichbesetzer Tafel, und in den Armen der Wollust, vermeinte er über die zu siegen, welche Hannibal und Philippus nicht vermocht hatten aufzuhalten. Daber

Acilius Glabrio und L. Scipio, bes gehffern Bruber, ihn leicht nothigten, nachdem er durch die Schlacht, in ben Thermopplen, aus Griechenland vertrieben, und bei Magnesia entscheind geschlagen worden, um ben Preis Aleinasiens bis an den Taurus und um die Salfte seiner Schiffe Frieden zu kaufen.

Noch wollten die Romer Konigreiche lieber geben, als beherrichen; fie begnügten fich, Sieger zu fenn; nachdem fie in Galatien die angeerbte Wildheit jener vor hundert Jahren in Macedonien furchtbaren Gallier gedemuthiget, ichentten fie einen großen Theil Rleinsaffens dem Konige von Pergamus, ihrem Freund.

### Cap. 14.

Der Ausgang Hannibals und Scipiv's.

So großmuthig der Senat gegen schwache Bundesgenossen handelte, so aufmerksam beobachtete er alle
Schritte Hannibals, der idia, Welt durchwanderte, um
dem Namen Roms Jeiphe zu arregen. Er war bei
Prusias, dem schlauen, habsüchtigen, furchtsamen Abnig Bithinjens, als seine Auslieserung begehrt wurde.
Da nahm er das Gift, welches er seit vielen Ighren
bei sich trug, um nie zu leiden, was Hannibals unwurdig ware. Diesen Weis erhielt er vom Gelchiet
für die durchbrochenen Alben, die Tage am Ticinus,
an der Trebig, am Trasimenersee und bei Cannen;
aber sterbend konnte er Roms durch schnelles Glück

beschleunigten Unstern voraussehen, und daß unter den helben, welche mit herren einer verdorbenen Repusblik einen in der Bluthe der Kraft stehenden militairischen Statt ruhmvoll bekampft, sein Name ewig oben an stehen wurde.

Um dieselbige Zeit wich sein Ueberwinder der Siferssucht einer Partei. Scipio verließ das gerettete Rom, lebte auf seinem Landhause bei Linternum in der perzschnlichen Burde, die ihm der Neid nicht nehmen konnte, starb daselbst, und hinterließ den Anwohnern die, viele Geschlechtalter fortgepflanzte Meinung, daß, nachdem die von ihm verehrten Götter den hohen Geist in ihre Gesellschaft aufgenommen, unter der Myrthe, in dezen Schatten in selbstgepflanztem Lustwäldchen er rushete, eine übernatürliche Schlange den Zugang seiner Alsche bewahre.

#### 'Cap. 15.

#### Eroberung Macedoniens.

Den Aetoliern vergaben die Romer, eroberten Insfeln in dem adriatischen Meer, und nothigten das aufsrchrische Istrien, ferner zu dienen. Indeß hatte Koning Philippus den bessern seiner Shine der verleumdes rischen List des Perseus geopfert, über dessen Betragen e.c. er in verlassenm Alter durch Gram sich todtete. Diesser Perseus, um den Macedoniern sich zu empfehlen, erhob nach langer Anstrengung einer an sich weisen

Staatstunft gegen die Romer einen Rrieg, woburch er (nicht ohne Schein, fo lang bie Romer es nicht ernstlich nahmen) ben alten Ruhm ber macedonischen Baffen berzuftellen fich schmeichelte. Aber ber Felbherr Paulus Memilius besiegte die unübersteiglich scheinenden Sinderniffe, welche Balber und Berge feinen Fortichritten entgegenstellten. Den Ronig ergriff in dem enticheis benben Augenblick panische Aurcht; er verließ bas Reich. Er wußte nicht zu fterben, fondern überlieferte fich. Das cedonien wurde fur ein freies Land unter Roms Schirm= berrichaft erklart. In bem 155ften Jahr nach bem Tode Meranders des Großen wurde sein letter Thronfolger, bem Triumph bes Ueberwinders folgend, in Rom gefangen eingeführt, und farb in ber tiefften Erniedrigung. Das reiche Epirus entschäbigte bas rbmische heer fur die Ordnung, die es in Macedonien hatte muffen beobachten.

# Cap. 16. Der dritte punifche Krieg.

hierauf bereiteten gegen einander aufgebrachte Parteien zu Carthago dem Baterlande den Untergang. Bierzig vertriebene Senatoren baten den Konig Maffanaffes, ihre herstellung zu bewirken. Sechs und neunzig Jahre alt war dieser herr, Bater von vier und vierzig Sohnen, Konig vieler umherziehenden friegerisschen Stamme, Urheber großer und reicher Cultur in

Wiffen, welche zu ewiger Unfruchisäteite bestimmt schienen; Mbins tinger und frandhäfter Fleund. Die Carrhuginenser verwarfen seine Einnesthing; bie hetes stende vor Konde Partei fürchtere fül flat. Alls die Sache vor die Romer timi, urtheilte der Senat wie Mussausser wähfarustes die Earthaginenset unverwarfen sich nlite; ihre Führer fürchteten Alles; sie beschloffen, sich unter Schrier fürchteten Alles; sie beschloffen, sich unter bie füllende Republik zu begruben.

Bur felbigen Beit beftlimmte ben romifchen Genat ein Greis; Dr. Portins Cato. Diefer, in ber Rachbars fchaft Rome gu Zuschlum geboren; war auf bem Lande erzogen worben, bie er ale ein fiebengefinfahrtger Jungling in bie Rriegsblienfte trat! Mis Milluit: tribim, Quaffor, Meditte, Peator Garbiniens, zweis mal Ginfili, Proconful in Spanien, hatte'et fo gerethte Sitten behauptet, daß er iber vier und vietzig Antlagen bes Reibes vor bem Bolt fiegte; befonders war feftie Cenfur (Sittenrichteramt) burch ernfte Beftigfeit beruhmt; er war in vaterlandifchen Rechten und Geschich= ten bei Beitem der gelehrtefte, einer der beredteften Ranner feines Zeftaffere, und ein vortrefflicher Bausbater; mit ber Strenge alter Tugend verband' Cato fo biele Ammuth, ale ber Butbe eines romifchen Genarore geziemend fichien. Aber phrobit er in fouft vielen Cachen einen fcarfen und richtigen Billt batte, wat er in cie nem einzigen Plinet allen Danniert gleich, bet werchen Die frulleften Jugendeinbificte barchais Die fruttien bietben. Cato gedachte immer an hannibal, wie er vor fiebenzig Jahren Rom bedrohte; bei allen Rathicklasgen, wenn auch über ganz andere Dinge, fugte er bei: "Und überdieß ift meine Meinung, daß Carthago zers "fibet werben foll."

Die Sciptonen bei Weitem nicht so. Der, welcher diesem großen Namen bamals neuen Glanz ertheilte, war ein Sohn Paul Aemil's, den der Sohn des Siezgers von Zama in seinem Alter adoptirte. Er vereiznigte mit seines eigenen Vaters reiner Tugend die liezbenswurdigen Sitten des altern Scipio, und mit dem in beiden leuchtenden Heldengesst mehr Kenntnisse und Eleganz der Manieren als in früheren Zeiten zu erlangen war. Im Senat behauptete Scipio Nasica durch Weisheit und Gerechtigkeit großes Gewicht.

Die Scipionen widersegten sich dem Gedanken der Zerstörung dieser einzigen Stadt, welche Rom durch das Andenken alter Gefahr abhalten konnte, sich frech den Leidenschaften zu überlassen. Es war vorzusehen, daß Rom untergehen würde, wenn kein Gegenstand einiger Fürcht übrig wäre. Auch Gefühl der Gerechtigkeit und Wenschlichkeit mochte für die unglücklichen Carthaginensser sprechen. Auch der jüngere Scipio hatte ein edles Herz; sein Leben rechtsertigte den ungemeinen Ruhm, "daß er nie etwas gesagt noch gethan, was nicht läblich, "gewesen wäre;" er war des Lälius zärtlicher Freund; er bewunderte den Polybius, dieser lebte bei ihm; jene

Meisterstücke, wodurch Terentius das lateinische Theater dem attischen näherte, find wir zum Theil ihm schuldig; Scipio liebte ihn, und half ihm.

In bem Senat, wie in solchen Collegien oft, machte die biedere alte Art Catons, die Jeder begriff, und welche mit vielen Leibenschaften der Zuhdrer zussammentraf, größern Eindruck, als was Scipio Nassica, oder der Jüngling Scipio, tiefer bemerkten. Das Aeußerste wurde beschlossen.

Also unter bem Borwand friedbruchiger Buruftungen wurde von den Carthaginenfern die Auslieferung aller Schiffe begehrt, welche fie, dem letten Frieden sumiber, gebaut hatten. Gie gaben biefelben; fie murden vor ihren Augen verbrannt. hierauf murbe ihnen angedeutet, Carthago, ihr Baterland fammtlich gu verlaffen, und weit von ber See, im Innern des Landes, eine neue Stadt aufzubauen. Da die Gemeinde dieses borte, ergriff fie die außerfte Berzweiflung; Jeder beschloß Rrieg; ihr Senat schwur, mit Carthago unterzugehen. Giner ber Suffeten war ber Meinung, daß man bem Unftern weichen foll; er wurde in der verfammelten Gemeinde todt geworfen. Nun wurde Alles aufzufindende Sols (man schonte weber die Sutten ber untern Stadt noch irgend ein bolgernes Gerathe) nach ben Werften gebracht, um eine neue Flotte ju bauen; alles Gold und Silber, alles Metall der Großen, die Grabzierben der Borfteber, der Belben, die beiligen

Gefäße, die Schätze der Tempel, Pflüge, Sicheln und alles entbehrliche Handwerkszeug wurde geschmolzen, in Wafe fen gegossen; da schnitten alle Weiber ihren Haarwuchs ab, um Seile und Stricke für die Schiffe zu flechten; ohne Unterschied Standes, Alters, Geschlechtes, war Ries mand, der für das Vaterland, für die alte große Carsthago in dieser äußersten Noth nicht Alles anwandte. Wunderwürdig widerstanden die Carthaginenser in das dritte Jahr. Zwei Mauern waren eingenommen, die dritte hielt. Der Hasen war verloren; man grub einen andern; plöglich und sieghaft erschien eine Flotte; mehr als Einmal waren die Legionen geschlagen worden. Der Konig Massansses starb, und Scipio vertheilte besselben Land unter Mikipsa, Gulussa und Manastasbal, seine Sohne.

Gegen die Erfindungen der Berzweiflung fand nur Scipio Mittel. Er hatte zu Rom das Amt eines Aedislis (Bauinspectors) begehrt, und wurde zum Consul gewählt, ehe er das gesetzmäßige Alter hatte. Hierauf kam er nach Afrika. Im dritten Jahr dieses traurigen Kriegs drang er bei nächtlicher Weile in den letzten Has v. C. fen. Und nach diesem unersetzlichen Berlust ergaben die Burger sich nicht. Sechs Tage, sechs Nächte stritzten sie am Ufer und von den obern Gassen für die offene Stadt. Endlich erklärte sich eine Partei für die Romer. In diesem Augenblick wurde die Stadt von der Hand (wie es scheint) ihrer eigenen Bürger angezündet,

auf daß ver Sis der uralten Republik und einer so langen Deresthäft nicht eine den Momern dienstbare Ambstadt werde. Hasdrubal, ein vornehmer Burger, ging über; sein Weib sah ihn, umarmte ihre Kinder, "so lebe denn, Hasdrubal, wenn du das Herz hast, "Carthagd zu überleben!" und warf sich mit den beisden Kindern in die Gluch ihres brennenden Palastes. Viele gaben sich den Tod bei den Gräbern der Vorvätter, den Denkmalen der Helden, auf der Burg bei den Tempelin. Siebenzehn Tage brannte die von siebensmalhundertrausend Menschen bevölkeite, tausend Jahle binhende, gewaltige Stadt, und sant in schaudervollen Schutt \*).

### Cap. 17.

### Der adaifde Rrieg.

Nach Eroberung Macedoniens bemerkten die Grieschen, wie weit furchtbarer für ihre Unabhängigkeit die romische Republik sen, als der gestürzte Konig. Bald suchten die Romer, nach Stillung eines Versuchs, den Andriscus zu herstellung des macedonischen Reichs gesmacht, der kesten Plage Griechenlands sich durchgeshends zu versichern, und begehrten von dem achäischen Bund alle die, welche die Konige sonst im Peloponnessus besetzt hatten. Der Gesandtschaft, welche diesen Ans

<sup>\*)</sup> Es ift eine neue Bermuthung, daß das zu unferer Beit gefundene Combotto, tief in Afrita, von entstohenen Carthaginensern gestiftet worden sepn durfte.

trag machte, wurde von bein corinthischen Pobel beleidigend begehnet; dieser Borwans schlen zu einem Arieg hinreichend.

Vergeblich ftritt Achaja mit altgriechischem Selbenfinn; Alles wich ben Uebermachtigen, mohl angeführten Legionen; Kritolaus, Bundesvorfteber, entging nur burch Selbstmord einer schmablichen Uebergabe. Roch magte fein Nachfolger Diaus, als ein anderer Leonis bas, mit fechehundert und vierzehn tapfern Dannern bie Behanptung der corinthischen Landenge. Alles wich bem Strom des Glude. Diaus eilte binauf in fein Baterland, versammelte fein Saus, ver= :: theilte feinem Weib, feinen Rindern Gift, nahm es felbit, und fiel vor und mit ihnen. 2. Mummius ero= berte Corinthus, geziert mit einer ungezählten Menge portrefflicher Werke, bie ber Luxus und Runftfleiß ber iconften Sahrhunderte Griechenlands bervorgebracht hatte. In bem 955ften Jahr nach ihret Erbauung (itt demfelbigen Sahr wie Carthado) wurde Corinthus gepfundert und verbrannt, alle Erwachsenen mannitiden Befchlechtes umgebracht, Welber und Rinder als Sclaven verkauft; ungabilige Meifterftude ber Runft gerftort; auch bas bootische Theben und (ble Mutterftabt fo vieter Colonien) Chalcie, Die große Saupt= ftabt Gubbens murbe verbrannt. Die guten Tage bes alten Griechenlands endigten; es erhob fich nie zu bem porigen Glang.

## Cap. 18.

#### Spanifoe Ariege.

Nachdem Carthago und Corinthus gefallen, bes schäftigte der lusitanische Spanier Biriatus, ein großer Mann, die romische Ariegskunst acht Jahre, und in eben demselben Land Sine Burg, die nur 4000 Mann zur Besahung hatte, viele Feldherren, vierzehn Jahre lang. Numantia brachte Legionen zu der schimpslichen Uebergabe, wie jene im Arieg der Samniter erlitten. Biriatus siel nur durch Berräther. Selbst von Scipio wurde Numantia nicht bezwungen, sondern als Hunsten gersnoth ihre Einwohner zur Verzweislung gebracht, und Scipio keinen Anlaß zu einer Schlacht ließ, zundeten sie den Ort an, und ermorderten sich selbst; wesnige, in ungeheuern Gestalten, folgten dem Triumphzwagen des Ueberwinders.

In vielen Gegenden behauptete Spanien die Unsabhängigkeit noch hundert Jahre; es waren wenige Bundesgesellschaften, und so wurde jede Wolkerschaft am Ende gewiß, doch nur eine nach der andern mit immer neuer Muhe bezwungen. Jede stritt für die Freiheit, ihr eigenes Gut, gegen Unterdrücker, welche die eigene Verderbniß täglich härter machte. Der spanische Erfindungsgeist erzeugte mehr geschickte Dauptleute, als man bei berühmteren Volkern findet, welche nicht eben ben Dang zum Nachdenken haben.

# Cap. 19.

#### Die Grachen.

Indest die Abmer mit so vieler Rühe zum Besig des wilden Spaniens kimen, siel Aleinasien ihnen zu; der lette Attalus, Abnig von Pergamus, da er ohne Erben starb, gab testamontsweise sein angestammtes Adnigreich und das Geschenk zurück, welches einer seiz ner Worfahren von dem Senat bekommen hatte. Borgeblich widerseize sich Aristonicus. Aber ein Jeind v. Edwis hätte dem Staat kein schäblicheres Geschenk maschen können; denn eben so vergeblich kämpsten seitz dem altoaterischer Biedersinn gegen Asiens Wollaste und Reichthumer.

Sofort wurde durch den Bolkstribun, Tiberius Gracchus, Schwestersohn Scipions, vorgetragen, die Schätze des Attalus zu vertheilen, und vermittelst eines neuen Geseges dafür zu sorgen, daß ein Bürger nie mehr als ein bestimmtes Maaß Ackerland besitzen dürse. Der Bater dieses Tribuns war ein Mann von alter Tugend gewesen. Er selbst hatte Alles, um ohne Ueberztretung der Gesetze ein mächtiger Bürger zu seyn; das von ihm vorgetragene Gesetz war populär und bei der Menge für ihn mehr empfehlend, als billig. Denn die alten Einschränkungen des Landesbesitzes waren durch langes Herkommen außer Uebung; so daß das Gesetz gegen einen beträchtlichen Theil der Bürger hart war,

und dem Armen zeigte, wie er Alles erhalten, dem Reichen, daß nur Gewalt ihn schügen könne. Die Attalischen Schätze waren dem bestellichen Feind (der nur Jeiere aus Abgesten ethalten muche, andischt Paul Planisch Krintuph knint mehr ibrzag) nicht übenftissig wenn dies Erhaltungebysten eines großen Reiche ohme Druek. für die Propingen sollenn hastritten werden.

Jum enfance muche eine policische Rachtsfrage in Rom bund die Gewelt antschiehen. Den Malatan Tibeflus: Gracifius badundy, baß, en einen gewäßigten. Callegen donn Tribunat urffief. .. Er trug beninde guch mer, deft aller Arteigenern bas Bungernecht Motes :ien geben im. Billig fürchtete ber Benat, voniginer falden Menge zu ben ichablichften Bewilligungen gemmengen ju merben. Also stellte fich Scipio Nafica, durch die reinste Tugend ehrmurbiger Mann, in Bes trachtung ber gebieterischen Umftande, an bie Treppe, wo man binauf jum Capitolium ging, rief "ju mir, "mer bas Baterland retten will!" und als ber Senat, alle großen Burger, die meiften Ritter und ein betracht= licher Theil des Bolts zu ibm trat, erhob fich bie Bermirrung, die dem Tiberine bas Leben toftete.

erneuerte nach zehn Jahren abnliche Plane; "haß, "gemaß dem alten licinischen Gefes, tein romischer "Burger über 500 Morgen Land besigen, das gange "cisalpinische Gallien zu Italien gerechnet, und in die

"felben Borrechte eintreten, bas Korn bem Bolf um "einen außerst niedrigen Preis vertauft, 600 Ritter in "ben Senat aufgenommen, und ihm bas Richteramt "genommen, ben Rittern aber aufgetragen werden soll." Das ganze Gleichgewicht, welches die Berfassung zussammenhielt, wurde hiedurch gebrochen; als Arbeit aufshörte Bedurfniß zu senn, konnten die Sitten anders nicht als leiden. Ein Mann von seiner Einsicht konnte hiebei keinen anderen als personlichen Absichten ober Leidenschaften folgen.

Er schien gesichert durch die Manier, wie er die Ritter, das Bolf und Italien für die Sache zu interessiren gewußt. Ein Consul, sein personlicher Feind, Opismius, setze einen Preis auf seinen Kopf; aber auch Laztium, die Ritter, die bundverwandten Städte erklärten sich für die alte Verfassung, welche ohne die größte Erschütterung nicht fallen konnte. Caius, perzweifelnd, ließ sich durch einen seiner Leute den Tod geben; auf dem aventinischen Hügel (in der Stadt) wurden bei 200 Mann in Aufruhr erschlagen; als die Rube hergestellt schien, wurden die Theilhaber zur Verantwortung gezagen, es kostete 3000 Menschen das Leben.

Mehr und mehr verschwanden von dem an die alten guten Berhaltniffe. Das Bolf wollte nicht mehr geborchen; Alles wurde durch Geld bewirkt, Alles feil. Kein Berbrechen, keine Unordnung in Kriegen, schien schudelich, wenn bamit Gewinn verbunden war. Telb-

bau und Runftfleiß erlagen unter ben Bebrudungen ber Statthalter. Bor ben Gerichten batten Arme und Schirms lofe mehr als reiche Bbfewichte ju furchten. Mord und Biftmifcherei murben gemein. Der edle Scipio, Belb bes britten punischen Kriegs, Terenzens und Polybins Rreund, wurde ein Opfer meuchelmbrberifcher Bermandten, welche furchteten, daß er gur Dictatur erhoben werbe, und bas Baterland (welchem er feine anderes Berbaltniffe borgog) mit ihrem Chaben rette. Billig fanbte Metellus, fein Feind, mit folgenden Borten feine Rinber zu Scipio's Leichenbrand: "Gehet, febet ibn; eis "nen folden Romer werdet ihr nie wieder feben." Die Macht der Bosheit war fo furchtbar, daß man die Un= terfuchung seines Tobes nicht magte. Bon bem an fam auf, Dolche unter ben Rleibern zu tragen. Die Belt= berricberin Rom, bom Blute ber Rationen trunfen, fing an, in ihre Gingeweibe zu muthen.

## Cap. 20.

## Der cimbrifche Krieg.

Menige Jahre nach des Cajus Grachus Tob ersisten an der Granze Italiens barbarische Horben von nicht eigentlich bekanntem, doch mahrscheinlich gallischs belgischem Stamm, unter dem Namen der Cimbern oder Rymren. Zur selbigen Zeit war der einige bffentliche Feind Jugurtha, ein afrikanischer Prinz, dessen mittels mäßige Macht bald unterlag, da man es sich Ernst viels

fepn lief. Die meiften und gangbarften Alpenpaffe mas ren erobert; eine romische Proving erstreckte fich burch Gallien bis gegen ben außerften Juß ber Pyrenden; bie Allobrogen (in Dauphine und Savopen) und die Arverner (in Auverge) waren gedemuthiget. ten in diesem außerlichen Glud ber Nord zum erstenmal unbekannte Schaaren ergoß, als Cimbern, Teutonen, Ambronen und (ber vornehmste helvetische Gau) die Tis auriner, nachbem fie bie Ufer ber Donau und gang Gallien verwuftet, und nach bem Conful Carbo, nun auch Silanus und Scaurus, ben Caffilis am Genferfee furch: terlich und schimpflich, und in weit blutigeren Schlach: ten den Capio und Manlius geschlagen, erzitterte Italien vor Teutoboch und Bojorich, wie jur Zeit hannibals. ' Die Cimbern hatten riefenmäßige Gestalten; die rauben barbarischen Tone schreckten; fest und eng, unburchbringlich wie es schien, und wohl unwiderstehlich zeigte fich ber Schlachtbaufe.

In dieser Noth wurde das Consulat von Niemand gesucht; man fand sich gendthiget, es dem E. Marius, welcher den Jugurtha schling, auszutragen, einem den Golen höchst verhaßten Mann von Arpinum, der mehr von der Derbheit als von dem würdigen Anstand alter Consuln hatte, aber so streng im Commando als einer derselben, und in der Kriegskunst vortrefflich; ein großer Mann, wenn er sich selber so gut beherrscht hatte wie zeine Soldaten.

Marins zog wider die von der gallischen Provinz anziehenden Teutonen, Catulus, sein Collège im Ebnssulat, wider die aus den rhätischen Alpen hervorströsmenden Eimbern. She Marius jene angriff, stellte er die Kriegszucht her, welche dem Soldat Selbstgefühl und Vertrauen gibt; er gewöhnte sein Heer an den wilden Andlick; den Feind machte er durch Idgerung sicher; durch eben dieselbe entslammte er sein Heer zu äußerster Ungeduld: endlich brach er los, und vernichtete bei Aqua Sextia (Nix in Provence) die Teutonen.

Nachdem er dieses vollbracht, eilte er in die veronefischen Gefilde, wo Catulus ben furchtbaren Schanren, die tein Schneegebirge, tein Balbftrom aufhielt, nicht zu widerstehen vermochte. Marius felbft tam in große Gefahr, von bem weit übermachtigen Reinbe, ber eine Schaar flieben ließ, auf bag bie verfolgenden Romer ihre Ordnung auflbsen, abgeschnitten und überflügelt zu werden. Rur wußte er dem Deer neuen Duth fur eine entscheidenbe Anftrengung ju ge= ben, welche um fo gludlicher war, als ber Reind eine Stellung hatte, wodurch ber aus Rebeln hervorbrechenbe Sonnenglang ihm blenbend in Die Augen fiel. berfeits wurde mit außerfter Buth, und als ber Sieg wider die Barbaren entschieden war, noch an der Bagenburg von ihren Weibern verzweiflungevoll geftritten. Diefer Tag war ber lette ber cimbrifchen Dacht. nicht fiel, ober vertauft wurde, verftabl fich in bie M-

C. 30. Der einebriffe Frieg. Cop. 31. Mithelbates. 275 panthaler, min unbige Werborgenhaft, ober non bort aus im Morb verlaffene Brüber minber zu finden.

Die Rawegung, welche die eimbrische Unternehmung dem Norden gegeben hatte, endigte noch nicht. Bem Ahein bei den Gelveriern die nach dem schwarzen Weere bin, sind ihre Ballungen lang bemenkbar. Auch die chmischen Branzen wurden durch Starbicker, Ba-Karner and andere milbe Stanme beunruhiget.

Diese Banderungen follen durch großelleberschwemmungen und hungerkunth bewirkt worden fepn; aber ab ist unbefannt, in welches Zaitalter diese Ratureniguisse zu seten sind. Barbarischen Bolfern bleibt von solchen die Erinnerung, aber die Sage verbindet sie oft mit Geschlichten, die um Jahrhunderte neuer sind.

# Cap. 21.

# Mithribates.

Affilie nach diefem entwerf den poutstid Monig. Mischenderes and militeirischen Takenten den gröften Feldscheren der anderen des Allweihums Splaid.") Asinem Plan, Amenin der auf die Abricken Willer zählte. Diefer Aberr geschachte die nom Doubis und die Allpen zenkrusten Sthuspassischen Schusten die Allpen zenkrusten Sthuspassischen Schusten die Allpen zenkrusten Sthuspassischen Angeben die Allgestung in der die Angeben, durch die der Abricken die Angeben, durch die der Abricken die Angeben, durch die den die Angeben der die der Abricken. Die preis Alle

<sup>\*)</sup> Consilie dux, miles manu, odio in Romanos Han-

thribates bekannt war, so weit erstreckte fich die Bewuns berung seines großen Geistes. Er hatte Truppen, die gewohnt waren, dem Mangel und den Jahrszeiten zu troßen.

Da er in Aleinasien einen starken Anhang hatte, machte er den wahren Ansang seines Arieges mit Ers mordung ungefähr 80,000 in den Städten sich aushalstender Admer, gegen welche der abgeredete Ausstand auf einmal überall ausbrach. Griechenland siel ihm bei. Noch einmal hatte Rom fünf und zwanzig Juhre lang die Welteroberung zu versechten.

### Cap. 22.

## Buftand ber Stadt; Rrieg in Italien.

In der Stadt selbst wurden die Kunste der Demasgogie pradominirend. Marius hatte ihnen zu danken, daß der fast vollendete Krieg des Jugurtha dem Commando des Metellus entrissen, und ihm aufgetragen worden. In diesem Geist errichtete er die engste Freundsschaft mit dem Bolkstribun Saturnius, der einen Commande Eigenschaften eines großen Bargers und Feldherrn ehrwardig, war in Gesahr, von einem solchen Mann erwargt zu werden; er vergab ihm, auf daß die desentschießen Ruhe nicht leide, er verließ Rom. Sein edelmasthiges Benehmen blieb nicht ohne den verdienten Einsbruck; das Bolk suhre ihn wie triumphixend zurück.

Bei einer solchen Lage suchten die Patricier ihre Sischerheit in dem Consulate des Memmius; ein Bolkstribun, am Tage der Wahl, ermordete ihn. In dem allgemeinen Schrecken ergriff Marius die Partei der gerechten Sache, weil sie nun die populärste schien. Estam auf dem Forum zum Streit; der Tribun wurde gendthiget, sich zu ergeben; romische Ritter und Manner vom Bolk schleiften ihn, schlugen ihn mit Prügeln und Steinen todt, zerrissen die zitternden Glieder.

Die Lage der Provinzen war nicht gludlicher. Die romischen Ritter, vor Alters eine militairische Eintheislung, waren seit Cajus Gracchus Richter; dreitaussend neumhundert an Zahl, in vier Decurien classissischt, übten diese Gewalt. Nun war keine Rettung für die gepreßten Provinzen, deren Abgaben sie gepachtet hatzen, und unersättlich vermehrten; Ehre, Leib und Gut hing im Gerichte von denen ab, wider welche als Einznehmer die meiste Ursache der bittersten Rlagen war.

Bur selbigen Zeit veranlaßte eine Privatfeindschaft zwischen Capio und Drusus einen Bruch zwischen dem Senat und den Rittern, welche letztere für Capiv so warm Theil nahmen, daß Drusus bedacht seyn mußte, sie bei diesem Anlaß um die unschicklich erworbenen Rechte zu bringen. Drusus war von edlem Geschlecht; auszeichnende Fähigkeiten wurden durch seltene Sittensreinheit und Lauterkeit der Absichten in ihm erhöhet. Um der alten Berfassung, die er herzustellen vorhatte,

bas Boll gir gerotitriett, mußte er tit ettigeit Dingen fla bentfelben gefüllig erweifen, brachte alfo bie Girth: rund einiger Colonten, Die Lustbeilung einiger Rinbereiett in Borfdlag. Der Senat, für welchen er gu arbeiten vermeinte, verftant feine Abflit nicht, mib war ihm, so viel er komte, in Milett zuwider. Alls Die füs bie, welchen et bie Geratire wieder gutheilen wollte, mit jenen, welchen er bas migbrauchte Recht abgunebmen gebuchte, gegen fich vereiniget fuß, verzweifelte ber eble Mann. Er fucte in feiner Roth gang Italien für fich ju intereffiren, inbem er ber gangen Ration ble Rechte romifeber Burger verfprach. Dierauf fette er ein Gefen aber tanbereintheilungen, eines aber Rorns preife, and ein brittes burch, woburch bie Ricbieriges malt mitiden Genat mit Rittern vertheilt wurde: 268 er, bon einer anermestichen Denge begleitet, nach Saufe pog, wurde er burch einen Undefannten (welcher me pur Berantwortung aufgesucht ibuibe) mit einent Deferhiebe etmordet. Sterbend feufite Drufus: "3ch febe "vor, bag nicht leicht noch einer auftreten wird, weis "ther to rein bente wie ich!"

Ganz Italien kam bes Bürgerrechtes wegen nach Mönn, und wurde abgewiesen. Da erschlugen die von Asculum den Pratur Servilius mit allen in ihrer Stude sich aufhaltenden Romern. Das ganze Picentinische, die sabinischen Thaler, die tuskischen Stadte, Undsteh, die ganze abriatische Kaste, Samminn, Campatisch,

Calabrien, ergriffen bie Baffen wider biefes Rom, meldes ihnen besonders (Die in allen Rriegen doppeltes Contingent gaben) feine herrschaft ichulbig mar. finium murde als hauptstadt erklart; in Albalonga bie Confuln belagert. Die wurde ein Krieg fo wuthend, fo Als die Romer im blutig, fo verratherifch geführt. Lande Dicenum fiegten, versammelte ber italienische General bie Officiers, af mit ihnen, und gab nach ber Tafel sich vor ihnen den Tod. Auf der Spige eines Berges wollten viertaufend Mann lieber todtfrieren als fich ergeben. Das heer eines gewesenen Consuls, burch feinen Stols beleidiget, erschlug ihn, und warf fich, um fein Blut auszusbhnen, mit foldem Born in die Feinde, daß an diesem Tag 18,000 berfelben umgebracht murs Viele in boben Wurben ober im Commando gefandene Manner wurden geftaupt und enthauptet. ben verschiebenen Schlachten fielen bei breimalhundert: taufend Mann.

Unter folden Umftanden erhielt Rom die Nachricht von der Ermordung jener 80,000 in Aleinasien, daß ber pontische König in Thracien, daß er zu Athen sev, daß er daß ganze nordische Land bewege.

## **Eap.** 23.

# Marins und Sulla.

L. Cornelius Gulla, von einem alten, wenig aus: gezeichneten Geschlecht, hatte in bem Jugurthinischen

und dem Armen zeigte, wie er Alles erhalten, dem Reichen, daß nur Gewalt ihn schützen konne. Die Attalischen Schätze waren dem öffentlichen Feind (der gar Zeitem aus Abgehen enhauen muche, undifein Paul Planisch: Erininus keine mehr ihrzes) nicht überfelische wenn dien Erhaltungekuften eines großen Reiche bense Druell. für die Propingen sollten bestritten verben.

Zunt enfancel marke eine politische Rachtsfrage in Mont bund: die Gewolt untschiehen. Den Aufaffigab: Tibertud Gracifius babunde, haß, en einen gemäßigten Collegending Tribunat perfileft. Ar stung bandelst auch wer, beff alle Etalienern das Bungermecht Moesen: 40 gefen (m). Milig fundtete ber Benat, vonieiner fale den Menge ju ben ichablichften Bewilligungen genwengen gu werben. Alfo stellte fich Scipio Nafica, ein burch bie reinfte Tugend ehrmurbiger Mann, in Bes trachtung ber gebieterischen Umftanbe, an bie Treppe, wo man binauf jum Capitolium ging, rief ,gu mir, "mer das Baterland retten mill!" und als ber Senat, alle großen Burger, bie meiften Ritter und ein betrachts licher Theil bes Bolks zu ibm trat, erhob fich bie Bermirrung, die dem Tiberine bas Leben foftete.

erneuerte nach gehn Jahren abnliche Plane; "baß, "gemäß dem alten licinischen Gesetz, tein romischer "Burger über 500 Morgen Land besitzen, das ganze "cisalpinische Gallien zu Italien gerechnet, und in die

"seinen Aperechte eintreten, das Korn dem Bolf um "einen außerst niedrigen Preis verkauft, 600 Ritter in "den Seuat aufgenommen, und ihm das Richteramt "genommen, den Rittern aber aufgetragen werden soll." Das ganze Gleichgewicht, welches die Berfassung zussammenhielt, wurde hiedurch gebrochen; als Arbeit aufshörte Bedürfniß zu sen, konnten die Sitten andere nicht als leiden. Ein Mann von seiner Einsicht konnte hiebei keinen anderen als personlichen Absichten ober Leidenschaften folgen.

Er schien gesichert durch die Manier, wie er die Ritter, das Wolf und Italien für die Sache zu interesssiren gewußt. Ein Consul, sein personlicher Feind, Opismius, seize einen Preis auf seinen Kopf; aber auch Lastium, die Ritter, die bundverwandten Städte erklärten sich für die alte Verfassung, welche ohne die größte Ersschütterung nicht fallen konnte. Caius, perzweifelnd, ließ sich durch einen seiner Leute den Tod geben; auf dem aventinischen Hügel (in der Stadt) wurden bei 200 Mann in Aufruhr erschlagen; als die Ruhe hergestellt schien, wurden die Theilhaber zur Verantwortung gezagen, es kostes 3000 Menschen das Leben.

Mehr und mehr verschwanden von dem an die alten guten Berhaltniffe. Das Bolf wollte nicht mehr geborchen; Alles wurde durch Geld bewirft, Alles feil. Kein Berbrechen, keine Unordnung in Kriegen, schien schadblich, wenn bamit Gewinn verbunden war. Telbfen verfpreit Cinna, sie, in die altern Tribus, pp, pertheilen, so daß, die alten Geschlechter gar teinen, Wythig keboupten, sollten. Dieses brachte ihn an die Spipe eines ungemein geoßen Deers.

Um bieles burch Rriegefnuff und einen großen Mampn, furcheberes zu machen, berief er Marins zurück. Mitleiden, Umnille, Soffenng und Furcht bewaffnete Mallen fur ben grauen helben, ber, von jeher hant, pon Angend guf bes Abels Feind, num von Rache begeiftert, alle Rrafte bes militairischen Geistes aufhat, meleber feit einem halben Jahrhundert ihn auszeichnete. meldem allein er mei Triumphe und sechs Confulate foulbig war. Rabe bei Rom gefcab bie Schlacht mider ben altern Pompejus, ber ju fpat fich enblich gegen Einna erflart hatte. Siebenzehntansend Mann fiefen durch Schwert und Peft. Gin Pompejanischer Solbat ertamte unter benen, welche er umgebracht batte, feimen eigenen Bruber, bob ben Leichnam auf, errichtete ben Scheiterhaufen, berfluchte ben Rrieg, verfluchte Pompejus, alle Parteien und Roms Geschick, und thoses fich über bem Bruber. Balb nach diesem murbe . Domueine vom Blit getroffen.

Marins, ber jeden Schritt, seit er in Italien lanbete, mie Blut bezeichnet hatte, Cinna, Carbo, Serterius zogen in die Stadt. Noch vertheidigte der Consul Detavius mit Menigen, auf welche der Senat seine letze Daffnung grundete, den vaticanischen Bugel; bald

ratife fein Snape an einem Spiefe enger, burich bie Stadt getragen. Dann gab Marine ben Befehl bet Entorbing allet großen Genatoren. Die meillen traf vas Unglact in ihren Häusern; viele wurden burch Chine feit vetrathen, visie nach bem Forum gefichteppe, wo ein Faufe Leichname hoch empor flieg. Da weibe bet Berpriefter Impiters an bom Aftar foines Gottes une gebraibt; Catulus, Der tugenbhafte und aufgeflavte Confiel, der mit Marine ben Rabin bes eimbritden Gieges theilte, genothiget, in einem neu getunchnen Bimmer burch Gestickung fich bas Leben zu nehmen; ber Ropf bes Antonius, bes gebften bamaligen Repners, unter bem Effen zu Marins gebracht, welcher froblodend ihn botoftete, und ben bluveriefenben Movber umarmte. Diefer Augenblid mar feine lepte Avende ; Ben & C. vins fimb. Biele taufenb Golaven, welche er gegen bie Burger bewaffnet hatte, und welche bei ermangeluben Sold mifvergrägt wurden, verfammelte Cinna (gis jur Bezichtung) auf bas Forum, wo fie umninge und niebeis attmadt wurben.

Sulla schien Alles zu vergessen, um Rom an dem Adnige des Pontus zu rüchen. Er eroberte Aeben nach einer Belagerung, wordn die Bürger, durch Hungerds noth getrieben, sich der Speise des Menschensteisches nicht einthalten habten; er vergab den Athenisassen um threr Bater willen. In dem eneschelbenden Treffen in Worten nathigte die Tapferleit und Runft des Mithris

batischen Felderen die Admer zum Weichen; da flägte Sulla in die Feinde, und rief unter sein heer: "Sols, "daten, wenn man fragt, wo ihr euern Feldberrn ges, "lassen, wenn man fragt, wo ihr euern Feldberrn ges, "lassen, so sprecht, in der Schlacht!" Dieses beschämende Wort ermainte sie zur Pflicht, sie gab ihnen den Sieg. Nie ist von größeren Männern jede Hälfsequelle länger wider einander benutzt worden; nicht nur die unerschöpssich scheinende Kraft der Ersindungen des Mitheidates hatte Sulla zu bekämpfen, auch Marianissche Parteihäupter verwirrten Asien; die er Fimbria zum Selbstmord, den Kdnig zu einem solchen Frieden zwang, wodurch Cappadocien, Bithynien, Asien, die Mithridates schon für sein hielt, ein Theil seiner Flotte und eine große Summe Geldes den Romern übergeben werden mußten.

Dierauf begab sich Sulla so rubig zurück nach Italien, als ob er in tiesem Frieden kame, einen Triumph
zu begehren. Bon Apulien, wo er landete, zog er in
bester Ordnung und genauer Kriegszucht das Land hinauf. Es begegneten ihm entstohene Consularen, und
Sulla schien weiter nichts zu wollen, als die Wiedereinsehung des Senates in verfassungsmäßige Rechte. Einna, der gegentheilige Maßregeln mit einem einer bessern Sache würdigen Muth ausgeführt hatte, als er
sein Heer wider Sulla sühren wollte, wurde in einem
Ausstellande der Soldaten erschlagen. Sulla, von dem
Verg herabziehend, welcher über Capna liegt, siegte

Aber ben Consul Rorbanus. Das Heer, weiches L. Scipio wider ihn auführte, ging zu ihm über. Der junge Eneius Pompejus führte ihm aus dem Picemun die zahlreiche Clientschaft seines Baters zu. Indes besmächtigte sich ein Gullanischer Officier der Insel Sardisnien. Der Marianische Prator von Afrika wurde, als ein stolzer, geiziger Mann, in einem Ausruhr mit seinem Hause verbrannt.

Bei solchen Umständen berief zu Rom der Prator Damastppus, auf Befehl des jungen Marius, den Senat, und machte Friedensvorschläge. Alle in Kom noch vorhandenen vornehmen Burger, alle, die jeden Frieden der burtigen Rache vorzogen, versammelten sich auf der hostilischen Curia. Diesen Augenblick wählten die Marianer zu Bollendung ihrer Berbrechen; indem sie die ganze Bersammlung umbrachten, vor der Besta bestisgem Feuer siel der oberste Pontifer Scavola.

hierauf nach wenigen Tagen stritt Sulla vor den Thoren der Stadt sieghaft gegen Pontius Telesinus, einen Sammiter, von des Marius Partei. Der Tag seines Einzuges war für den ganzen Marianischen Aushang, für Alle, die Sulla selber, die einer seiner Freunde oder Soldaten haßte oder beneidete, Signal des Todes. Um dem Bachschwert Schranten zu seinen die Ermorsseriptionstafeln bekannt gemacht, worin die Ermorsdung Anfangs achtzig, nachmals fünshundert angesehes ner Rauner besohlen, den Morden das zange Bermbgen

der felden gereinunt, and ihre Kinder von allem Zuscht faktgerlicher Member lebenblänglich ausgeschlossen wurden kann. Alls Mord Gewinn wurde, galt manchen Reicheinen sie Werbrechen. Achtrussen Munn, die sich dem Bieger dageben hatten, wurden pesannen amgedenche Bas Muchgeschnei war sogres, und sogres das Gehanl das Anthgeschnei war sogres, und sogres das Gehanl das schliesen, von der Genat auf ver densahbanten sie ria in Verathschlagungen nicht fortsahren konnten; Bulla spelat: "Es sind einige Elende, die man und ihre Verakrasien staats." Derzichnerse Carnlus antwarper alleir "chonnium: Krieg die Bewasspresse, im Frieden die Uni-

Musiul Marins, wedroig des militairischen Musigudinige was Parend, lang heldenmittig. Indes befahl Galle, Minenadrider, den Prator, und dem Ande des alten Catulus zu scheifen; hier wurden ihm Ange, Ohren mud Augen ausgerissen, dierauf ein Glied noch dem andem mit Acelen zerschnettert. M. Pietovias wurde hängerichtet, weil er über diesem Schauspiele in Ohrmacht gehalen. Als der Aopf des Prators andie Mager van Prävalle geworfen wurde, gaben der zuwie Consulund des Telesiuss Sohn, sein Franch, einender den Lied. Alls die Grade sich urgab, wurde die gange Wärgenschner mindergemacht.

Mubes fiel fanf Gleiffen ber-Conful Engind Canbo mattentiener Magen Magen ber Geinigen berteite Geben Magen ber Geinigen bereite Geben Magen ber Geinigen ber Geben der Geben de

bes jungen Pompejus. Auf Ahobos watte ber butte entflohene Conful Norbanus jum Selbseihord genderst get. Der Prator Ofella, einer der effrigsten Sullaner, Eroberer von Praneste, übs er ohne Sulla's Erlaubals bas Consulat suchte, wurde auf bem Forum ermordet, und als das Bolk zu zürnen schien, trat Sulla auf, und sprach: "Ich habe es befohlen." Man sah Männer, benen, well sie proseribirt waren, ihre Welber die Thur verschlossen, sich vor ihren Hausern ihre Welber die Thur teten ihre Bater. Die Wenschen siehen in Graber, in einsame Thaler.

Drei und dreisig ehemalige Comfuln, sieben Picker ven, sechzig Aediten, 200 Seinatoren, 150,000 röckliche Butger waren die Opfer des zwischen Marius und Sulla geführten Arteges. Da ernenerte Sulla die seit 120 Jahren nie erschienene Dictatur, istihm den Rusik men des Glucklichen, vertheilte seinen 47 Legionisch die Gilter der Proscribirten und Hingerichteten, tilgte das Recht, welche die Bolfstribune übten, Gesche vorzutragen, ergänzte aus dem Atterstande den zesschwächten Senat, vermehrte zu Belohnung seiner Freunde die Collegien der Pontissen und Augurn, mit gab dem Bolt zu Erimerung seiner Siege die Lezuhmten eltzenssssischen Spiele, über welchen es nachmals die Freiheit vergaß.

Rach Thaten, wie fie wenige Befahnen ju Befes fligung einer herrschaft auf eine lange Relle ton Riche

innmen gewagt, legte Gulfa die Dictatur nieber, trat in des Privatleben zurud, beschäftigte sich mit Beschreisbung seiner Geschichte, genoß alles geistigen und sinnlis. E. den Pergungens, und starb entfraftet am zweiten Tag 77. nach Bollendung des 22sten Buchs seiner Geschichte.

Cap. 24.

## Die Beiten bes Pompejus,

Mehrere Jahre war diese Erschütterung der hauptstadt den Provinzen suhlbar. Sertorius, ein Marianer, sührte in Spanien seinen durch Menschenkenntniß und bewunderungswurdige Geschicklichkeit in der Mahl der Stellungen sehr merkwurdigen achtzehnjährigen Krieg. Selbst Barbaren hatte Sertorius so eingenommen, daß Calagurri nicht eher übergeben wurde, als nachdem die Einwohner ihre Weiber und Kinder verzehrt hatten. Eben als er mit Mithridates gegen das Baterland gesmeine Sache machen wollte, verrieth ihn Perperna, dessen er geschout, als er alle Andern, auf die er mistrauisch war, dem Tod übergab. Auch dem Morder kostete seise That das Leben.

Nach Asien wider Mithribates zog Lucullus; ein in friedlichen Studien gebildeter und seit mehreren Jahren von militairischen Geschäften entfernt lebender Mann,
der die Grundsätze dieses Kriegs auf der Hinreise aus Buchern und Unterredungen lernte. Seine Thaten bez wiesen, daß einem an das Denken gewöhnten Kopf auch bieses gelingt. In Italien murben Consuln durch entlausene Zechterschaaren geschlagen, und Licinius Crassus, indem er Erixus und Spartacus (ihre heerführer) schlug, erwarb einen, durch den Gegenstand schmählichen, für die offentliche Rube wichtigen Triumph.

Das frihe Glud des Pompejus war der Gegenstand bffentlicher Bewunderung; noch tampfte der junge Cafar, ohne fich emporschwingen zu konnen; Cato war durch Zeichen des Tyrannenhaffes, die er als Rnabe merken ließ, kaum erft bekannt.

Siege in Gallien, Jurien, Spanien, das Testament Abnigs Nikomedes von Bithynien, vergrößerten das Reich; Rom, in Wolluste sinkend, vergaß die erslebten Greuel, und reifte zum Untergang. Schonschwiezgen die Gesetze vor der Prapotenz gewaltiger Manner; fortschreitender Unglaube vernichtete die granzenlosen Hossnungen, worin erhabnere Altegegen den Reiz gemeisner Triebe Kraft gefunden; Ehre, Anstand, Freundsschaft wurden feil; verdorbene Bürger entschuldigten Alles durch vervielsaltigte Bedürfnisse des immer unersmeßlichern Luxus.

Bur felbigen Zeit suchte Pompejus die Bolksgunft, vermittelft herstellung des Tribunates in die ihm von Sulla entrissenen Rechte (er arbeitete für die, welche sich nachmals zu seinem Untergange gewinnen ließen). Sein Schickfal wollte, daß zu seiner Erhöhung (wie nachsmals zu seinem Ungluck) alle Formen überschritten wur-

ben. Nachbem er triumphirt, ehe er ein bffentliches Umt begleitet hatte, und Consul geworden, ohne daß er nach alter Sitte Quastor gewesen, wurde ihm zu Tilgung der Seerauber eine außerordentliche Macht über das mittellandische Meer und auf allen Kusten desselchnung so geizig, daß er fremde Lorbeeren mit unersättlicher Sitelseit an sich ris. Er hatte sich den Ruhm der Endigung des Sertonsanischen Krieges zugeeignet, wofür das Wesentliche durch seine Vorgänger geschehen war. Er bemühete sich, Metellus um die Ehre der Eroberung von Ereta zu bringen.

Besonders zeigte sich sein Ehrzeiz in Ansehung bes Mithridatischen Krieges. Dieser große Konig behauptete sich mit seinen Barbaren, so lang er konnte, gegen die unter Lucullus wohl angeführten Legionen. Aber da gegen die Macht und Kriegskunst Roms er nur seinen eigenen Geist hatte, unterlag Mithridates zuletzt. In diesem Augenblick raubte Pompejus dem (den Krieg vielleicht aus Eigennutz verlängernden) Lucullus den Ruhm seiner Beendigung.

Mithridates fiel feines Namens murdig. Nachs bem er das von einer langen Reihe feiner Borvater ererbs te Reich, den kimmerischen Bosporus, die streitbaren Thracier, ben letzten griechischen Muth, Kolchis, die iberischen und albanischen Bergnationen, ben ganzen Caucasus, die Anwohner der faspischen See, das Taus rusgebirge, beide Armenien, Mesopotamien und Sprien wider die Romer ins Gefechte gebracht, fünf und zwanzig Jahre, in oft erneuertem Krieg, die Horden zusammengehalten, und mit denselben dem Sullanischen Glud, dem Eifer mehrerer Consuln, selbst dem weisen Luculins und so lang mbglich der Schnelligkeit des Pompejus widerstanden, wurde er nicht das Opfer eines von ihm begangenen Fehlers, nicht einer Vernachlässigung oder entschuldbaren Ermudung, sondern der Verrätherei seines eigenen Sohnes, und ließ dem Romer nur seinen Leichnam. Ueber den Trumwern der Unabhängigkeit ganz Vorderasiens gab Mithridates sich selber den Tod, und nur so Kom den Frieden.

Von bem an waren bes Pompejus Juge lauter Befignehmungen; von den ftythischen Gefilden bis unter Berufalems Mauern fammelte er Die Fruchte meift fremder Arbeit. Tigranes, Ronig der Armenier, batte im ber außerften Bermirrung bes Reichs ber Geleuciben ihren Thron eingenommen; Pompejus gab Sprien, Cilicien und Phonicien ben Romern; ihm ließ er Ar-Er wurde weiser gethan haben, ihm bas ermenien. weichenbe Untiochia ju laffen; Gyrien tonnte nie furcht: bar fenn, Armeniens bedurfte Rom als einer Bormauer Rleinaffens wider die Parther. Jerusalem (burch innere Unruhen Mattabaifcher Furften gefchmacht) murbe eine leichte Eroberung. Den Juben blieb Mofis Gefet,

v. €. 62. aber mehr und mehr wurde das Scepter von Juda entwendet.

Indef der parthische Phraates über die Kortidritte ber Legionen fich zu beunruhigen anfing, wurde Rom ber Bachfamteit eines guten Burgers feine eigene Erbaltung foulbig. Catilina, von bem ebeln Saufe ber Sergier, innigft vertraut mit allen burch Bollufte verbor= benen und burch Berschwendung ruinirten Junglingen,' begabt mit allen vorzuglichen Gigenschaften, die mit bem Mangel guter Sitten vereinbarlich find, machte eine Berschworung wider die bestehende Berfassung. Rom fam in die Gefahr, welche alle Staaten bedrobet, mo feine bestehende wohlgeordnete Gewalt die Ruhnheit derer, die nichts zu verlieren und fein Gewiffen haben, aufhalt. Salluftius, diefer ernfte Richter ber Lafter, bie er an fich nicht zu überminden vermochte, beschreibt in feinem unfterblichen Wert, wie Cicero, als Conful, ben Anschlag entbedt, niedergebonnert, vereitelt, und Catilina, die Baffen in der Sand, fur die verdorbene Sache als Beld gefallen.

### Čav. 25.

Cafar, Pompejus, Eraffus, Cato, Cicero.

Unter benjenigen, welche im Berbacht maren, Catis linarische Unschläge heimlich zu begunftigen, mar Cajus Julius Cafar bei Beitem ber wichtigste Mann. Seine in ber erften Jugenb schwächliche Gesundheit hatte er

burch unaufhorliche Leibesübungen fo gestartt, daß fie alle Jahrszeiten und jebes Clima ertrug. In jeder Unternehmung, wodurch er fich jum Rang bes Erften in Rom und in der Welt erheben wollte, begleitete ibn bas Glud; weil, indeß er fich Alles erlaubte, er die Beerfchaft über fich felber behielt. Dhne von feiner Beharrlichkeit, von ber Rraft und Sobe feines vielumfaffenden Beiftes zu fprechen, darf jeue ihm eigene Lebensfulle, jene blisschnelle Bebendigkeit nicht übergangen werben \*). Wir find auf ben Mann gefommen, welcher in vierzehn Jahren bas gange, von ftreitbaren Wolfern ftart bewohnte Gallien, und zweimal Spanien unterwarf, Deuschland und Britannien betrat, mit einem Deer Stalien fiegreich durchzog, die Macht Pompejus des Großen fturgte, Megypten gum Gehorfam brachte, ben Sohn Mithridat's Pharnaces fah und folug, in Afrita ben großen Namen Cato's und die Baffen bes Juba besiegte, funfzig Schlachten lieferte, worin eilfhundert zwei und neunzigtaufend Mann geblieben fenn follen, bei bem Allem nach Cicero ber größte Redner, fur Geschichtschreiber ein unubertroffenes Mufter, gelehrt auch über Grammatif und Auspicien schrieb, und große Plane ber Gefetgebung und Ausbreitung bes Reichs bei beschleunigtem Tod wenigstens im Andenten

<sup>\*)</sup> Mes virtutem constantiamque commemoro, nec sublimitatem omnium capacem quae coelo continentur, sed proprium vigorem celeritatemque, quodam igne volucrem. Plin. H. N. VII.

ließ. Go mabr ifts, bag den Menfchen die Beit nicht fehlt , fonbern ber Bille, fie zu benügen. Cafar hatte nicht jene icheinbare Erhabenheit talter Denfchen über Leibenschaften, wofür fie teinen Sinn haben; er tannte ihre Macht, genog ber Luft, und wurde nicht ihr Sclave. Im Rrieg zeigte fich feine Schwierigfeit, beren Begenmittel ibm nicht eingefallen mare, feine Rriegelift, welde er nicht vermittelft unerwarteter Wendungen gu vereiteln gewüßt hatte. Seine Rriegsmaximen waren ein= fach und entscheibend; zu ben Golbaten rebete er zuverfichtlich uber die Grunde feiner Soffnung zu fiegen. Ueberhaupt gibt Cicero feinen Reden das Beugniß, "baß fie einem aus reiner Quelle filberbell fließenden "Bach zu vergleichen maren; baß, wenn Cafar fie "fomuden wollte, er unverbefferliche Gemalbe in "bem beften Lichte barftellte; baf ber Charafter bes "Ausbrude, ber Stimme, ber Action ebel und von "fachwalterischen Runften entfernt gewesen fen." Co bezeichnet er in feinem Geschichtbuch jeben Gegenftanb mit bem angemeffenften Ausbrudt; Die feltenen Betrach= tungen find in feiner großen Manier, und bin und wieber Buge unbeleidigender Fronie; er fcbrieb diefes Werk fcnell, und (wie Quinctillanus mit Recht urtheilt) "in "gleichem Geift, womit er geftritten." Seine Solbaten nannte er "Rriegsgefellen"; Die tapferften pries er bf= fentlich; in Gefahren erinnerte er fie beren, bie fie mit ibm vorbin gludlich beftanden, feiner Liebe für fie, de=

ren, die er von ihnen ermarte, die fie ihm fo oft bemiefen, feiner Sorgfalt, womit er den Erfolg nungefichert habe. In ber That maren fie ibm fo ergeben, baf in einem wichtigen Fall der statt seiner Commandirenbe nicht Starferes ju fagen mußte, als :..., Solbaten, ftellt ,,euch vor, Cafar febe euch." Die zehente Legion hatte er im Aufang feiner Thaten besonders gewonnen : als ein großes beutsches Deer unter bem Furften Apiovift einige Furcht verbreitete, hielt er jene meifterhafte Rede, worin , ba er ihnen bemerkt , wie ungebuhrlich er finbe, daß fie über die Art und Aunft ihrer Zeinde fich Gore gen machen, die nur ihm gufommen, er am Ende begengt , "beg wenn Alle ihn verlaffen , er allein an ber "Spife feiner gehnten Legion, auf die er traue, den "Feind angreifen werde." Die Legion bantte, baß er ihre Gefinnungen fo richtig beurtheilt; fie bezeugte, ihm ewig ergeben ju fenn; die Officiers ber übrigen Legipnen mußten nicht genug ihren Schmerz auszudrucken. daß Cafar einen Augenblick an ihnen habe zweifeln tonnen; worauf der Betteifer ben Feind befiegte. Gin an. bermal , da er fein heer unruhig fand , bediente er fich ; feiner Zuverficht: "Es ift mahr, Juba gieht wider uns; ,,er hat gehn Legionen, breihundert Elephanten, breifige "taufend Pferde, hunderttaufend Leichtbemaffnete; aber "ber Erfte, ber fich hierüber befumment, ben überlaffe ich "in einem elenden. Rahn dem Spiel ber Bellen bes "Meere." Einen Soldgeenaufruhr ftillte er mit Einem

Bort, als er anstatt "Rriegsgesellen" sie bloß "Butger "(Quirites)" nannte. Dieser seinen Planen Alles aufsopfernde Mann, sobald er gesiegt, war bie Gute selbst; gleichviel ob nach dem Hang seiner Natur, ober weil er ben ebeln Sinn hatte, die größte Klugheit hierin zu erkennen.

In ber That Scheint, baß er Niemand über fich, boch ben Pompejus neben fich hatte leiben konnen, wo bingegen Pompejus burchaus allein fteben wollte. ber anbern Seite fuchte biefer nicht wie Cafar bie nam= liche Macht, welche ihm einmal aufgetragen war, im= mer zu behalten; und wenn man vermuthen muß, daß er im Sieg hart wie Sulla gewesen fenn murbe, fo ift auch in feiner Urt, bag er nachmals fich guruckgezogen hatte. Daß Pompejus die Arlegekunft verftanb, bewies er vornehmlich in ber gang letten Beit, aber et hatte nicht Cafars erfinderischen Geift, feine Rraft, jene mittheilende Begeifterung, worin gange Coborten lieber fich tobteten, als jugulaffen, baß Cafarianer in Feinbeshande fallen. Er rebete in der Buverficht eines machtigen Parteihauptes mit so vieler Popularitat, als er geziemend glaubte, und mit einem bes inwohnenden Romerfinns, welcher ihm allezeit blieb, murbigen Ernft. In feinen Sitten war Moel und Anstand, er war ein fichr wohl unterrichteter herr; bes Bergnugens, ber Freundschaft genoß er in feinem Dage.

Eraffus, der diefen großen Mannern fich jugefellte,

war machtig, nicht nur als ein Mann von vielem gefunden Urtheil in Geschäften, sondern vornehmlich, weil er in einem Stadt, wo Alles verkauft wurde, großen Reichethum besaß. Als, nach bem Rrieg wider Mithribates, Poinpejus nicht ohne Ursache Neider und Feinde bekam, welche die Ratisication der von ihm getroffenen Einerichtungen zu verhindern suchten, fand er sich gendthisget, in dem Credit, welchen Casarn seine Eigenschaften, dem andern sein Geld gegeben, Hulfe zu suchen. Seis nerseits war Casar derjenige noch nicht, als den er sich zu zeigen hoffte, wenn er durch jene zum Consulat und einem wichtigen Commando gelange. Erassus vermochte ohne sie nichts, Alles mit ihnen.

Als diese sich vereinigten, in Geschäften gemeine Sache zu halten, blieb fur die Gesetze Cato. Rie war ein dem Ideal der Tugend mehr ähnlicher Mann, der das Gute nur darum wirkte, weil, anders zu hanz deln, nicht in seiner Seele war\*). So viel Mühe seine geistreichen Feinde sich gaben, ihn herabzuwurdigen, dennoch blieb sein Name gleichbedeutend mit der Rechtsschaffenheit selbst. Einen Fehler hatte Cato (und Niesmand als er), daß er der herrschenden Verderbniß auf gar teine Weise sich fügen, und lieber etwas Gutes

<sup>\*)</sup> Scota fuit, servare modum, finemque tenere,
Naturamque sequi, patriaeque impendere vitam
Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo;
In commune bonus.

Lucanus.

unterlaffen, als auf eine nicht ganz ftreng gefetzmäßige Art handeln wollte. Mit mehr Nachgiebigkeit mare er feinem Baterlande nuglicher gewesen, aber ein Cato wurde der Geschichte der Menschheit fehlen.

Benn ber Bater ber Mufen Latiums, von bem Cafar, einft fein Feind, fo mabrhaft urtheilte, "fein "Lorbeer fen um fo.herrlicher als ber militgirifche, um "so mehr es heißen will, Die Granzen bes menschlichen "Geistes als die eines verganglichen Reichs erweitert "ju haben", wenn Cicero, nach ber Befreiung Roms von Catilina, in weiser Ginsamfeit mit Atticus ben Biffenichaften geleht batte, fo murbe mancher ichmache Bug feiner ichonen Seele nicht erschienen fenn. Er fühlte nicht, daß er politischen Ginfluß nicht nothig hatte, um in ben Jahrhunderten ju glangen; und er fchmeichelte fich vergeblich, daß Tugenb und Geift ihm diefen Ginfing verfichern tonnten. Bei bem furchterlichen Umfturs ber weltbeberrichenden Republit, unter Baffen, Aufruhren, Berhrechen, fand M. Tullius fich einzeln mit feinem Genie, feiner gu allem Guten geneigten Seele und feiner in ber Ausübung mittelmäßigen Menfchen-Benntniff; baber er fich balb an ben, balb an diefen hielt, die Republit aber nicht lange überlebte; bem Urtheil Auguft's, berihn verrieth, ,,ein großer Mann "und welcher es mit Rom gut meinte!"

### Cap. 26.

#### Cafar in Gallier

Balb nach Bereinigung ber Parteien unb nache bem bie schonfte Gegend Staliens zwanzigtausend unbes guterten Burgern vertheilt worben, wurde Cafar'n die Provinz Gullen, auf die nachmals verdoppelte Zeit von funf Jahren, aufgetragen, und er freute sich des Anlasses zum Krieg.

Die gedemuthigten Arverner erhoben fich nicht; Die Sequaner, welche ihr Amfeben auf beutsche Sulfstrup= pen granbeten, murben von biefen felbft ungemein gebrudt; Bie Bebner (in Burgunb) waren alte, nicht machtige Kreunde Roms, bie in eigenwillig unternome menen Rriegen feine Bulfe erwarten burften ; bas ftarte fte Bolt Galliens nachft ihnen waren bie Remier (von RBeime); bie Macht ber Gueffionen (um Goifs fons) war mit ihrem vorigen Fürsten verschwunden; tapfer maren bie Bellowaten, (im Beauvais), aber ber belgifche Stamm genoß bes vorzuglicheren Baffenruhms, und hatte feine Sitten beffer als die übrigen erhalten. Gine (im Lande Bales noch fenntliche) Cotonie ber Belgen mar nach Britannien übergegangen. Un ben Ruften bes Beltmeers hielten die Beneter (um Bannes) bie vornehmfte Seemacht. Gegen bie Pyres nden und in ben Gumpfen bes Dieberlandes mobnten bie unbezwingbarften Stamme. Diefe lettern waren in Sitten ben Deutschen abulich, welche mit aller Aurcht

unbefannt, einig ben Waffen ergeben, aber die Gallier entichiehene Dberhand hatten. Die Gallier waren gesfitteter, sie hatten mehr zu verlieren. Undererseite wursben die Deutschen von den helvetiern in Schranken geshalten, einem in den Ebenen der Schweiz mobnhaften Bolt. Diese helvetier gaben Anlaß zu dem von Casar gewänschten Arieg.

. Noch voll des Andenkens der eimbrifchen Zeit hiele ten fie fir ein Leichtes, fich in befferen Gegenden ein bequemeres Paterland auszumachen. In diefem Bers. tragen vereinigten fich die Belvetier mit einigen benachbarten deutschen Wolferschaften, verbranntenihre Mobnungen, und machten fich auf, über ben Tura gu gieben. Den Romern fonnte eine folche Bemegung, melde andere Deutsche und Gallier gur Nachabmung nerleis ten burfte, fur bie Rube ber Grange nicht gleichgultig fepn. Cafar, mit großen Berftartungen, eilte nach Die Belvetier jogen burch bie taum gangbaren Pfade des Jura. Er folgte. Gern vernahm er die Alas. gen der Geduer und Allobrogen. Indem er diefen Borwand benutte, um bie Liguriner, jenen Gau ber im cimbrifchen Rrieg die Romer fclug und noch benfelbigen Feldheren Divito hatte, anzugreifen, schien er zugleich. ehemalige Verunehrung ber vaterlandischen Baffen gu rachen. Es fam bald nach biefem zu einer enticheibenben Schlacht, worin die Rriegskunft über ungebildete. Lapferfeit volltommen fiegte. Cafar verfolgte bas gang

entfraftete Deer; es ergab fic. Die Delvetier murben romische Bundesgenoffen, und er sicherte ben damals vornehmften Pag bes Jura burch eine Colonie, wo jest ber Ort Nion an dem Genfer = See liegt.

Durch biefen erften Sieg murbe Cafare Unfeben fo . groß, daß er theils um Rettung ber Gebrudten gebeten wurde, theils Bundniffe fich bilbeten, um gegen ibn und Rom die Unabhangigfeit gu behaupten. Gallien war in eine Menge Parteien getheilt, fo baß nicht nur feine Stadt, fondern faum eine gamilie unter fich eis In den Republiken beschäftigte fich Jeder mit politischen Diugen; baufige Boltsversammlungen gaben hiezu mannigfaltigen Unlag. Alles wurde leibenschafts lich getrieben, und oft nach Schein und Geruchten ber faum befeftigte Entichluß geanbert. Raum wußten bie gang hierarchisch conftituirten Druiden, ihre Priefter, burch, wie es icheint, beilfamen Ginfluß, die Nation von der Bermilderung abzuhalten; es blieb durch fie ein Same von Cultur, fo gut fie mit Menfchenopfern ju vereinigen fenn mochte. Bur felbigen Beit mußten auch in Sallien machtige Manner über ihr Baterland und benachbarte Bolfer fich perfonlicher Dberherrichaft anzumaßen. Die gemeine Bolteclaffe mar in febr uns tergeordnetem Berhaltnig, von welchem ber fpatere Uebergang zur Leibeigenschaft nicht schwer senn mochte.

Bon biefen Fehlern mußte Cafar ben beften Gesbrauch ju Unterwerfung bes Landes ju machen. 3t

Bermehrung seines Ansehens ging er selbst über bem Rhein, die Granze der tapfersten Barbaren, und über ben Canal des Meers, der Britannien scheidet, welches Land für eine andere Belt, an der Granze einer nur Fabeln bekannten Gestaltung des Erdbodens galt. Die alten Sitten hatten sich in der That auf der Insel beser erhalten; die achte Oruidenwissenschaft über die Natur der Dinge, über Getter, Geister und Menschen, hatte hier den Sitz; die Britannen hatten im Krieg außer dem größten Muth viele sonderbare ihnen eisgene Gebrauche.

Aber Cafars Sauptsache war die Eroberung des Landes Gallien, welches er mit Recht als Bormauer des Reichs gegen die nordischen Wolfer, und einen Borsposten betrachtete, durch welchen Rom von allen ihren Bewegungen zu rechter Zeit Belehrung erhalten konne. Je mehr Wolferschaften wider ihn zusammentraten, je leichter wurde, in einem Tage Biele zu schlagen, die er in verschiedenen Landern hatte muffen aufsuchen.

Jeber Bericht seiner Siege vermehrte die Bewunberung Roms; sein tagliches Leben befestigte seine Liebe im Bergen ber Krieger; er hatte eine folche Mischung ber größten und schönsten Eigenschaften, daß sie einig ihm ergeben wurden. Er übertraf alle andern Belden feiner Classe: Alexander hatte teine solchen Schwierigkeisten zu überwinden, und Carl den Großen binderte sein Zeitalter, daß er nicht so ausgeklart seyn konite. Um biefe Zeit fiel Craffus in einem unnbihigen 52.
Rrieg, ben er ohne genugsame Laudestenntnis wider bie Parther unternommen hatte.

Der Adel hielt fich mehr und mehr an Dompejus, welcher beffen Sitten und Gefinnungen batte. und er hatten Cicero, ber auf die Begebenheiten feines Confulates die Soffnung eines unabhangigen Ginfluffes arundete, dem Clodius, einem leibenschaftevollen, gu Allem feilen Bolfstribun preisgegeben. Cicero wurbe vertrieben, Cato unter anderm Borwand entfernt. Er follte bas Ronigreich Copern bem romifchen Bolt queignen: Ptolemaus Apion befaß baffelbe burch ein Berbrechen; burch die Ungerechtigfeit Roms murbe er gum Selbstmord genothiget; Cato gehorchte bem Gefen. Nachmals genehmigten die Triumvire die Buruckberus fung Cicero's; bafur mußte er mit ihnen fenn. Rach biefem suchten Milo und Sppfaus durch Baffen bas Consulat; es geschah, baß es bem Pompejus ohne Collegen aufgetragen murde; abmefend geschah ibm Diefes und burch ben Genat. Debr und mehr fielen bie Sitten; Richter (nach ber letten Abtheilung des Pratore Cotta, theile Ritter, theile Genat) verfauften um ben Genuß ebler Junglinge und Jungfrauen bie Stimme der Gerechtigfeit, ober Baffen legten ihr Stillfcweigen auf. Rur Milo's Urm vermochte Rom von Clobius zu befreien; ibn biefur unschuldig zu ertlaren, magte nur Cato.

Bahrend biefer zehn Jahre fam Cafar nie nach Rom; er aberwand taum namentlich befannte Barbaren; er trug bie romifchen Abler auf bieber verfcbloffene Ruften und an Berchniens Balber. Dompeius. ber Große genannt, vergaß, baß biefer Rame ichwerer gu behaupten als gu geminnen ift, entwohnte fich bes Rrieges, und murbe durch die oft laftige Gegenwart feis ner nicht herablaffenden Großheit verhaft. Bornehmen suchten bei ihm gegen Cafar ben Schut ber Ariftofratie. Julia, Cafars Tochter, feine geliebte Gemablin ftarb. Um eben biefe Beit machte ber Bille bes Senats Pompejus jum Conful ohne Collegen, und indem ihm die Berwaltung Spaniens aufgetragen murbe, erhielt er (weil bas gemeine Bohl es forbere) bie Erlaubniß, bas bortige Beer burch Stellvertreter com= manbiren zu laffen. hiedurch befam er eine unter guten Auhrern ju feiner Disposition ftebende Armee, ohne feinen alten Ruhm neuer Prufung auszuseten, ohne ben Gig ber hochften Gewalt und ber Staateintriguen verlaffen gu muffen. Als er in eine Rrankheit fiel, that gang Italien Gelubbe fur feine Erhaltung.

Effar, nach vollenbeter Eroberung bes transalpisnischen Galliens, murbe in allen Stabten ber vorigen Proving und im cisalpinischen Gallien wie im Triumph empfangen; Siegeszeichen schmudten die Strafen, die Mauern, die Thore; alle Alter, beibe Geschlechter, alle Stanbe brangten sich, ben großen und milden Cafar zu

sehen, seinen Schutgstern Opfer zu bringen und sein Deer zu bewirthen. Denn von der Spige der penninisschen Alpen bis in die Niederlander Sumpfe ruhten die Parteien, und war dem Raufmann die Strafe, wie Italien seine Granze, gesichert.

Er, für diese Thaten, begehrte nur, daß auch er abwefend, noch vor seinem Trlumph, jum zweitenmal Conful wurde; ungleich außerordentlichere Dinge maren feit breißig Jahren fur Dompejus geschehen. Pompejus, so wenig er zweifelte, immer noch ber Erfte ju fenn, fing an, einige Berbunkelung feines perfonli= chen Glanzes zu ahnen. Alfo begehrte er von Cafar amei Legionen gurud, die er ihm ehemals überlaffen hatte, und bald nach diefem wurde becretirt, Cafar foll fein heer überhaupt auseinander geben laffen, und wie ein gewöhnlicher Privatmann bas Consulat nach ben gemeinen Formen fuchen. Der Conful Marcellus, voll Ahnenftolz, war gang wider Cafars populare Gefinnung: Lentulus, ber andere Conful, mußte bem Bint feiner Schuldglaubiger folgen; Scipio, bes Pompejus nunmehriger Schwiegervater, hatte gerichtliche Unterfuchungen ju furchten, welche burch eine Ctaateerschutterung am beften bintertrieben wurden; Cato, feinem Suftem getren, hatte Ueberfchreitung ber Formen auch an Pompejus gemigbilligt, und weit fnrchtbarer fcbien fie ibm fur einen an ber Spite fleghafter Legionen fiebenben Burger; Cicero bemubte fich vergeblich, burch

Bermittelung ben Frieden auf irgend eine Beife gu-

Unter ben Bolfstribunen zeichnete fich ber junge Curio burch große Talente aus; er war aber nicht fcmer zu gewinnen, weil feine Berfcmenbung nur mit. ber Grangenlofigfeit feiner Bollifte im Berhaltniffe fand; er biente Cafar'n. Dit ibm mar fein College Intonius, in Allem ibm gleich, nur baf er ein befferer Rriegse mann, Curio beredter mar. Alle übrigen ju Rom in Memtern und Burden ftebenben Danner waren fur Dome pejus; er felbft behauptete, ber geheimen Abneigung bes Beere gegen Cafar ficher ju fenn, und rechnete auf gebn Legionen als eigene Docht. In Diefer Buverficht, und obne eine Ertlarung Cafare abzumarten, befchloß ber Senat, wie in groffen Gefahren: "Confuln, Pratoren. "Boltstribune und Proconsuln haben alle Bortehren gu "treffen, um von dem gemeinen Befen Gefahrde und "Schaben abzuwenden; in Italien mare eine Golbatene "bebung ju veranstalten; En. Pompejus aber aus bem "bffentlichen Schape ju unterftugen, und fur alle Pro-"vingen Statthalter gu ordnen, welche feine Intereffen "begunftigen." Cafare Ertfarung erfchien: "Das Deer "wolle er bis auf eine Legion auseingnber geben laf-"fen, bas Confulat aber ju Rom nach ben gembhnise "den Formen begehren." Es fcheint, bag man fich barum hiemit nicht begnugte, weil feine Gegenmart gefürchtet wurde.

Die gewaltsamften Leibenschaften erwachten, und trieben mit der Republik ihr Spiel. Alle Angen Roms, berieben, bes Reiche, ber Bunger, ber Solbaten war ren auf jede Rewegung Kalore, auf die täglichen langen auf jede Rewegung Kalore, auf die täglichen langen auf gebengen gerichtet; alte Arennbschaften wurden gebenchen, Arennungen durch den Parteigeist verschipte, unversebens dieser oder jener verlassen.

Babrend biefem für ihn und für bie Belt entfceibenden Augenblick verhars Cafar in fich die große Bemegung feiner Geele. Dur fanf Coborten maren bei ihm, das übrige Deer in ungablige Statte gerftrant. Ummeit Ariminum (Rimini) ift ein Buffchen, Rubicon, jest Lufo, die Grange bes eigentlichen Italiens, welche ohne Erlanbnif vom Senat tein Feldberr Aberfchreiten durfte, ohne für Teind des Baterlandes erffart zu werben. An dem Ufer hiefes Baches aberlegte Cafar bei nachtlicher Stille, ob er fein Deer gegen die Dauptftadt ber Belt, gegen fein Baterland, anfahren wolfe. Bu Pferde sanden ihn bei Tages. Anbruch die Goldaten gedantenwoll herumreitend, fie selber außerst bewegt (es war für die gange Menschbeit ein großer Tag), dufferft nuruhig, beobachteten ieben 300 feines Goscotes, als ploplich Celor fein Pfein wormend, rief: "Der Warfel fellt;" hindber feste, fie iben folgten.

### Cap. 27.

#### Edfare burgerlider Arieg.

Alle an ber abriatifchen Seefufte liegenden Stabte bffneten ihre Thore, die Befatungen traten über, die Officiere entflohen. Rom, in Erinnerung an Marius und an Gulla, erzitterte vor neu bevorftebenden Proscriptionstafeln. Auf die Nachricht feiner Aunaberung ergriffen Pompejus, die Confuln, ber Senat, Cato, Difo, Cicero mit ungemeiner Gile die Rlucht, und bielten fich nirgend auf bis Capua. 2. Domitius allein, in Erwartung eines Entfates, widerftand auf Corfis nium. Pompejus, ba er ben Ruhm fo vieler Triumphe, -ba er eine fo lange Macht ins Gefecht magen follte, fcbien fich felbft ungleich. Die Befatung von Corfinium ging enblich über, Domitius mit allen Officieren wurde in das Lager geführt, und von Cafar in Rreis beit gesett, ohne daß er ihnen weber die Gelber, die wider ibn verwendet wurden, abnahm, ober irgend eine Bufage forberte; nur beklagte er, baß fie in biefen Beiten bie Gefinnungen, welche feine Freundschaft fur fie verbiene, ibm nicht beweisen.

Als täglich Garnisonen der Städte und gallische Dulfsvollter sein heer verstärkten, schrieb er an zwei seiner Freunde folgenden Brief: "Casar grußt den Ops, wins und den Balbus. Noch ehe ich Eure Borftellunz, "gen erhielt, hatte ich den Vorsatz, gegen Jedermann die "außerste Milde zu beobachten; durch diese wünschte ich,

"wenn es mbglich ift, die Herzen meiner Feinde zu er"obern, und meinen Siegen Dauer zu geben. Meine
"strengen Borganger sollen meine Muster nicht werden;
"sondern ich mochte eine neue Kriegsmanier üben, durch
"Bohlthaten und Gute meine Gegner gewinnen. Diese
"Gedanken beschäftigen mich Tag und Nacht, und ich
"bin begierig, auch Eure Ibeen zu wissen." Denn,
er pflegte zu sagen: "Das Andenken einer Grausam"keit warde ein lästiger Gefährte seiner alten Tage seyn."

Immer erneuerte Cafar Friedensantrage; aber da er nach Brundusium tam, entwich Pompejus qus Itaslien. Da beschloß Cafar den Grund von deffen Macht, sein von Afranius und Petrejus wohl angeführtes Deer, in Spanien zuerst anzugreifen; sonst wurde dieses, ins deß er Schatten und Namen verfolgte, nach Italien gehen, und im Schoose des Vaterlandes den Schauplatz des Krieges aufschlagen.

Bu Rom versammelte er Senat und Bolt, und legte ihnen vor, wie er zu diesen Dingen durch seine Feinde gendthiget worden. Massilia (Marseille) wollte sein Heer nicht aufnehmen, er sah sich in dem Fall, sie zu belagern. Diese Stadt war von langen Jahren her Freundin der romischen Republik; sie glaubte, der Partei des Senates angeschlossen bleiben zu sollen; und Neutralität schien unmöglich. Gegen Casars Feldherzen hielt sie mit jener von den alten Phocaern angestammten Beharrlichkeit; am Ende vermochte Massilia

naches gegen dus Gollet; welches fine die Wettitere foult gab. Doch bites fie auch und piefen (iste bie ganifche Civilifiung zum Theil fisder einer von übr ausdogungen fenn mocheer du blabenver Sigeber Eutene.

Der Relbung in Spanfen war einer ber fichierffen, weit Raturfdivierintaten, mir wie Rund gitter Alloperren vereiniger, wier Edfie fitteten. Er fahr fein Deer millem vielen Wildendffen, bit in gewiffen Jahre. seiben fichisetten, für Providet, Berfellefung, Antrerting, beinage ungeganglich, ben Rente in außerft voerwillbafer Stollung. Dier ibertraf er fich felbft; und gabbein Diere bie gleiche Enefahl ffenheit; fo biff bie Golbitten bis an ben Dals fin Bieffer burd bie Strbine famen, und befchieuniger Marfche alle Boweftangen ber feinbe vereitelren. Es geiden, buf Affithius und Betrefile, berein Weiber ju Rom fafon begilikerinfichet worden, fich gludlich ichaten mußten, obhe Rieferung eftier Schlade, um bew Dreis ibres Lebens, fich mit ibrem gangen heer ju ergeben. Giffer fibnell burit Gallieit, Bralien, auf Rom, ernennt fich jum Dettifor, ift bitte Sonell zu Brondufisie, und auf bet Rufte Bortbitdium's (Duramo) \*).

Als ber juridigebliebene Theil bes Beers Boetes, begab er allein, vertielbet, in einer Geroferenacht, fin

Lucan.

<sup>\*)</sup> Ocyor et coeli flammis et tigride foeta; Dum se deesse Dels, et non sill Numina, credit.

Glauben an fein Glud, fich in ein fleines gabrzeug, um bie Ginichiffung am entgegenliegenben Ufer ju befoleunigen. Inbeffen batte Dompejus ben gangen, weiland von ihm fiegreich durchzogenen, ihm ergebenen Drient aufgeboten; mit ihm war Griechenland, Afrita, ber große Rame bes romifchen Senates; er felbft ermannte fich und frifchte feine Rriegetunft auf. Gein Gebante war, ben Rrieg zu verlangern, fein Beer zu bilben, ben Gegner zu erschöpfen, zu ermuden. Ungunftige Scharmutel und Mangel an Proviant ichienen Cafars Beer ju ichmachen. Aber viele ber Baffen untundige Senatoren tabelten Pompejus, als ber, um nur lang ju commanbiren, ben Schlachten ausweiche; es war ibm nicht moglich wie Cafar, feinen Ginfichten frei gu folgen; icon bag er Stalien aufgegeben, hatte feinem Unfeben geschadet; in feinem Lager wurde zu viel von Politit gesprochen, ba Cafars Berr, auf ihn getroft, ohne Biberrede feinen Billen that.

Endlich verließ Pompejus das Lager, in welchem Edfar ihn zu keiner Schlacht hatte nothigen konnen, und austatt nach dem Rathe berjenigen, die von dem Namen der Republik große Wirkung für ihn erwarteten, den Krieg wieder nach Italien zu tragen, zog er in die Gesilde Thessaliens; bei Pharsalus wurde gestritten.

Cafars Beer marfchirte in ftarten Schritten auf; Pompejus bewegte fich nicht; vielleicht um jene mit un-

erichboften Rraften befto leichter niebergumerfen. Die Cafarianer, burch Bemegung icon ermuntert, vermutheten die feindliche Abficht, machten ploglich Salt; und nach einer turgen Raft warfen fie Pfeil und -Spieß, griffen jum Schwert, und fturzten wuthend in Die erftaunten Pompejaner. Biele Sbone ber Genato= ren, in weichlichem Stadtleben erzogen, und fur Treffen der Liebe geschickter, erschracken besonders, da fie . vorzüglich fich angegriffen, und unbarmherzige Baffen am meiften ju Entftellung ihrer ichbnen Gefichtejuge abzielen faben; fie floben. Gin Theil ber Pompejani= schen Reiterei glaubte zu fiegen, als ein Theil ber feind= lichen vor ihr flob; unverfebens (bierauf gablte Cafar) bemerkten die Berfolgenden ein binter den drei gewohn= lichen schief gestelltes viertes Treffen. Es bestand aus Teutschen, und war nur seche Coborten ftart, aber es wirkte wie jebe unerwartete Erscheinung. Die feind= liche Cavallerie ohne feine Starte zu meffen, warf fich in die Flucht, und blieb weit jenseits bes Schlachtfelbes auf den daffelbe dominirenden Boben. Indeß jene Teutschen fie einige Beit verfolgten, fiel ein Blugel Cafare in die von der bedeckenden Reiterei entblogte Seite der Pompejaner. Bugleich rudten feine brei Treffen eines in bas andere ein, um mit breifachftartem Stoß-Die feindliche Fronte unwiderstehlich niederzuwerfen. Als das vierte Treffen von Berfolgung der Aliehenden umtehrte, fiel es bem Reind in ben Rucken. Pompes

jus floh, das Glud des Tages war entschieden. Easar, seiner Grundsätze eingedenk, durchritt die Linien, und rief: "Schone Krieger; es sind Burger!" Als das Lager eingenommen wurde, brachte man ihm die Briefstasche des Pompejus, alle Schreiben feindseliger Chrosen, und verstellter Freunde; er, ohne sie zu biffnen, warf sie in das Feuer. Den folgenden Tag ergaden sich die übrigen vom Heer. Nur Cato neubegeistert, weil es offenbar nicht mehr die Prapotenz des Pompejus, viels mehr Sache der Geseste wurde, sich über Corcyra nach der afrikanischen Kuste, zu Erneuerung des Krieges.

Pompejus begab fich durch Theffalien an das Das Unglud tilgte in ihm bas Gelbftgefühl ber Burbe nicht. Auf Lesbos fand er feine Gemablin. Troft suchte und fand et in den Grundsäten ber Beis fen, deren Studium er nie unterlaffen batte. Unfcbluffig, ob er die Trummer feines Glud und etwa Soffnung ber Berftellung ben Parthern ober bem Ufrifaner Juba oder dem Ronig von Megypten vertranen folle, that er endlich barum bas Lette, weil ber junge Prolemaus ibm Dankbarkeit schuldig mar; fein Bater, ba er vertrieben worden, hatte feine Wiedereinsetzung ihm gu banten. Diefe Reife unternahm und vollbrachte Poms pejus mit anftaudiger Standhaftigfeit, großer im Unglud, als ba er vor 34 Jahren in fruher Jugend triums phirend auf bas Capitolium fuhr, und als in Spateren Beiten vor feinem Ramen Ufien gitterte. Bei feiner Mutuift: unfern Peluftum wurde et auf Befehl Die agibeifthen Minister (welche fich icheuten, ebel zu handeln)
einthauptet. Den Lelchnam bes machtigften ebmischen Burgers (weil Cafar nicht mehr Burger war) betbrannte nichtjam und beimlich ein armer Mann, den
es rufirte. Da Cafar fein Haupt fah, weinte er; es
fehlte zu bem Glanze seines Glucks, daß er ben grefen Pompejus nicht retten konnte.

### Cap. 28. Eifard lette Ariege und fein Sob.

Ento, Juba, Schpio, Labienus, die Rinber bes Bompejus, rufteten Mirita, Gicklen, Granien; ein Theil als Romer: andere um ben Freund und Bufer ju rachen. Cafar, burch wibrige Blinde, wie er fante, aber wohl auch burch die Reize ber Pringeffin Cleane tra, in Aegopten aufgehalten, tam bafelbit in große Gefahr, in einer Aufruhr, welche burch feine Bartele lichfeit für viese Schwester des Konigs veranfickt wurbe. Raum mutbe er bem Schidfal feines großen Genners entgangen fenn, wenn er fich nicht in bas Meer gefturgt, und ein Schiff fcwimmend erreicht patte. In einer hierauf gelieferten Schlacht, wo bie Megoptier obne Erfolg, doch nicht unrubnitich ftritten, verlor fich Ptolemaus Dionpfius im Baffer. gab ber fcbnen Cleopatra bas Reich ihrer Bater, fe ibm zwei Gbbne.

Meditzens ift wichischenitit, bas Enfur ben Rieg wier bie fich zusummenziehenden Pompkfanet nicht stof bet Wolfust wegen verspärere, sonft windoe er sene nach der Abrisse von Alexandrin gesucht saben; er zog nach Kleinasien, und schlug den pontlichen Abutg Phatnaces, bet ihm nicht furchtbar sein banne. Er wollte jenen Zeit lassen, thre Macht so zusämillen zu bingen, daß Ein Tag entscheibe.

Edto, mit gleichem Daith wie ist Genat und wie im Gob, batte burch die afritanifchen Buffen einen fochft befanveitichen Darich vollbracht, worffn er feine Rrieger bis gu feiner elgenen Ceelengrope gut erheben fcbien. Das Generalcomitianbe übergab er dem Seipio. Lapfer, aber unglittlich, wurde Bet Thapfus gegen Gafar geftritten. 2018 ber Mith Bierauf ertoft, befbibette Cato in Utica ble flobere Einfchiffung feiner Freunde. Rachbein er fur fit. Die bie Grabt und die Seinigen nibglichft geforgt, erfühlte er fich mit bem Gefühl ber Warbe menfcficher Rutur, wie fie iler Beit und Gifter erhaben, unt abit-'Hich ift, wenn fie will. Siemit beschaftigt, iber-Ites er Rom bem Gleger, und entging burch freitoils ligen Lov aller Macht, welthe die frühliche Welt aber bie bat, welche fich nicht tennen.

Bas marbe er nicht haben wirken können (biefet Einwurf ist gemacht worden), weim er ble gibpere Kraft gehabt hatte, Casur Tob erleben zu wollen? Wher Cato war von andern Menschen zu sehr unterschieden, um sie zu regieren. Seine Standhaftigkeit war groß genug, und seine That kann nicht verführen; um so sterben zu durfen, wird erfordert, wie er zu leben.

Dierauf affen Juba und Petrejus mit einander und gaben sich nach der Tafel den Tod. Scipio ents flob zu Schiff; da es erreicht, und nach ihm gefragt wurde, sprach er: "Scipio ist hier, und es gehet ihm wohl." Unter diesen Worten todtete er sich. Er war sonst tein großer Mann, aber Romer hatten ein Gefühl, das sie am Ende über Alles erhob.

Die übrigen Führer der Pompejanischen Partei begaben sich nach Spanien. Bei Munda geschah zwisschen Edsar und des Pompejus Shinen. die Schlacht, wo jener in größter Gesahr war, endlich von seinem Gluck sich verlassen zu sehen. Schon klagte er das Mißgeschick an, das ihn diesen Tag sehen ließ, als ersneuerte Anstrengung ihm den Sieg, dem altesten der Inglinge den Tod gab. Gegen das Ende des fürchsterlichen Trauerspiels schienen beide Parteien das Neusserste aufzubieten. Belagerer stritten wie von einem Wall hochgehäufter Leichname gegen die Vertheidiger der Mauern. Ein Sturm in der Meerenge hinderte zwisschen den sich treffenden Flotten die Seeschlacht nicht.

Aber Cafar triumphirte über Gallien, den Rhein, Britannien, Megypten, den Pontus, Mauritanien,

Spanien. Er wurde als lebenslänglicher Dictator et. tannt, unverletbar ertlart, und befam ben Junamen "Bater bes Baterlanbes." Deift wenn es auf bas Schickal eines Reindes ankam, folgte er bem Sang feines Gemathes. Ale er Ligarins, gegen ben er befonders aufgebracht war, jum Tod verurtheilt hatte, rebete Cicero, dem er vergeben, ju deffen Bertheibis gung: unwillig borte Cafar ben Gingang; burch Schriften, die er in der Dand batte, suchte er fich ju gerftreuen; aber als Tullius endigte. "Bon allen beinen Tugenben, "o Cafar, ift beine Gite Die fconfte, Sterbliche wer-"ben baburch ben Gottern abnlich, wenn fie vergeben, "wenn fie Blud um fich verbreiten; in beiner Erhas "benbeit ift nichts herrlicher, als daß bu wohlthun "fannst; in beiner Natur nichts Ebleres, als bein Bille, "es zu thun, Cafar! Ich schweige; bein Berg mag bir "das Uebrige fagen ;" da entfielen ihm die Schriften, Thranen verbuntelten fein Muge! er that nach Cicero's Begebren. Go vergab er, bem Senate zu gefallen, bem gemefenen Conful Marcellus.

Da die Legionen beschäftiget werden mußten, ges bachte Edfar, Craffus an den Parthern zu rachen, oder die Amwohner des schwarzen Weers völlig zu unterwerfen. Indes er als obersten Poutifex die Zeitrechnung untersuchen und einen genauern Calender verfertigen ließ, hatte er den Plan einer Sammlung der Gesetze. Wenn man bedenkt, was er in wenigen Monaten gethan wod sonnenfen, jund alles Artel, was er, picht abge Acheinaninde, date thus thunen, und fich nicht are laubte, warm wan in Appadgung zieht, wie ar die Mostellaung feiner Macht Aleichwohl zu würlichen Schier sondate man in Cichendundt zu würlichen Schier sondate man ichtießen, daß er eine so ehmer wirduste Compalt, welche er mit Sicherheit wohl nicht fahre abstrupp Unwen, gesucht babe zu erhalter, daß er abge ungert haben mittele, daß theile das Meich einen Partallungsbelau, theile die Nachsplase ein Reisviel ber Bermalung besonnen hätzer.

Edler konnte boffen, das man ihn sein Werk nickte vallenhen lassen, das die Minner felus Wochtsiem new geben welchen, wie er seinen Antiven untged; auser in Sichlachem war fast Miemand ungekommen; aus das die hinde und Wergenhaund er selfen war vom Polinaum umgebon, die ihm das Resen, ober und Konnte Arten, ober genaft Wedlebeten zu densim hatten. Aber der gere bistanische Lieft lehte noch; Wolfterieung wogten, über Sicher zu kingen; die geschreichsen waren die, molche schwiegen.

Marine Arucus hatte Caro's Grundfilge, mit fanfreuen Gitzen; für die Twibeit Mons glimbte an das Manfenfre arlande, duch, dast des Nebals nicht wehr gefchehe, als durchaus nothig fap; and alsen Brilpios lansibilit ar, dast einseinzige Ahat für die harstellung der Mapublit hänzeichen dirfte; man malse, glaubte er, die Angelheisen des Mapublicien des Mapublicien best Mapublicien inde für unbeilharhalten.

ober zu Bieberhelebung alter Tugenh boch noch Cines. versuchen. Regieren wollte er nicht, und hatte teine Privatbeleidigung zu rachen. Aber Arutus war ein Romer, und glaubte, teinen andern Beren erterinen gu follen, als bas Gefeg. Caffius, fein Ereunt, mar misvergnugt, meil er nicht Conful gemorden; feine Augend mar nicht fo furchtbar, wie feine Lebensperachtung. Wer ben Tob nicht fürchtet, ift immer furchtbar. Das Angebenten ber Grundlage, worin jeder erzegen worden, die Beredsamigie, mit welcher Geschichtschreis ber ben harmobins, Aristogiton und ihres Bleichen geloht, ein ehler, über bie Lage Roms nicht gennesam. aufgeklarter Baterlandeffinn, diese Ursachen und ginige Privarperhaltniffe veranloßten eine Berbrüderung gwiiden Mannern, welche in ihren Eruphfaten und Site ten fonft nicht viele Aebulichkeit hatten. Cafer murbe im Senat mit brei und amangig Bunden ermordet.

### Cap. 29.

Der burgerliche Krieg bes Brutus und Caffins.

Der Umfterz der alten Perfassing singe freien Landes macht folchen Eindruck, daß in allen Jahrhundere ten die Abat des Arutus von Wielen gebilliget, von Underunentlicht über werden iff. Wenn man die meisten folgenden Gewalebaber, in deren Sande Edfare ungemehr iffen Macht gefonzunen iste menn man den abligen Unstrigeng, der alten Tugendam, den Rais das Reiche, die

baraus erfolgte lange Racht ber Barbarei, ben unerfes lichen Berluft ber Runfte und Biffenschaften, in Erwagung giebt, fo ift gewiß, bag, wenn Cafare große Seele bits Alles feben tann, er felbft betlagen muß, baß er hiezu Anlag gab. Wenn man die Rolgen feiner Er: mordung, die Thaten drei neuer Tyrannen, bas bei Philipp i vergoffene Blut, die Unmbglichkeit, eine Republif ohne Sitten, oder bie Sitten in einer fo großen Republit hu erhalten, wenn man biefes ermagt, fo erhellet wohl, dief nicht diefer Cafar, fondern die ungerechte rb. mifche (Froberungefucht Urfache alles Uebels war. Wenn man bebentt, wie fcmer es ift, Alles zu vermbgen, ohne biefe Kraft gelegenheitlich zu migbrauchen, wenn man bei inniger Gelbftprufung bie Ungewißheit bemerkt, ob wir felbft im gleichen Sall enthaltsamer gemesen fenn durften, fo vergibt man Rom die Eroberungen, bem Cafar feine Macht, beklagt die Schwäche ber Bernunft im Rampf gegen Leidenschaften, und arbeitet mit er= neuerter Unftrengung an Mäßigung ber letteren.

Nach Cafars Tod suchte Marcus Antonius, einer seiner besten Officiere, ein Mann von Kraft und Einssicht, allen ersinnlichen Ausschweifungen ergeben, von der Berwirrung des Staates für sich selber möglichsten Bortheil zu ziehen. Den jungen Octavius, welchen Cafar, sein Großoheim, zum Erben eingesetzt hatte, behandelte er als einen neunzehnjährigen Jängling, ohne sonderliche Achtung, bis er lernte, wie geschickt Octas

Octavius war, alle zu Erwerbung und Erhaltung ber Macht nothigscheinenden Tugenden und Laster anzunehemen. Lepidus, ein reicher Mann von edler Abkunft; in personlichen Gigenschaften weit unter ihnen, gesellte sich nachmals dem Octavius und Antonius bei.

Sofort aber nach Casars Ermordung vermeinte Cis: cero durch Bestätigung der Handlungen desselben, durch Entfernung der Verschwornen in die ihnen aufgetragenen Provinzen und Amnestie, Friede zu erhalten. Den Anmaßungen des Antonius wurde der Name des jungen Casars Octavius, dem viele Soldaten des erz' mordeten Dictators anhingen, auf die schmeichelhafs' teste Weise als derjenige entgegengesetz, auf den Rom hoffe.

Der erste Krieg brach badurch aus, daß Antonius ben Decimus Brutus, einen der Berschwornen, aus dem cisalpinischen Gallien, seiner Provinz, vertreiben wollte, und in Mutina (Modena) belagerte. Der junge Casar gab durch die Annahme des Testaments die erste Probe von Muth; "wenn Casar", sagte er seiner Mutter und seinem Stiefvater, die dieselbe außerst mißriethen, "wenn "Er seines Namens mich würdig achtete, wie sollte mir "einfallen, mich desselben unwürdig zu erklaren"! Dierzauf hatte er die Alugheit, sich dem Senate zu sugen, so lang er demselben besser als dem Antonius trauen konnte. Er scheute sich nicht, seine Anfangs kleine Macht mit derjenigen, welche Hirtius und Pansa, die Consuln,

Bum Entfat von Modena fahrten, zu vereinigen, und jenen Mbrber seines Großoheims befreien zu belfen. Antonius wurde zur Flucht genothiget; Cicero ermannte gegen ihn jene Beredsamteit, womit er vor zwanzig Jahren Rom von Catilina gerettet.

Geschmeichelt wurde Octavius Casar, aber nicht so schwell, als er es wünschte, mit dem Consulat geziert. Eine früh an ihm bemerkbare, außerordentliche Gewandtz heit, womit er alles Erdenkliche, wenn es zum 3weck sührte, sich gefallen ließ, und eben auch seinem 3weck (der Rächtigste zu werden) ohne Schen Alles ausopferte, erregte Besorgniß. Man wollte wissen, daß die vor Modena gebliebenen Consuln nicht ohne seine geheime Beranstaltung umgekommen waren. Doch hielt man nicht sät schwer, wenn einmal Antonius gefallen, den Ingling zu unterwerfen.

Jener floh von Modena in das transalpinische Gallien, wo Lepidus und Plancus (wie es schien, fur den
Senat) Armeen hielten. Es gludte ihm, unter den
Ariegern des Lepidus Freunde zu bekommen, er wagte
fich (denn er kannte die Schwache des Mannes) in desa
selben Lager. Anstatt ihn (unter den Feinden der Aepus
blik den Gefährlichsten) umzubringen, wurde Lepidus
selbst für ihn gewonnen; Plancus, der immer dem
Stärkten diente, folgte diesem Beispiel. Das aufkeimens
de Misverkändnis des jungen Casars mit dem Senat
nahm zu. Bei dieser Stimmung erhielt er von Anto-

nius folgende Anfrage: "Dber benn immer fur bie, weliche iffin haffen, und für feines Betege Mitcher genen. beffelben alten Avenub, welcher feinen Tob rachen "machte, Krieg fahren wolle? In hiesen Sall iche "Antanine fich genbthiget, eben auch gegen ihn bie Par-"tei bee Brutus und Caffins gu ergreifen. Octavianne "mbebte bebenten , ob eine Bereinigung gur Aprifetung "von Cafars Bert ben Umftanben, ihren Bortheilen, "und der Matur nicht angemeffener mare!!!

Die bienelt begonnene Unterhandlung murbe in eie ner Bufammentunft vollenbet, welche ber junge Calar, Andentischund Lepidus auf der Meinen Infel hielten, die von dem Chironda und Lavino unweit Balagna gehile bet mird. hier beschloffen fie die Behauptung, und verabrebeten eine Bertheilung ber bachften Gemale nebft Profcriptionstafeln ju Mertilaung ber nun gemieinfamen Reinde. Dreihundert Genetaren, gugitang fend Ritter und fonft wiele angesehene Barger murben, burch bieles Unglud' betroffen. Alls Antonins ben Leis Bemichaften ber Anberen feinen Dheim Lucius Coffax, als Repidus feinen eigenen Beuber Baulus preisgah, verg riers auch Detavianus ben Gicere, melcher ibn mibet Untonius verfochten, welchen fein Grasobeim und Nag ter geliebt und ausgezeichnet, welcher an ber Berfchwbrung nicht ben minbeften Antheil hatte, und ohne Uns terftigung nie furchtbar seun konnte. Gicero wurde burch Bovilling Lanas ermorbet, bem er burch eine Bere

theidigungsrede Leben und Ehre geretiet hatte. In dem 64ften Jahr feines Lebens, des verdorbenen Zeitalters . . . . made, flard Tullins mit kamn erwarteter Standhaftigteit, und hinterließ beffern Ruhm als die, welche ihn aufopferten; wie denn Octavianus in hohen Jahren, da er längst Augustus hieß, den Schmerz fühlte, seine Lorbeeren durch diese That entweihet zu haben.

Die Schrecken bes Marius und Sulla lebten unf. Auch Antonius ließ unter den Mahlzeiten Abpfe ermorbeter Senatoren vor sich bringen, und Fulvia durchstach mit Nadeln die Junge, mit welcher Cicero den Charakter ihres Semahls ohne Schonung dargestellt hatte. Wieberum wurde Privathaß und Eigennutz zu ungeheißenen Mordthaten unter politischem Borwande der Grund; der alte Romersinn erstickt.

phierauf unternahmen die Triumvirn die Berfolgung des Cassins, der sich Spriens bemächtiget hatte, und des Brutus, der Macedonien verwaltete. Beide zussammen hatten eine Macht von siebenzehn Legionen; sie hatten die Provinzen tugendhaft verwaltet; nur bbse Burger, Dolabella, E. Autonius, P. Betinius, hatten durch sie gelitten.

Der wider fie unternommene Arieg fand feinen 40. Ausgang bei Philippi in Macedonien. Brutus ftritt mit der Entschloffenheit eines Mannes, der gewiß ift, feine Niederlage nicht zu überleben; er nahm des Octasbianus Lager ein; das Gluck war für ihn. Che Caf-

fius etwas hievon vernahm, betrog biesen die Schwäche seines Gesichtes, daß er Alles verloren glaubte; er eilte und gab sich den Tod. Hierauf nach wenigen Tagen erlitt Brutus einigen Nachtheil, fühlte, daß die Feinde die Oberhand bekannen, verzweiselte an Rom, beseufzte das Schicksal der Tugend; beschloß, den Krieg, welchen er ungern, sührte, zu endigen, und ließ sich den Tod geben. Auch siel Cato's Sohn, der von Cato gebils dete Jüngling Lucullus, mit seinem bis in den Tod gestreuen Bolumnius, von Portensius Schnen derzenige, welcher seines Baters würdig war, Barus in den Insignien seiner Mürde, Orusus Livius, der Livia Bater, und viele Andere, die nicht über sich erhalten konnten, Brutus und Cassus und die Verfassung Roms zu überleben.

Cap. 30.

Won Bereinigung aller Macht in einem Einzigen. Noch war Sertus Pompejus, des Großen Sohn, in Baffen, und führte, meist zur See, mehrere Jahre einen dem Casar Octavianus ungemein beschwerlichen Krieg. Noch größere Erschütterungen wurden durch die eigenen Leidenschaften der Triumvirn veranlaßt. Einen Krieg erregte Fulvia, des Clodius Wittme, des Antonius Gemahlin, durch ihren Schwager, den sie wider Octavianus zu streiten bewog. Oft wankte Lepidus, dis dem Octavian glückte, dessen Deer an sich zu ziehen, und ihn von der höchsten Geschäftsführung auszuschließen. Bon Allem wurde der Bürger das Opfer: dem Bruder des Antonius wurde vergeben; die Stadt Perusia, die

fich für ihn erklart hatte, brannte ab. Wie vielen fiemillien toffete es ihr Erbynt, bis Octavian's 47 Legionen Land hatten, bis immer neue Bebarfniffe milituirifcher Berschwendung befriediget waren!

Während bem siel Pacorus, der Parther, Sohn bes Koniges Orodes, sieghaft in Borderasien ein; Benstidius nothigte die Parther in ihre Grünzen gurud; aber der Triumbir Antonius, der hierauf Rom rächen wollte, mußte für Glud halten, aus einem Lande, das er in den Eigenheiten seiner Natur nicht gekannt hatte, mit Bersluft eines vierten Theils der Armee, und beinuhe des ganzen Trosses in größter Noch sich zu reiten. Bon dem an ergad er sich gänzlich der Abilgin Eiespatra; in aller Art von Bollusten, in dem weichlichsten Leben, in den muthwilligsten Unternehmungen erstarb die Männslichkeit seiner soldatischen Seele; der Stolz blieb; er besleibigte den weisern Collegen, indem er sich son seiner Schwester Octavia trennte.

Detavianus Cafar liebte nicht weniger als Antivins das finnliche Bergnügen, aber die größere Schwierigkeit, Rom, als Alexandria, die kaum abnehmende Republit, als gewöhnte Diener der Pharaone und Ptolemaer, an beherrschen, gab ihm früh die vorsichtige Rüghelt; wie überhaupt Politik, mehr als der Arieg, seine Skarke war; in jene warf ihn sein Schütsal vom nemgehiten Jahre an. Auch darum gründete er seine herrschaft am iebsten auf den Willen des Bolks und Senates, and bes obachtete lebenslänglich die Form, sie als eine nur pers

fouliche, außerordentliche, vorübergebende Gewalt alle gebn Sabre niederzulegen, und fich um die Fortfebupg bitten zu laffen. Hiedurch betrog er die Romer funfzig

Jahre um ihre Republit.

Mis Antonius ruftete, wußte Cafar Detavianus ben Baffen, Die er (fchien es) gezwungen erhob, bas Anfes ben gu geben, ale führe er fie wiber ben Plan, Rom els ner Negoptierin ju unterwerfen, und alle Formen ber Freiheit in bie Unberung einer Ronigemacht aufzulbien. Marcus Mgrippa, ein Mann von großem Berftand und raftlofer Thatigfeit, Freund Octavian's, durch eigene Racht unfabig, bie feinige zu fturgen, burch feinen Bies berfinn außer Berfuchung, es ju wollen: Diefer gefoidte Feldberr, welcher icon ben Sextus Pompejus übermunden (ben Antonius hierauf hatte ermorden laffen), mar die Seele bes Rrieges auf Cafare Seite. Acht Legionen und funf Coborten führte er nach Griechenland; er batte ungefahr britthalb hunbert Schiffe; Antonius großere; Die feinigen maren lentfamer. Er bemachtigte fich verfchiedener Gemaffer und Safen , burch welche bem Antonius Bufuhr und Berftartung abgefconitten murben. Heberhaupt betrug fich Antonius mit ber Gorgiofigfeit eines fouft erfahrnen Kriegers, ber im Schoofe ber Luft feine Rraft eingebußt hatte ; fein von Cofius und Dus blicola commandirtes Deer zeigte guten Billen; aber bie Shnigin war in ber Seefclacht bei bem Borgebirge Actium Die erfte, welche Sicherheit in Der Flucht fuchte; er, fobaid er diefes vernahm, folgte. Go verlaffen, ergaben sich die Meisten; Octavianus vergab. hierauf ging er nach Aegypten, und besiegte unschwer die Ueberreste der Macht. Auf ein Gerücht vom Tode der Konigin, gab Antonins sich den seinigen. Sie lebte; sie
hoffte noch auf die Gewalt ihrer Reize; aber sie fanden
das herz des Ueberwinders verschlossen. Da verschmähete auch Cleopatra das Leben; statt einem Triumphwagen zu folgen (sie die Tochter der Ptolemder, sie von
Casar geliebt, und von Antonius angebetet) gab sie unverschens, vermittelst, wie es scheint, eines Schlangenbisses, ober einer vergifteten Haarnadel, sich den Tod.

In bem 293ften Jahr nach bem Tob Alexanders bes Großen wurde das agpptische Reich eine romische Proving. In eben bemfelbigen Jahr, bem 479ften von Gin= führung des romifden Consulates, in dem 724ften von Grundung der Stadt, murde Cafar Octavianus (bald barauf Augustus, der Ehrfurchtswurdige, Unverletliche) mit aller Gewalt, welche fonft von ben Confuln (beren Burde jedoch blieb), und von den Bolkstribunen geubt worden war, und mit oberfter Leitung ber romifden Baffen und ber militairisch wichtigsten Provinzen mahrer Die Legionen erhielten Belohnungen, Mileinberricher. bas romifche Bolf Brod und Schauspiele, bas Reich ben Frieden. Die Formen blieben, aber Geborfam Unter feiner noch vier murbe die erfte ber Tugenden. vierzigiahrigen fanften Berwaltung wurde bie Republit vergeffen; felbft Greife erinnerten fich nur ihrer Berberbnif, ber Burgerfriege, ber Profcriptionen,

# Siebentes Buch.

Das romische Reich unter Raisern, so lang bie Formen der Republik blieben.

v. C. 29. bis n. €. 284.

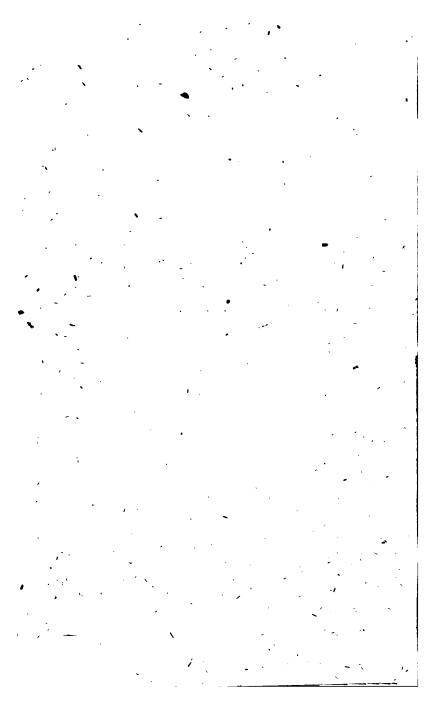

# Siebentes Bud.

## Cap. 1.

### unguent.

Unr eine große Angahl mittelmäßiger und fleiner Genason bringe viele große Manner hervor. Gin gemeltiges Meich verläße fich auf die Stänte feiner Maffe, Wenge ber Dilfoquellen; feine Gefahr fcheine lange nur ningebildete Darim wird bloffes Berdienft felten beingegezogen. Gobald aber gu Gidet und Glang unebiere -Mittel Meich ficher fabren, fo entnerven fich bie Gemas ther; balb fehit bem Riefentbroer nine Geele. Cogan Rom; als ber Chaet Binen nabern mehr fürchten gebarfen folen, und ber Spielraum ber Parteien guffarte, fo erlofd bie Art großer Manner. Die meiften Gaffern ffebr wenige waren bes boben Rauge marbig) farates ten bas Berbieuft, melches Prinaernammern eine ungbbangine Große gab. Deun, ba fein Gafen bie Thums folge befrinnite, warch eble Abftententing, Brichthum, Mothen in Bermaltung ber Marben, fluge ober gutfe mithige Andweichung berfelben, Berebfamleit und berporleuchrende Augend Gegenflante ber Gifetfifche und

Burcht für die Edfarn und ihre Geschlechter. Ein Mann, der für den hohen Gedanken, sich in den Besitz der pachten Racht empor zu schwingen, kun und klug genug schien, so wie der, welchen die bffentliche Stimme als den Besten und Würdigsten nannte, war der genauesten Beobachtung und meist eines gewaltsamen Todes beisnahe gewiß. Große und gute Casarn waren weder von regierenden herren erzugt, noch Abkumlinge der alsten Eroberer, sondern meistens Kriegsmänner, welche durch militairische Eigenschaften aus (oft sehr niedrigem) Privatstande emporstiegen; die, welche ohne Wiche zum Thron gelangten, waren durch den Brogemis verders ben, meist Sclaven ihrer Begierden ober des Hofes.

Nachdem die Waffen Octavian's, durch Agrippa geficht, den letten Theilhaber der oberften Macht geftürzt, und nun zu Rom und im ganzen Reich fein vermbgendes Haupt an der Spitze einer beträchtlichen, bewassneten Partei stand, suchte Augustus (dieser Name sollte auch verehrungswärdigen Vatersinn als Charafter seiner Berwaltung bezeichnen) dem Bolt und Heer dus Seheinmiß der Macht (daß sie auf den Wassen beruhe), sorgfältigst aus den Augen zu rücken, und einen zusammenstimmenden Wunsch des freien römischen Senates und Bolts für die wahre Grundseste derselben auszugeben. Billig fürchtete er für sich und für das gemeine Wassen ichte so sehr, als in die Scloverei des Heeres zu fallen; er umgab sich mit jeuer Form, wie mit einer ahrwärdigen Gewährleistung seines Ansehens.

In feiner Bermaltung folgte Augustus bem Guts achten bes romifchen Ritters Gilnius Dacenas, eines Mannes von größter Bachfamteit und Bebenbigteit in . Enthedung und Unterbrudung irgend gefahrlicher Anfchlage, ber babei fo binlaffig, rubigem Bergnugen fo ergeben und von fo forglofem Charafter fcbien, daß Riemand ibn fabig glaubte, von fo vielen Dingen erufte Motiz zu nehmen. Augustus lernte von ihm popularund menschlich fenn; Macenas umgab ihn mit ben aufgellarteften Manuern feiner Beit; er erfullte ibn mit eis ner edeln Beeiferung nach allem Großen und Schonen; fo daß Augustus Bater und Bobltbater Roms wirklich. fenn, befonders aber als folder burchaus erfcheinen wollte, und Alles, mas die ungewohnte Gewalt Berhaß= tes baben mochte, eben fo forgfaltig verbarg, als ein gemeindentender Rurft es auffallend gemacht baben murbe.

So strafte der Senat nach den Gesetzen den Egnatius und Murana, welche die Thorheit gehabt, wider Augustus eine Berschwörung anzurichten. Er selber schien sich zu vergessen. Daß er herr genannt würde, war auch seinen Bertrantesten (Augustus kannte das Bergnügen, Freunde zu haben) verboten; er war ja nur ein von freien Männern auf zehn Jahre zu Besorzung der öffentlichen Sicherheit gewählter Fürst. In eben diesem Sinne war ihm lieb, wenn das Bolk die, welche er zu Würden und Aemtern empfahl, zuweilen

aberging. Das Pollis und andere machtige Manner im Geniti mit steinbarer Freiheit rebesen, war ihm recht. Er nahm bem Livius nicht ibet, daß er in fomer Geschichte die Pompejanische Partel zu beganstigen schien.

" In feiner bandlichen Ginrichtung hatte er micht, woburch er fich von reichen Senatoren fonberlich ausgegeiconet batte. Richt nur liebte er gute. Gefellichaft, fonbern er gab fich Dube, feine eigenen Estente in ini mermabrenber Mebung zu halten; taglich pflegte er gu lefen, und frgend einen Auffat ju machen. Mitten ber alten Republif berrichten in feinem außerlichen Minfand; feine Zafel mar meffig. Rachtigere Reigengen batte er gwar, von beren Befriedigung felbft Polickt nicht vermochte, ibn abzuhalten, boch biefes blied unter Beinte gen : Bublicitat in folden Gachen fuchte er auf alle Beffe ju vermeiben. Gein ganges Unfeben vermeubese er au hemmung ber Wirkungen bes Beispieles; et fprach im Senat aber Sittenverdorbenheit wie ein Cenfor und Bater ber Grabt. Benige haben is gut wie Anauftus bas menfcbliche Berg gekannk; er fcbien nicht fomobil biefe ober jene Musfchweifung, als bie Bergate telung, bie Befchaftigung mit Richtemarbintrien, au flechten, und nicht forwohl, baß bie Romer Lafter batten, als baf fie ber Zugend unempfänglich weeben.

Inbef er fo, wider feinen Billen (fchien es), nur far bas gemeine Bohl, und gang nach ben Gefegein

fortregierte, verabschiedete er zwanzig Legionen, und gab 30,000 mabrend ber Rriege jum Dienft ausgebobene Sclaven ihren herren gurud. Er behandelte bas Beer mit einer burch Burbe veredelten Gute; Die Solbaten nannte er nicht mehr Rriegsgefellen, fonbern "Rrieger"; er hielt fie in Bucht, und gestattete ihnen nicht, fich über andere Menschen Bieles beraus gu nebmen. Rriege ließ er gegen tapfere Sorben in Spanien, in ben Mpen, in Deutschland, in Dalmatien, Pannos nien, Afrita und in den Morgenlandern, ohne besons bere Unftrengung fo viele fuhren, als nothig fcbien, um auf ben Grangen bie gurcht romifcher Baffen, und im heer ben militairifden Sinn zu erhalten. Das Reich befam wenig bebeutende Bergroferungen ; Parther, Indier (Araber von Jemen), auch deutsche Bolter verehrten ibn burch Gefandtichaften; aber breimal ichloß er ben Janustempel, weil in feiner gangen Welt Friede war; er vermied große Bewegungen, und verglich einen Cafar, ber Rriege fuche, ,,einem Fifcher, ber golbene "Nete mirft", fagte auch von den Lorbeeren, "fie mas "ren fcbn, aber unfruchtbar." Rach und nach fuhrte er ben Grundfag ein, bas Reich nicht weiter auszubreiten. Diedurch fuchte er ben großen Namen beffelben weniger verhaßt und ichredlich zu machen, und wollte bie Ras tionen berühigen.

Es ift mabr, daß die neue Monarchie, da fie Formen ber Republit behielt, die Grundfage der MonarGeift der Republik ganzlich erstarben, keine anderen für sie herrschend wurden, sondern das plaulos erscheinende Werk in sich zerfiel. Aber nach den Umständen dürfte dieser Mangel unter Augustus wohl nicht, sondern eber in der Folge durch einen großen Mann, wie er nie kam, zu heben gewesen seyn. Um so mehr Glud (Zusammenstuß gunstiger Umstände), Ordnung einzelner Theile, und Ueberreste der Tugend wurden erfordert, um bei so wesentlichen Rängeln die nnerhort große Herrschaft Jahrhunderte zu erhalten.

Augustus verschönerte die Stadt Rom; er bemühete sich, ihre Bevolkerung, und daß die Großen meist in Rom unter seinen Augen leben mochten, zu befordern. Die bffentliche Pracht war seiner Politik gemäß; gab sie nicht ein Gefühl, einen Schein des allgemeinen Bohlseyns, der die Liebe und Verehrung des oberften Borstehers vermehrte!

Drei Dinge fehlten seinem Glad, daß er die Thaten seiner Jugend, die Proscriptionstafeln, aus dem Angedenken der Geschichte nicht tilgen konnte; daß geizige und sorglose Feldherren am viedern Rhein dem deutsschen Hermann einen großen Sieg über die Legionen ließen; und daß ihm die Gotter das Glad versagten, sein Rom einem Nachfolger zu hinterlassen, den er hatte lieben konnen. Doch scheinbarer Zwang der Umstande erleichterte jene erste Schuld; herrmanns Sieg blieb, wegen

wegen zu großen Abstandes der Macht, ohne dauernde, ohne unmittelbare Folgen; und man sagt, Augustus habe für sein eigenes Andenken desto mehr Zuneigung der Nachwelt erwartet, je weniger der Nachfolger von seinen Tugenden hatte. In dem sechs und siebenzigsten Jahre eines im Ganzen sehr glücklichen, und selbst wohlsthätigen Lebens vollendete Augustus zu Nola in Cams in. 6 panien die wohlgespielte Rolle.

# **Eap.** 2.

Nachdem Liberins, fein Stieffohn, den er aboptirt hatte, fich mit Gorgfalt des Willens der Golbaten verfichert, vom Senat aber fich erbitten laffen, die (feit vielen Jahren burch jedes Mittel gesuchte) Wurde gu übernehmen, erschien mehr und mehr ein anderes System der Regierung. Tiberius war ein im Kriegswesen nicht abel unterrichteter, in ber Berftellungstunft mit feinem Borganger wetteifernder Berr; aber ba er bis in fein funf und funfzigftes Sabr in Liften und Ranten gelebt, war feine Seele hoher und ebler Gefühle unempfanglich Unter des Baters vieliahriger herrschaft geworden. hatten Unterwürfigkeit und Schmeichelei endlich folche Fortschritte gemacht, daß Tiberius nie gelernt hatte, Die Menschen Schatzen: er fannte fie nur von einer veråchtlichen oder gefährlichen Seite. Er hatte alle Rehler bes Augustus, teine seiner Tugenden. Bon Spateren

Edfarn unterschied er sich Anfangs dadurch, daß er sie stematisch bose war; nach und nach überließ er sich uns gescheuter den Eingebungen eines durch Furchtsamkeit verdusterten Sinnes und gesühllosen Herzens; die Rachsfolger erlaubten sich, was tolle oder niedere, eigene oder eingegebene Leidenschaft ihnen rieth. Die Wachsamkeit Augusts wurde endlich dem Tiberius lästig, und da ihm der Muth sehlte, die Formen, welche an das Alke erinnerten, zu tilgen, tödtete er lieder, unter mancherlei Borwand Alle, die durch personliche Eigenschaften im Senat oder sonst präponderirendes Ansehen erwerben zu können, oder zu wollen schienen.

Gemäßiget, bis er ben eblen Germanicus, Daupts gegenstand seiner Besorgnisse, nicht ohne Argwohn erbaltenen Giftes, sterben sah, erlaubte er sich immer mehr. Aus zwanzig vornehmen Senatoren hatte er sich ein Cabinet, einen Geheimderath, gebilbet; von bies sen tobtete er achtzehn, ber neunzehente sich selbt.

Von dem an gewinnt die romische Geschichte eine traurige Gestalt; die großen Namen der Vorzest versschwinden, oder man sieht sie (weit schmerzlicher) durch Entel geschändet; bald aus unzugänglichen Lustpalästen auf Caprea mit schwarzer Politik motivirte Besehle des grauen Tyrannen, bald in der Hauptstadt wilde Stareme unsimmiger Jänglinge an der Spize der Welt; alle Gesehe der Vernunft und vorigen Zeit von dem Geseh beleidigter Majestät verdunkelt und untertreten; die Läng

ber bom Cigennia ber Statthalter erichopft, und von

einfallenden Barbaren verheert.

Tiberius erniedrigte das romifche Bolf burch die Abighaffung der Comitten; die Kriegszucht war ihm weniger angelegen, als daß tein Teldberr ihm furchtbar werde. Dennoch veranderte er weder fie, noch die Stattsbalter in den Propinzen fo oft, als man hatte glauben sollen; es war ihm schwer, sich über die Wahl neuer Leute zu entschließen; bedenklich, Misvergungte zu maschen; endlich betagte Manner ihm weniger, als rasche Lugend verdechtig.

## Cap. 3. Cajus; Claubins; Nero.

Augustus hatte die Republik und den großen Cafar aciden; unter ibm batte Tiberins sich einigermaßen gesbildet; Caius Calaula kannte nur die Tyrannei, wußte nur, daß er Alles vermochte, und beging die tollesten Ausschweifungen, wie um zu versuchen, was Alles die Menichen sich gefallen lassen.

Als Charea die Welt von ibm befreit, vermeinte ber Senat, das Andenken der Cafarn verwunschen, und Rom republikanisch organisiren zu konnen. In zweismal vier und zwanzig Stunden ersubr die Versammlung, das die Pratprianer (die Leibmache) die Nacht vergasben: Claudius Casar war ihr Werk. Dieser, in versächtlicher Lineanseigung, der Vildung seiner selbstübers

laffene Rurft mar in Allem, mas Geschäfte anging, bas Drgan feiner Beiber und Freigelaffenen. Er bette nicht, wie Caligula, zwei Berzeichniffe ber zum Tobe bestimmten Sengtoren und Ritter; ben Giftfaften, wels den jener fur rechtschaffene Burger bielt, befahl er in bas Meer zu werfen: boch fielen in feinen breigebn Jahren (gleich viel ob burch feine eigene Beftimmung) 35 Senatoren und 300 Ritter burch gewaltsamen Tob.

Nach biefer ichmablichen Bermaltung, welche die niedrigfte Dienftbarteit fuhlbarer, als teine ber vorigen, traftvolleren machte, maren bes Rero funf erfte Jahre ein Troft, welcher bie Grauel ber neun folgenben um so empfindlicher machte. Dero mar nicht ohne Talente, nicht fuhllos fur bas Gute; aber es tann fenn, baß zu frühes Uebermaß ber Bolluft, daß eine Mutter und ein Lehrer, beren Tugend gehenchelt mar, und Schmeich ler, die Sophisme fur Alles mußten, ihn fur ben Anftand felbft zulett gleichgultig machten. Die alten Vatricier batten wenigen Ginfluß; man furchtete, hafte, vertilgte fie; die Plebejer, beren unfinniger Parteigeist ben eri. ften Cafar über die Gefete erhob, maren nicht mehr; bie Relbherren, welchen ober beren Batern bie Cafarn bas Reich ju banten hatten, murben aus Gifersucht ferne gehalten; Sclaven, bie ihres Beiftes ober torverlicher Reize megen freigelaffen worben, maren bie Bebieter über hof und Reich, ber Schirm und Schreden ber Propinzen. Alle Leidenschaften bes Regenten toftes

ten Aufopferungen, und wenn er keine Leibenschaft hatte, so herrschten besto schamloser die unwurdigen Mensschen, von denen sein Wille abhing. Mit den Erobes rungsplanen verlor sich die durch Ruhm und Noth entstammte Begierde der Ehre, und mit der Uebung der Wassen das Selbstgefühl, welches die Ordnung einem Heer gibt; um so trutziger wurden die Soldaten, weil in allgemeiner Dienstbarkeit nur sie noch geschmeichelt wurden. Je mehr sie dieses bemerkten, desto wankender wurde der Thron.

Alls Nero vor dem 32sten Jahre seines Alters Mutster, Bruder, Bormunder, Lehrer, viele Senatoren, viele Burger ermordet, den größten Theil der Stadt leichtsinnig verbrannt, allen Ordnungen, auch den zur Natur gewordenen Sitten (wie noch nie ein Mensch so bffentlich) hohn geboten, und sowohl die Wertzeuge seiner Leidenschaften (eine Poppaa), als in dem Senator Thrasea die Tugend selbst gleich blutdurftig behandelt, endlich aber der Ungeduld der Welt durch Selbst. . . .

Bereits war Vindex durch den altrbmischen Mann, Birginius Rusus, bezwungen; aber Sergius Galba, ein Greis von gutem hause und vortheilhaftem Ruf, wurde kaum als Casar angenommen, als Nero's Parztei ihn umbrachte, und Salvius Otho, den Gefährten seiner Luste, erhob. Es hatte in Otho der Sinnenges unß edle und helbenmuthige Gefühle nicht erstickt. Als

ju den Sottern ging, (so glaubten es bie Mutionen) und sein Sohn Commodus auf bein Thron folgte, war bild eine allgemeine Abspannung zu erkennen. Lugenistäffte Mannet wurden gefürchtet, well Commodus ihnen ganziellech war; er todtete den großen Kenner der Scheffe, Galvius Jahanus, den sein Bater verehrte: Et ledte in den niedrigsten Lustern; seine Nergungen üblisti die eines ihdrichten Junglings, welcher seinen Glanf in Fechterspielen sucht. Bon den Pratottamern flatte Commodus nichts zu fürchten; er erlaubte ihnen Alles; sie waren gegen die übrigen Menschen sein Schus; ihr er aber Thrann seines eigenen Kauses wurde, Ernibedeten ihn seine Leute.

Der Stadtpräfect Helvius Pettinar wurde von ben Thatern, welche vor der Welt sich rechtfertigen wouled, auf den Thron erhoben; er war ein tugendhafter Mann. Darum wurde er von den Soldaten, welche alte Lugend und Ordnung scheuten, in Kurzem umgebracht.

Als die Tugend sich nicht langer durch eigene Macht behauptete, erneuerte sich das Andenken der Entsdeckung, welche die Heere nach Nero's Tod von ihrer Sewalt über ben Thron gemacht hatten. Die Wowache überließ dem Meistbietenden, Didius, einem recken Senator, Nessen senes Salvius Julianus, die Stepper der Welt. Hiezu verführten ben wenig bedeutenden üben Mann sein Weit und einige Schmeichter; er fand per durch nur schnellern Tod.

Denn die Legionen verschnichten, herren von der Leidungse zu empfangen; sie ernannten, in Mien, Pescempius Riger, Clodius Albinus in Britannien, in Kapnonien (Ungarn) Severus, Severus wuste seine Renbenbubler abzuhalten, daß sie sich nicht vereinigten; delto seichter besiegte er beide und nicht vereinigten; Kriessmann: er hatte Maximen Kenntuisse und eine Kriessmann: er hatte Maximen Kenntuisse und eine Kriessmann: er hatte Maximen Kenntusse und schner Kriessmann: er hatte Warimen. Kenntusse und schnerkaften Fußtrantheiten nicht besiegten. Er war kein Tralatigen Auftenthüter voor Beschäften ein stagender kinsen Auftenthüter voor Beschäften ein stagender Kriser. Wie Kinschlichte voor Beschäften ein stagender Kriser. Wie Kinschlichte voor Beschäften und stagender Kriser sich ihr sied und stagen zu werden.

Der letztern einer, Baffennes Enkatana, Beftekte nicht durch Motbrodffen von der Weltregentschafe ver mille bein Geta, ulid von dem Mkigen Tävel derer; die den Brudermord nicht gutheißen wollten; Ind diefem fährete er Ariege am Khein und Euphrat; er war in immers mahrender Bewegung; in Wollasten, in Unternehmungen, in der Nachahmung Alexanders des Großen, suchte ex sich zu vergessen. Caracalla war wild und much poll der der gehorsangebietend. Bürger zitterten vor seinem Blutdurst. Teinde vor seinem Feuer. Das Heer siehte ihn, weil er nur Soldaten schätze.

<sup>\*\* \*\* \*</sup> Ternopupute valoroso.

Macrinus, Oberster der Leibwache, dem er ungnädig wurde, ermordete den Caracalla. Aber Macrinus
hatte keine von den Eigenschaften, welche einem Einigen die höchste Macht über Nationen sichern. Im Namen eines Kindes, welches Caracalla gezeugt haben
sollte, wurde er umgebracht, mit ihm der schone liebenswürdige Diadumentanus, sein kaum achtzehnjähriger
Sohn.

Heliogabalus hieß der Anabe, der auf den Thron stieg, und von welchem nichts Bezeichnenderes angeführt werden kann, als daß er jede Wollust vor dem achtzehnten Jahr seines Alters in solcher Fülle genossen, daß, da er soust nichts zu kennen schien, der gewaltsame And, welchen er litt, ihn nicht zu früh traf. Er hatte den Anstand so wenig beobachtet, er hatte so gar nichts, wodurch er Nachsicht für seine Fehler verdienen konnte, daß der Leibwache an ihm ihre eigenen Leidenschaften verächtlich wurden.

Der junge Alexander Severus, sein Better, verstiente durch unschuldige Sitten eine Macht, welche wohl zu regieren, er sich keine Muhe dauern ließ. Er war liebenswurdig, fleißig, er liebte den Umgang weiser Manner; was von Orpheus bis auf Jesus (ihn ehrte er als einen herrlichen Tugendlehrer) die Weisen aller Wolker, Menschen und Fürsten Löbliches vorgeschrieben, war ohne Unterlaß sein Studium. Indeß er als Mensch

untadelhaft ledte, stritt er als herr mit Muth gegen die aufblühenden Saffanidenswelches haus die Opnassie der Parther in Persien flurzte, und veraltete Anssprüche an ganz Borderasien erneuerte), und gegen uns bändige teutsche horden. Aber die nothwendigste seiner guten Eigenschaften war ihm verderblich; er wollte Ordnung im heer. hierüber wurde Alexander unweit, Mainz von Soldaten ermordet.

#### Cap. 7.

#### Beiten ber Unruhe von 235 bis 284.

Maximinus ein Gothe, ein riesenmäßiger Rorper, durch Leibesfraft, Vielfresserei und Muth berühmt, von ben rohesten Sitten, ber weber sich felbst, noch irgend eine Gemuthsbewegung zu beherrschen wußte, ber ben Senat, Rom, alle Formen und Cultur hafte, murbe Raifer. Er mußte fich nicht zu verftellen; balb murbe ein ehrwurdiger Senator von edlem Sause, großem Reichthum und wohlthatigen Sitten, Gordianus, nebft feinem Sohn, einem Jungling voll Kraft und Geift, gegen ihn aufgeworfen. Raum hatte ber Senat gewagt, 1206 ihn zu erkennen, als der Jungling Gordianus in eis nem Treffen fiel, der Bater fein verlaffenes Alter durch Selbstmord verkurzte; Maximinus zog nach Rom. Die. außerste Gefahr gab bem Senat Muth. Er ernannte Balbinus und Pupienus, einen über bas Innere, ben andern zur Bertheidigung.

## 358 VII. Bud. Dite roulide Reid unter Intfett ic.

Roch war telne Schlacht geschehen, als viele Sthusfamtetten, welche Marinin in Berdruß Aber die Segentaiser sich erlaubte, das Heer zu seiner und felned Sohnes Ermordung bewogen. So viel kinnte es nicht über sich erhalten, daß es Kaiser, die der Senat genkacht, e. erkennen sollte; neue Kriege waren zu fürcken, als bie hoffnungsvolle Jugend des dritten Gordianis die Par-

hoffittingsvolle Jugend des britten Gordianis die Parteien vereinigte. Der junge Ausser hatte ein zur Engend gebildetes Herz; muthig stritt er wider die Perser, als ein treuloser Oberster der Leibwache, Philippus, e. ein Araber, in selbstweranlaßtem Aufruhr ihm den Tod gab. Die Dantbarkeit setzte der verdienstlichen Mühe

seiner blühenden Jahre ein Denkmal. In dem tunsends ifen Jahr der Erbauung Roms saß auf dem Stuble der Calarn der Araber.

Ball nach diesem lirt Philippus, was er bem edlen Gordianus gethan. Decius setze sich nichts Geringeres vor, als den Abmern ein zweiter Trajanus zu
senn. Aber die Einführung der alten Sitten glücke nicht, weil er das Zeitalter hatte mussen umschaffen konnen. Er, ein herr voll Redlichkeit, von großer Seele, siel nach Stegen im Kriege für das Baterland wider eindringende Gothen.

Was Anderes ift von Gallus, Bolusianus, Sostislianus, Aemilianus, zu fagen, als, daß sie in zwei Jahren den Weg zum Thron, zugleich auch den zum Tode fanden? Roberismus, wurde sin besteres Andenken hinters nassen basten, wenn er nie Kaiser geworden ware. Assendenten in als er Sittennichten wurde er sin, ingendhaft achaiten; als er Aspent war, schien jener Exulfo Unschieken, wohl auch Tedahait, bedockt an haben. Er wurde pan Schapur, Linghait, der Perser, geschlagen, und litt die Achnicht, weiche dar Rarbar ihm anthat, weil er (ber Kaiser) nacht wie Cato zu sterhen gewußt.

Sein Sohn Gallienus genoß ber Macht, welche, wenn fie ihm nicht zugefallen ware, er nicht gesucht haben murbe, und welche ihm, dem feinen Wolluftling, nur für Genuß gut fcbien. Es entftand in Britannien, Gallien, Spanien, Rhatien, Illyrien, Afien, Afrita, felbft in Italien eine Menge anmaßlicher Gewalthaber, aus zum Theil verbienten, zum Theil nur folbatischen Die in Alien, Griechenland, Italien, Gi= eilien eindringenden horden machten überall die Ge= genwart eines Raifers jum Bedurfnig. Gallienus jufrieden, so lang Italien (mit welchem Land er fich begnugt haben murbe) unangetaftet blieb, überließ bas Reich bem Schickfal; bis Aureolus in Mailand ihn aus der molluftigen Rube fcrectte. Ghe er jene Stadt " einnahm, murde er ermordet; Lieder der Liebe überlebten ihn; sterbend empfahl er gum Rachfolger ben Bors trefflichsten.

Diefer hieß Claubius, ber Befreier Italiens von

noten Gothen, in einer Schlacht, wie jene bes aben Darins.

Rach seinem fruh erfolgten Lobe erwarb Aurelianus, im Golbatenstande erwachsen, den Thron, bet feis ner Rraft und Bebendigfeit beburfte. Satten und Bager waren, wie bie frubeften, fo bie laste Freifeathe bes Berbienftes. Die Senatoren hatten eine unfelige Epems tion von Rriegsbiensten. Aurelianus führte Alles auf Ordnung und Frieden zurud ; durch ihn wurden die Barbaren zurudgebrangt, er zog bis an die Balber ber Teutschen. Da er alle anmaßlichen Gewalthaber befiegt, wich ihm auch das Glud, welches die Palmyrenische Zenobia unveranderlich jur Seite zu haben verbiente. Drei Dinge that er, welche nur ein Sieger magen durfte: er mar ber erste Raiser, welcher eine Proving (Dacien jenfeits der Donau) verließ; naturlide Granzen mochten ihm vorzuglich scheinen: Rom ums gab er mit einer Mauer; er bedachte ben Wechsel des Rriegeglude, und hielt nicht fur überfluffig, ben Gig ber herrschaft sicher zu stellen; was der Dictator Cafar nicht gewagt, was an Caligula beleidiget hatte (ein offenbares. Merkmal nahen Verschwindens des noch schwebenden republikanischen Schattens), Aurelianus schmudte sein Saupt mit einem Diabem. Aber nie verlor er eine Schlacht, er vergab ben Befiegten, und begunftigte Bolt und heer; ben Senat hafte er, bemfelben war er schrecklich.

Sweinund sim and Mangel: ber: Palmung erfterbeides. In Theory of Flammaden wirft, und danit in Afche eis liegt, forgeschach; daß; much: Grinordung Aureliand, 1275. noch einemmirchin Aufer, mit. Genehmigung der Heere, vom Entigt erwährt nourdern Bacitus, wani Kanfe des Geschichtschreibers, regierte löblich wenige Monate.

Als der Greis gestorben, und Florianus, sein un= 1.6. ahnlicher Bruder, die Verehrung des heers so wenig als die Stimme des Senates hatte, erhob die Armee den guten Feldherrn Probus. Noch dieser ehrte den Senat mit Bitte um Genehmigung. hierauf befreite er Gallien und Pannonien von Barbaren. Mit Aurezlians Tugenden vereinigte Probus Bescheidenheit und Milde. Dem Soldat schien der vortreffliche Fürst ein zu genauer Ordnungsfreund; er wurde ermordet, und nach balb beweint.

Von seinem Nachfolger Carus scheint, daß er vernachlässigte, dem Senat Rücksicht zu erweisen; er war
ein guter Feldherr und nur zu nachsichtiger Vater; sein
Sohn Carinus, dem er die Verwaltung der Abendlanber auftrug, behandelte Alles nach der Eingebung seiner
über alle Maßen ausschweisenden Liebe des Vergnugens; besser und von cultivirtem Geiste war Numerianus, der ältere Sohn. Doch kurz war ihre Gewalt, der
Vater siel vom Blig gerührt (wenn dieser nicht Mdrdern zum Vorwande gedient); Numerianus wurde das

368 VII. Buch Bas esteriffic Block, reader Raifern, it.

n. C. Doffeneides Chagologen; det sein Berkrachen (bat Ising: ling war geliebt) anit schwidem Lab bezahltes Carinus numbiroot einem undulbsamm Chemanikangebuncht.

Der solgenste Laifed Diacleriquest delbemadie Forme der Mampiltung; von dem au wurde fir Geist, der Chan ratum der Fänsten, die Rössberg, die Rollgion, anders. Da wir auf die Periode des Ueberganges der altern Welt in das Mittelalter gekommen, so wird eine Schilderung des Justandes jener erstern bier schildliche Stelle sinden.

## Achtes Buch.

Schilderung des alten romischen Reichs, des Anfangs der Volkerwanderung und verschies dener inneren Veränderungen.

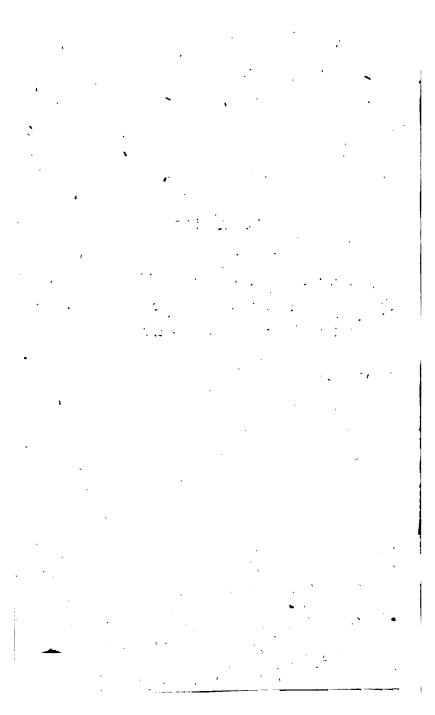

The continues within the continues of many

ingoid gag as finement to a

guer 🔆 💥

## Actes Buch.

russ greinseruf en <u>somminder Politisser Hilbert</u> Zools een ender Ole**s, Gine Wen**ard soos Arder viere

Cap. 1.

## Buftanb'von Afrita.

Das römische Reich granzte im innern Affetta an bers umziehende Stamme, die fich frei behampteten; bie all ten Romer hatten sich nicht darum beklimmert, sie all vertilgen, ober zu siriren, und unter Gehorsant zu falle ten; jeht wurden Bleinnipet, von beren Dufenn man vormals kaum geröffe Remitnis hatte, Neghpten Man bormals kaum geröffe Remitnis hatte, Neghpten Man nubischen Stamme die Wiste abtreten. Dieser iche dafür in Bundnis mit den Romern. Die heruinglesten den Horben schoten sichen durch den Ruin deler altearthagis venssischen Stabte an Jahl und Macht gestiegen zu feyn.

Cajus Caligula hatte beibe Mainitimien in Provinzen verwandelt, nachdem er Ptblenians getbbest, beffen Vater Juba des Landes Fürst und ein berahmter Schriftsteller gewesen. Suetonius Paulinus ging ilder das Atlasgebirge. Aber die Wilber in dem Land, welches nun Marokanisch heißt, wurden nie bezwungen. Die fruchtbaren Gesilde Mauritaniens und Kumities waren so ergiebige Kornlande, daß sie den Ruhm Sisciliens verdunkelten; es gab Gegenden, wo das Korn zweihundert vierzigfältig trug.

Die Romer, welche nie ein handelsvolk waren, hatten nichts von jenen carthaginenfischen Liften, woburch ber Alleinhandel fammtlicher Producte fich in Gine Stadt concentriren follte. Eine Menge blühender Stadte zierten bie Rufte. Saleh, Dugie, Melille, Tanger, find aus biefer alten Beiti ? e iffadin sin e 13d gothing gran, In die Rraft; und die Ruffe be-Ritten ; gembhnlich weicht barbariiche Ein-

nathen de Berger bergen die Straße nach Nerente der Gerak ging die Straße nach Nerente der Gerak ging die Straße nach Nerente der Gerak gingen und gegenehmen Producten
genehmen der Gerak gingen der Gerak ginner gingen der

Thie bes eisten wie Ardiche, Aldennöbin, dernibir Aire Belage bes gediren Pandold; Hire Andringliche Armibir Armibir Andrew Andring in fahren John him fichen John Julie Andrew Andrew Bellichen Hall der fiche Andrew Andrew Andrew Bellichen Halle Belliche Heiffelnen Februaren Belliche Andrew Belliche Belliche

Abon Veningehieren Allenfaften der inten inter inten Großen Gerfelieren und ihrengeschaften. Tie Anterior war feit Artenische Benink in feit Artenische Benink in feit Artenische Beriffen ihre Beischichten inter inter internation inter internation inter internation inter internation inter internation inter internation internation

Cap. 2.

### Sipre f. e.n.

Sprien war ungemein williebedliert, vach, woll großer Stabte. Am Einigang von Argypten her war Gaza, eine feste Gtabt, the Hafen Masama med ustaton, weit beruhint. Allia, bas alle Bernfalent, veffen Jugang ben Juben berboren bar, kous sich Langfum

mitter gu ansehulicher Gebfe. Das Mubinfen ber Rigl-Anngerten erhielt ben Ruhm von Beriche belus bein Mafen Andra withe daniels der Mutygrhandel pasenbanlich getrieben. Alle Gewerfer, ihr Geiftzein Gewandtheit erforderten. batten in Spriem fine, herrliche Beit; mirgord murber ibuffere iffante, fürnistien Scheater, Depokarie Balletau ander Kailfanger, jalagan Gaza, Middlenge Gaferent Bund, Berppelg, und Beliopolis gefinder; in vielen Stanten blubeten Leinfahrifen; von Statalogo and Cipsa was negative the fire Philippip fubr; iniv-: and fact wen fahrer Morgenlanderitmen, ials bei bem Menngeenthef 311: Deliebbfigi. Andb Biffit fcheften mit. : wur getrieben ; jes man fur die Rechte eine nielbesuchte Mehrenfialt gu Berntus. Roch eriquerte Pracht und Muchehenn en den Ruhm pon Thrug, und Sidau; An-Machie faby fort, eine ber prifen Stabte gu feper. Dit iffenn Bland magte Laobicen, bas Baterland guter Bemiter, in metteifern. Apamen und Coeffe maren wur: big, nachiffe gennimt gu werben.

In einem subwarts offenen Thal, eine Tagreise vom Euphrat, mitten in ber Buste, in schon durchwasserten Palmenwaldthen, hatte Salomo, Konig der Justen, Tedwer gehappet; sie hieß griechisch Palmyra; derrh ihre Lage war sie fast unabhängig; obwohl ihre vornehmen Burger die Oberherrschaft Koma erkanuten. Obenath und seine, Gemahlin Zenobia machten Palsmandur Hauptstadt eines Reichs; Sprien und Mesoz wotamien

potamien gehorchten ihnen; sie waren dem König der Perser furchtbar; Firmus, ihr Freund, hatte sich Aes gopten zugeeignet. Schone Künste und Wissenschaften hatten ihren Sig zu Palmyra. Raiser Aurelianus bes siegte die Fürstin, aber er vergab den Palmyreneru. Sie, großer Dinge gewohnt, erhoben gegen die Bessayung (die er, wohl zur Prüfung, nur schwach bei ihe nen ließ) allzufrühen Aufruhr, welcher mit dem Ruin ihrer prächtigen Stadt endigte. Doch blieben gewaltige Mauern, und die Lage erhielt sie wichtig.

Schon bienten Saracenen (Einwohner ber arabis schen Buften) für und wider die Legionen. Mesopotas mien bereicherte sich aus dem von der persischen Meesresbucht durch die Bufte gehenden indischen und arabisschen Handel; Eisen und Erz waren die einigen verbostenen Ausfuhrartikel. Segen die Perser war Nisibis die vornehmste Gränzsestung.

# Cap. 3. Rleinafien.

In Rleinasien war schon zu Augustus Zeit eine Menge alter Statte burch Kriege und andere Unfalle erbbet. In Gilicien waren die Burger von Tarsusburch ihren Geist bekannt; die Landedlente des Apostels Paulus trieben gern Metaphysik, sie waren starke Diazlektiker, sie improvisirten; es gab Mehrere, die im rhmischen Reich umherzogen und Schulen stifteten; sie

batten die Aertigseit , Ales zu beautworten. Rachbarichaft waren bie Entel gehanbigter Geeranber 34 Vompejopplis nun enhigmobnhaft. Das fruchtbare Pamphylien fanbte ben Segen feiner Belber ben Delas berunter. In ben Bergen behaupteten tapfere Bfauren ihre Art Freiheit; von benfelben fielen fie berab, Gilis ciens Weinberge, Die Olivengarten Pampholiens Lycien erzeugte gute Secteute. Cypern und Machos batten vom alten Glud noch ben berrlichen Boden, beffen tein Tyrann fie berauben tonnte, web beren Genuß bas Sobere ihnen vergeffen Mouife. Noch erfannte man in großen Ruinen, mes machte. Apitod, mas Salifarnaffod gemefen. Joniens unb Mediens Stadte zeichneten fich burch Werte alter Runft. nech große Bevollerung und ben Sandel ber inneren Saube aus: nur bie Rraft fehlte, ben einbrechenben Barbaren zu widerfteben; burch fie fiel im britten Jahrhune bert ber weltberühmte Dianentempel von Ephefus, burch fie viele Stabte, bie fich nie aus ben Ruinen erhoben. Micaa war regelmasig icon und groß; herrliche Refte des Clanzes von Epzicus; Nicomedia, Diocletians Refibeng, erhob fich jum Rang ber prachtigften Stabte. Saus Phrygien fabrte feine Producte nach Rion. gemein blubete die von bem großen Alexander unfern bes Dorfe, wo Troje ftand, erbanete Alexandria; beme frucheber war bie Ebene, in ber Mabe ber walbine Iba, bie Lage an ber Gee in jeber Rudficht fo, baf fie

3

ıŝ

'n

1,1

ion Ioni

#,1

**61**.

1

: A

e\$

, ji

1

**M**.

1

ø

:

di

wie Westerige dem aus Weibland Kolinienden erspart; worter Anseln aus Weibland Kolinienden erspart; woaren Anseln in ver Rafte , die Garenverbenkrichtien wur. Suthen, Miegen, Cafarea; Sprope, Militüs, wielle ethe und große Hüppflidte Vilhalber Problingen. In dem (so hieß es) ausgebrannten Phipylien grunte kein Baum, aber vortreffliche Weingarten. Die Paphlagonier, die Cappadocker, der Pontus, lieferten ausgezeichwei gute Kriegsmänner; Galatien Goldaten und Wish. Kappublien Pfirdt; Kleibung Vide; und Kiedungswieden vorzugliche Chagen: Die Gelbte und Perellestit so vieler nameit entlagenen Gelbte eiter beweitstellt von Kleiben gem Tente.

Die Zuhrt im findlichen Meter erfordeite eigen biem gestüte Schiffe und hiebe Reinkung ver wielen bertreifen und berborgenen Affippen; diese Sie wie ihm wer falunklit; und hälbig finder nie Irbein Vebein Vebeit, nie school Abeben wenig verschen. Schon war nicht inicht in vent unichtrisbaren Salunveslos zu lintein; für stehe datte bie Doinn die fleben Mündungen verstückt; figen konnen große Schiffe über mehr zu Synope Linz laufen, und, wie Polybins vorgefagt, die Schiffenfeit in diesem fanzen Werr wurde führter mitofiniter. Die eintstehe Panistusphums wirden aus holz, die den Doit wert Panept geworklieben, die für diese Geschiffer fühlle diesen Fanzen geworker, die für diese Geschiffer fühlle lichen Fanzengenge geworter. Die Einstein hand det illieben Fanzengenge geworter.

360 VII: Buch. Das romffce Reich einter Miffern 1c.

Den Gothen, in einer Schlacht, wie jene bes aben Darins.

Rach seinem fruh erfolgten Lobe erwarb Aurelianue, im Golbatenstande erwachfen, den Thron, bet feiner Rraft und Bebendigfeit bedurfte. Satten und Bager waren, wie die fruheften, fo bie lette Freiftatte bes Berbienftes. Die Senatoren hatten eine unfelige Exem: tion von Rriegsbiensten. Aurelianus führte Alles auf Ordnung und Frieden gurud; durch ihn wurden die Barbaren zuruckgebrangt, er zog bis an die Balber ber Teutschen. Da er alle anmaßlichen Gewalthaber be= fiegt, wich ihm auch das Glud, welches die Palmyre= nische Zenobia unveranderlich zur Seite zu haben verbiente. Drei Dinge that er, welche nur ein Sieger magen durfte: er war ber erste Raiser, welcher eine Proving (Dacien jenseits ber Donau) verließ; naturli= che Granzen mochten ihm vorzuglich scheinen: Rom ums gab er mit einer Mauer; er bedachte den Wechsel des Rriegeglude, und hielt nicht fur überfluffig, ben Sit ber herrschaft sicher zu stellen; was der Dictator Cafar nicht gewagt, mas an Caligula beleidiget hatte (ein offenbares Merkmal nahen Verschwindens des noch schwebenden republikanischen Schattens), Aurelianus schmudte fein Saupt mit einem Diabem. Aber nie verlor er eine Schlacht, er vergab ben Besiegten, und begunftigte Bolf und heer; den Senat haßte er, dem= felben war er schrecklich.

Als der Greis gestorben, und Florianus, sein un= 1276. ähnlicher Bruder, die Verehrung des Heers so wenig als die Stimme des Senates hatte, erhob die Armee den guten Feldherrn Produs. Noch dieser ehrte den Senat mit Bitte um Genehmigung. Hierauf befreite er Gallien und Pannonien von Barbaren. Mit Aurezlians Tugenden vereinigte Produs Bescheidenheit und Milde. Dem Soldat schien der vortreffliche Fürst ein zu genauer Ordnungsfreund; er wurde ermordet, und 222. bald beweint.

Von seinem Nachfolger Carus scheint, daß er vernachlässigte, dem Senat Rücksicht zu erweisen; er war
ein guter Feldherr und nur zu nachsichtiger Vater; sein
Sohn Carinus, dem er die Verwaltung der Abendländer auftrug, behandelte Alles nach der Eingebung seiner
über alle Maßen ausschweisenden Liebe des Vergnügens; besser und von cultivirtem Geiste war Numerianus, der ältere Sohn. Doch kurz war ihre Gewalt, der
Vater siel vom Blig gerührt (wenn dieser nicht Mdrdern zum Vorwande gedient); Numerianus wurde das

n. C. Doffen.eisen Chagolykjen; det sein Werbrachen (der Jangling war geliebt) anit schnöllem Sod. bezahltes Carinus tundikont einem undulbsamm Chananainkabgebodch.

Der solgunge Anised Dinclerianus andemendie Form der Panschleung; von den au wurde ihr Geist, der Charratten der Fänften, die Riestbeug, die Raligion, anderd. Da wir auf die Periode des Ueberganges der altern Welt in das Mittelalter gekommen, so wird eine Schilderung des Justandes jener erstern hier schickliche Stelle sinden.

## Achtes Buch.

Schilderung des alten romischen Reichs, des Ansangs der Volkerwanderung und verschies dener inneren Veränderungen.

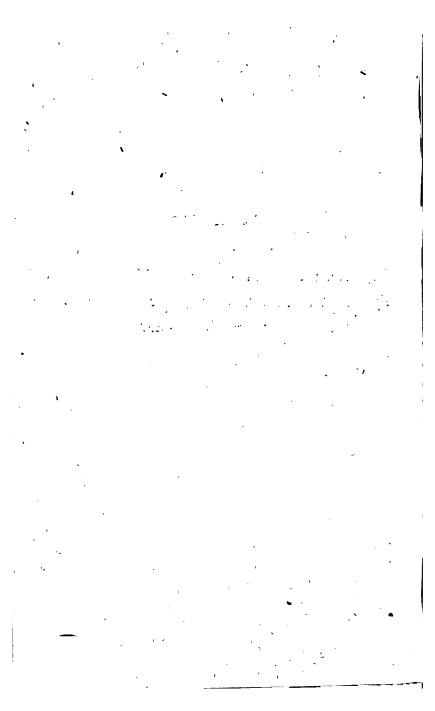

The commitment of the day of money typical day as their in the said

.purt gilli

Actes Buch.

e aniel nie (h. 12. 12. 💆 Erahaitun n. 12. 12. 12. 12.

riebe Cong. Eine Wenne all albe ban feite

Cap. 1.

### Buftand von Afrita.

Das römische Reich granzte im innern Mitta an bers umziehende Stamme, Die sich frei behampteten; bie wis ten Romer hatten sich nicht barum bekunmert, sie zu vertilgen, ober zu siriren, und unter Gehorsam zu hille ten; jett wurden Bleinmiper, von beren Dusenn man vormals kaum geröisse Kenntnis hatte, Aegypten des sichwerlich, man mußte, um sie fern zu halten, ethila nubischen Stamme die Wiste abtreten. Dieser erat bafür in Bundnis mit den Romern. Die heruinziehen den Horben scheinen durch den Ruin vieler altearthagisnensischen Städte an Jahl und Macht gestiegen zu sepn.

Cajus Caligula hatte beibe Mauritunien in Provinzen verwandelt, nachdem er Ptvlenians getobtet, bessen Bater Juba des Landes Fürst und ein berühmter Schriftsteller gewesen. Suetonius Paulinus ging über das Atlasgebirge. Aber die Wilben in bem Lind, welches nun Marofanisch heißt, wurden nie bezivungen. Die fruchtbaren Gesilde Mauritaniens und Nunitolens waren so ergiebige Kornlande, daß sie den Ruhm Si= ciliens verdunkelten; es gab Gegenden, wo das Korn zweihundert vierzigfältig trug.

Die Abmer, welche nie ein Sandelsvolk waren, hatten nichts von jenen carthaginensischen Listen, wos durch der Alleinhandel sammtlicher Producte sich in Eine Stadt concentriren sollte. Eine Wenge blühender Städte zierten die Kuste. Saleh, Bugie, Welille, Tanger, sind aus dieser allein Jeite auf durch in

um allewitavies batte überhaupt mehr, Numidien groare Stigde . Des Sclapenhaupt mehr, Numidien groare Stigde . Des Sclapenhaupt war auch badumal
aest. am den States berrichte Numitieiß. Das Land
aberte fungentbar, sepie köngen ses liefert überfüllig auch
aberte fungentbar, sepie köngen ses liefert überfüllig auch
aberte fungentbar, sepie köngen begunden sich mit Weaise Timpehner beißer "Negenben begunden sich mit Weaise Timpehner beißer "Negenben begunden sich mit Weaise Timpehner beißer "Gegenben kernigen Verricht einer
aben haben sein geneinse "Kaupt, kein Verricht einer
aben haben sein geneinse genbahlich weicht barbarilche Eine

sawten ienem an politigen und angenehmen Arobiteten ander machten ienem an ubbligen und angenehmen Arobiteten anieten gante myeldes den Admern so viel als gant allen ganten genehmen der beiter es nicht, das benachtens. Die Lapptstadt Neapptens, ansten Neise den Alexander die Lapptstadt Neapptens,

Thie des eichen vie Molde, Merandila, invanidie Miss. Westage bes gedfreit Pandels; Thre uneliniefliche Constitution of the Mange Wistung fathen John Julie Wanter where in fathen fall) war fiche undufff, in die Ander water wege gefährelief in der Mange Westerner fie der Mange Mange

gopifens ivaden Tafedelipeleiden und indurgenschied. Peiglen iberge von Tale Renner auf unterfeit von intelle Genium ihr feit Renner auf unterfeit von intelle Genium ihr geteintet Renner auf unterfeit von intelle Genium intelle Genium inter intelle Beirbindungen inte popier Genium intelle intelle Beirbindungen inte popier Genium intelle intelle Genium intelle bei Plinias, wie ennig von under ihre Dingen arbiftete, und bei Ganblinds intelle intelle Genium intelle Geni

Cap. 2.

## Sive tien.

Sprien war ungemein willbestliett, sach, ustli großer Stabte. Am Eiligang vin Argypten here war Gaza, eine feste Stabt, ihr Hafen Wegypten here weraton, weit beruhint. Allia, bad alle Fernfalent, veffen Jugang ben Inden Berboren ibar, ethob stab Langfun

mieber gu ansehulicher Gebfie. Dus Andengien ber Malfangfrem erhielt ben Ruhm von Seriffe beführt bein shafen Andra weithe danials der Mitrygrhandel pass submilich getrieben. Alle Gewerfe, ... Die Gigift und Gemandtheit erforderten. beiten in Spriem gine, berdiche Beit; mirgend murber ichtiffen iffante, fürnichten Theater, Andrews: Bellettu ands: Keikanger, 1914.1914. Gaza, Middlonie Galerent Bunie Berntiffgunit Beliopolis gefunden; in vielen Stanten blibeten Leinfabriten; von Stataton und Gipsa wannasaheilhafta; Mainenphipubr; mir-: auf fach winn fchitera Morgenlanderignen, als bei bem Meundeunpel gu: Delinpolifi: Much, Biffipfchaften mur-: hun getrieben ; jes man für die Rechte gine nielbesuchte Refreuffalt gu Bervtus. Noch eriquerte Pracht und Musheham an son Ruhm pon Aprus, pad Sidon; An: Machie febr fert, eine ber erften Stabte gu fenn. Dat :Monne Bland wagte Laobicen, bas Baterland guter Bewiter, im wetteifem Apames und Ebeffg waren wur: dig, nachibe genneme zu werben,

In einem sudwarts offenen Thal, eine Tagreise vom Euphrat, mitten in ber Wuste, in schon durchwassserten Palmenwaldchen, hatte Salomo, König der Justen, Ardmon gehappet; sie hieß griechisch Palmyra; den ihne Lage mar sie fast unabhängig; obwohl ihre vornehmen Burger die Oberherrschaft Roms erkannten. Obenath und seine Gemahlin Zenobia machten Pelstennen zur Pauptstadt eines Reichs; Sprien und Masos potamien

potamien gehorchten ihnen; sie waren dem Abnig der Perser furchtbar; Firmus, ihr Freund, hatte sich Mes gypten zugeeignet. Schone Künste und Wissenschaften hatten ihren Sig zu Palmyra. Raiser Aurelianus bes siegte die Fürstin, aber er vergab den Palmyreneru. Sie, großer Dinge gewohnt, erhoben gegen die Bessatzung (die er, wohl zur Prüfung, nur schwach bei ihe nen ließ) allzufrühen Aufruhr, welcher mit dem Ruin ihrer prächtigen Stadt endigte. Doch blieben gewaltige Mauern, und die Lage erhielt sie wichtig.

Schon bienten Saracenen (Einwohner ber arabifchen Buften) für und wider die Legionen. Mesopofamien bereicherte sich aus dem von der persischen Meeresbucht durch die Bufte gehenden indischen und arabischen Handel; Eisen und Erz waren die einigen verbotenen Ausfuhrartitel. Segen die Perser war Nisibis
die vornehmste Gränzsestung.

# Cap. 3. Rleinafien.

In Aleinasien war schon zu Augustus Zeit eine Menge alter Städte durch Ariege und andere Unfälle erdet. In Eilicien waren die Bürger von Tarsusdurch ihren Geist bekannt; die Landesleute des Apostels Paulus trieben gern Metaphysik, sie waren karke Diazlektiter, sie improvisirten; es gab Mehrere, die im remissen Meich umberzogen und Schulen, stifteten; sie

hatten die Fertigseit, Ales zu beautworten. Rachbarfchaft maren die Entel gebanbigter Geerauber m Pompejopolis nun enbig mobnhaft. Das fruchtbare Mamphulien fanbte ben Segen feiner Belber ben Melas berunter. In ben Bergen behaupteten tapfere Rfauren ibre Unt Argibeit ; von benfelben fielen fie berab, Gilis ciens Beinberge, Die Dlivengarten Pampholiens ju Lycien erzeugte gute Seeleute. Eppern und Rhobos batten vom alten Glud noch ben herrlichen Boben, beffen tein Tyrann fie berauben tonnte, und beren Gennf bas Sobere ihnen vergeffen Mallife. machte. Roch erkannte man in großen Ruinen, mas Apitos, mas Salikarnaffos gewesen. Joniens und Mealiens Stabte zeichneten fich burch Werte alter Rung. nech große Bevollerung und ben Saubel ber inneren Sande aus: nur bie Rraft fehlte, ben einbrechenben Borbaren zu wiberfteben; burch fie fiel im britten Jahrhune bert ber weltberuhmte Dianentempel von Epbefus, burch fie viele Stabte, die fich nie aus ben Ruinen erhoben. Nicka war regelmäßig schon und groß; herrliche Refte bes Glanges von Epzicus; Nicomedia, Diocletians Refibeng, erhob fich jum Rang ber prachtigften Stabte. Saus Phrygien fahrte feine Producte nach Rion. gemein blabete bie von bem großen Alferander unfern bes Dorfs, wo Troje ftanb, erbanete Alexandria: benn fruchebar mar bie Chene, in ber Rabe ber molbine Iba, die Lage an der Gee in jeder Rudficht fo, bag fie

wit Whang wermtfern mochte; bier nuivben ville Statilie ber Meerreige bem und Moubland Kolificienbeit erspart; de warber Justin in ver Dabe, die Sairen werbenben fondt, die Sairen werbenben in ver Dabe, die Sairen berbenben beiten bei große Haupfflitte Vilheilber Problingen. In dem (so hieß eb) ausgebrannten Pflygfell grunte tein Baum, aber vortreffliche Weingarten. Die Paphlagonier, die Cappadocker, der Pontus, lieferten ausgezeichnet ginte Kriegsnichmet; Galatien Goldaren und Wild, Kappubolen Pfkrob; Alebung beide; und Melanrushulm vorzägliche Schagen. Die Gelbe und Perstäglich die Galatien Gelber und Perstäglich die gene Gelber und Perstäglich die Galatien Gelber und

Die Zuhrt im findlichen Weste erfordette eigen ban gebeinte Schiffe und gioge Admirus vor eiter tim berborgenen Affippen; diese Sie was tim wer flaunksit, und häusig schwer mit Vebein beverk; nut schweren Affippen. Schon war nicht leiche ihr vont unwitrisdaren Salmippeflos zu kinden; für siede ihr vont unwitrisdaren Salmippeflos zu kinden; für siede harre vie Boisan vie fleben Mündungen verschieber; figen boimes geuße Schiffe üben Mündungen verschieber; für hand boimes geuße Schiffe üben Mündungen verschieber; dan biefem ganzen Weber wurde übenter inschwiere. Die sandschie Pantings Afficere die bestein Haffen; auf verschwei Genochte Genochten Beit Stein Beit Geschiffer steile weber Buept gewöhrten, die für diese Geschiffer steile inden Anthonyange genoster. Die Etinsteit harte bei tillies

tische Sumpf einen brauchbaren Dafen. Der Dembel wurde mit Stytbischen Erzengnissen getrieben; man fuhr weit den Dnepr hinauf; seine, des Tyras, des Dypanis, der Donan, oft überschwemmte Ufer waren theils mit ungemein fetten Beiden, theils mit Balbung bededt.

#### Cap. 4.

## Der Gab und Drient überhaupt.

So war das Reich gegen Mittag und Morgen. Diese Nationen wurden durch die rbmische Derrschaft weniger verändert, als bei ihnen vielmehr die Admer sich an die Sitten gewöhnten, wozu Erde und himmel bier mächtig einladen. Die Menschenart war hier auch dazumal außerordentlich schon, durch eigene Wurde und redenden Ansbruck der Jüge, und ein Leben der Empsischen nicht so viel in Gebärden sichtbar, als in dem Nachbruck der Handlungen und in Ausharren der Bestrebungen. Ueberall bringt hier die Natur die Geswächs in Fille der Kraft und Schönheit hervor; auch in den Thieren ist ein anderwärts nicht so mächtiges Leben.

Die Menschen in Afrika, wie durch ihre Sonne gestrocknet, hatten, gleich den Lewen ihres Landes, besons dere Schnelligkeit und Kraft in den Muskeln. Die hohe Schuheit, der eble Sinn der Morgenlander war bei ihnen seltener; doch naberten herumwandernde Stamme

fich biefem icon mehr, und fo mochte Sandlungegeift und die politische Lage den Ruftenftabten jene Lafter der Schwache und Lift gegeben haben.

Aur die morgenlandischen Provinzen waren die Verfer der furchtbarfte Reind. Artashetr, griechisch Artaxerres, vom Saufe (gab er vor) ber alten tajanibi= fchen Rbnige und Sohn eines der Rurften, welche in Rarfiftan unter ben Parthern immer boch ben Namen eines perfischen Ronigreiche erhielten, hatte burch Rlugbeit und Muth die verfallene Regierung der Parther gefturgt, und bas Reich an die Perfer gurudgebracht. Auch führte er ben alten Glauben Bardufht's (Boroafters) wieder ein, welcher wie der indische, finesische, judifche, bildliche Darftellung bes Unfange ber Dinge, ber alteften Revolutionen ber Welt und Menfchen, bierauf die allgemeine Moral in Anwendung auf Perfien, porträgt, nur bas Licht ale bentbares Bilb Gottes und Berkzeug des Lebens der Natur verehrt, im Rampf des Guten und Bbfen burch Befiegung ber Ginne bas Ges beimniß ber Gludfeligfeit findet, über bie Leitung ber Menfchen an die Priefter verweifet, und von dem Ende aller Form ber Sinnlichkeit fo fpricht, daß man fruh lerne, fich über diefelbe gum Ormubad emporguschwingen.

Artaxerres und fein Sohn Schapur, führten große Ariege wider das romische Reich um Borderasien. In Armenien erhielt sich unter romischem Schutz Jahrhunsberte lang ber lette Sprofling des parthischen Königs-

haufes. Oft wurde von diefem Gebirge die Gene Alies riens und Babyloniens überstromt; oft Sprien durch die Perfer gebrückt. Galerius, ben Diocletianus jung Enfar gemacht, nothigte den Konig Narfeb \*) zu einem Frieden, welcher vierzig Jahre bestand, und Derhoone nebst Nisibis den Romern bestätigte.

Ueberhaupt tonnte ber Perfer bem vorbern Affici fcaben, aber nicht fo leicht feine Berrfchaft über baffelbe grunden : große Buften und Berglande waren eine Bormauer und naturliche Grange; geringere, mafferlofe Buften trennten bie Provingen feines eigenen Reichs, beffen Erhaltung um fo mehr Machfamteit erforberte, je mehr feine Ratur bie Untreu ber Statthalter beguns fligte, welche alsbann Freunde bes Romers wurden. Bur Gee hatte Perfien nichts ju furchten; Die gange, von wilden Stammen durchftreifte Rufte von ber Bucht bis gegen Inbien bat feinen guten Safen. Ueber berfelben liegt Dirtenland ; jenfeits fornreiche Chenen ; bann wieder Berge und in benfelben leicht behauptbare Paffe. Dit bem indifchen gurften von Dunjah (bes alten Porus triegerischem Lande) pflegte ber perfische Ronig Bunbniffe zu unterhalten.

Cap. 5.

## Quropa

Bom ichwarzen Meer bis nach bem abriatifchen erftreitt fich unter mancherlei Ramen bie Rette Gebirge,

<sup>\*)</sup> Nugggs.

deren beträchelichster Theil Damus hieß; beinahe fibst es in seinen angersten Gegenden an die Alpen, welche dunch die Cevennen sich dem außersten Pprendengebirge nabern. Die im Saben dieser Kette liegenden Lander, Thracien, Macedonien, Griechenland, Ilhrien, Itan Lien, Spanien, das mittägliche Europa, waren Daupts provinzen bes edmischen Reichs; Gallien dis an den Rhein, verschiedene teutsche Gaue, Rhatien, das Non richm, Pannonien, das diesseitige Dacien, das Averichmie, Pannonien, der Norden desselben. Iene hatte bie mohltbatige Batur mit ihren schusten Gaben bereichert; ein Theil, besonders die letzteren, war Bormauer, und die Kraft der Legionen großentheils in der Mannsschaft, welche daher kam.

Thracien mar von streitbaren Stammen zahlesicher bemohnt, als gut angebauet; die Cultur nahm in der Tolge zu; sie mochte durch die Ausrodung eines Theils der nordischen Balber erleichtert sepn. Jur selbigen Zeit war heralleg Perinthus die vornehmste Stadt; feit jesener grausamen Rache, die Severus an den Byzantinern für ihre helbenmuthige Anhänglichkeit an Vescennius Riger nahm, hatte diese Stadt sich nur laussamerholt. In einigen Gegenden lebten unter den Thracieru Geten, ein tapferes, durch Glauben der Unsterblichkeit zu helbanmuth erhöheres Bolt, das (wenn es je zu den Gosthen gehörte) nicht mehr mit ihnen zusammengehongen zu haben schoten

Die Macedowier blieben immer vorzüglich gute Solsbaten, und noch trugen sie die langen Spiese; bei ihs nen wurde Eisen und Blei gegraben; heerben bebeckten bas Gebirge; über alle ihre und über die Menge ber Stadte erhob sich die Große von Theffalopita. Aus ausberen Safen wurde der Kase und das eingesalzene Fleisch ausgeführt, welches Dardaner und andere hirtenvoller von ihren Bergen brachten.

Bur selbigen Zeit war Athen vorzüglicher. Sit der Wiffenschaften, den der reiche und gelehrte Perodes Attiscus noch verschönert, und wo des Perikles Wunderban, der Minervatempel, durch Kaiser Hadrianus die Bollendung erhalten. In der Mitte des dritten Jahrhunderts wurde diese Stadt von den Gothen gepländert; doch blieden de Meisterstücke alter Baukunst, welche ohne allzugroße Arbeit nicht hatten zerstört werden konnen. Statuen und Gemalde der besten Meister hatte Nerv nach Itazlien gebracht. Die Cultur der Wissenschaften und die Liebe der homerischen Religion blieb bis in das sechste Jahrhundert.

In Ansehung der Berfaffung waren Theben, Athen, Megara und ein Theil Actoliens unter dem Ramen des Gemeinwesens von Achaja begriffen; aber von vies len Stadten bloß die Trummer vorhanden. Racht Sicilien hatte Griechenland unter den Abmern am meisften eingebußt.

Dalmatien flieg aus bem wilberen Leben empor.

Danbel wurde mit Producten ber Biebzucht, mit holz und Sifen getrieben; beträchtliche Städte blübeten auf, und bald machten der Palast und die Garten Dioclestians, in deren Umfang nun Spalatro beinahe ganzliegt, aus Salona eines der prächtigsten Orte der Welt; noch zeugen die Trümmer von altem Glanz, und wie der Geschmack in der Anpronung sich noch nicht verloren hatte.

Stalien nach Birgilius und Plinius zu loben, mare eine unnbthige Rubuheit. Die Natur ichien biefes Land beffimmt zu haben, Sit bes Beltreichs zu fenn; es ließ fich fo gut erhalten, von Ruften aus, die mit allen Belttheilen leichte Berbindung bffneten, indeffen Deere und Alpen Bormanern der Sicherheit waren. Alle Unternehmungen der Politif und Handelschaft wurden durch die Safen von Oftia, Ravenna, Misenum, erleichtert. Gine burch Mannigfaltigfeiten bes Erbreichs verans lagte Luftverschiedenheit beforderte den Buchs und bie Bucht aller zu Erhaltung und Berannehmlichung bes Lebens dienlichen Pflanzen und Thiere; die lange Rette der Apennine gab jeder Gegend die Bortheile ber Berge und Ebenen. Die Bluffe begunftigten die burch die fcmale form des Landes verfürzte Ausfuhr. Raft mitten in der gefitteten Welt gelegen, vermochte Italien bequem aber alle Bolfer ju machen, und plotslichen Gefahren unverzüglich vorzubeugen. Mehrere Stadte wetteiferten um ben Rang ber Refibeng; Palafte, ber Rais

fer warbig, hatte Mailand und Ravenna, wie Rams Aquileja mar reich, ftart, Reis und Schutwehr fic und gegen bie Barbaren. In langem Frieden hattan Die Ligurier fich von ihrem ranben Gebirge berunteragsagen, und im Weft und Oft ihres Genna die Ruften behant. Wetteifernd verherrlichten die Kaifer an bem gbriatischen Meere Ancona, Ariminum und gnben Landftabte. Auf ber untern Rufte ichien Campanien. feit ber Besprins brannte, fruchtreicher als chemals; der Alor von Capua, Rola, Reapolis troffese über die unter Afche und Lava begrabenen Städte; Luftpelafte gierten die Inseln. Berrlicher Bein, Rorn, Balle und Bieb, waren die Sauntartifel ber Ausfuhr Gigie liens; die Schonbeit ber Thiere machte bie Spiele an Spratusen und Cacana so bewihmt-wie die romischen; feit Megwoten und Afrita Rorn genug und beffer liefer ten, wurden viele Felber Siciliens in Wiesen verman belt, deren Grerag noch ficherer, mannigfaltiger und in ber Nachbarichaft Rome ungemein ergiebig fepn mußte. Bon Corfica liebte man Sonig und Muftern. Garbis niens Stadte blubeten, obwohl bas innere Land nicht policirt mar.

Spanien gab bem Reich tapfere Manner, Erg, Gifen, Gold, Gilber und Pferde; in ben meniger fruchte baren Gegenben gedieh Leinsamen und Spartum, Miele tieffinnige Beife und erhabene, tubne Dichter moren Spanier; Runffleiß berrichte und ennibrigte ban Deche

sinn nicht. Nach bem Kall von Carthago nahm ber Sandel von Cadis ab; die uralte Verehrung bes Derkus lestempel blieb der vornehmste Auhm der Stadt; in das Weltmeer murden wenige Versuche der Schiffsahrt gemacht. Auf der dstlichen Kuste und nach dem Ges birge hin erhoben sich Barcino (Barcelona), Cafars angusta (Jaragoza); und vieler Unfälle ungeachtet, westeiferte die alte Tarraco (Tarragona), weiland Dauptstadt einer großen Provinz.

Alle biefer Lander umgaben bas mittellanbifche Meer; feine Sahrt war am beften befannt; man wagte fich nicht weit in ben augemeffenen Ocean. Bon Aras bus bis ben Balearen gehorchte bem Raifer eine Menge meift febr volfreiche Infeln; die neun Reiche Cyperns, bie meiland machtige Rhabos, die hundert Stabte von Ereta, welche Infel nebft Gubba ber Schluffel ber Bes maffer und Lande der Griechen ift ; jene Cycladen, des Minos Rubm; jene Infeln, wodurch Athen groß gemefen; bas von Tyranuen und Dachten beftrittene Cicilien; die Menge ber liburnischen Inseln, burch geschickte Seefahrer beruhmt; Die Balegren, beren Schleuberer in Deeren ber Carthaginenfer gegen bie Legionen geftanden. Im Beltmeer war Britannien rhmifch; Die Orcaben besucht; die Cagen fanuten bas außerfte Thus le; man trachtete nach dem von Scoten beherrichten Erin (Greland), einer gu Erhaltung Britanniens nothe menbigen Infel, von beren Luft und Boben man ben

vortheilhafteften Begriff hatte; bie Ginwohner murben als die unmenschlichften Burbaten. gefchildert; Offian war feinem rbmifchen Dhr verftandlich. Benige magten fich weiter nach Thule (Island!); hier fcredte Die Geftalt ber Natur; Furcht vor Geheimniffen ber-Sotter ericultterte ben frechen Schiffmann; er fab mit Bittern Rlufte (wie den Maelftrom!), wohin viele glaubten, daß bei ber Ebbe ber Ocean finte, um bei ber Fluth hervor zu sprubeln; vielleicht (benn vielen ichien der Erdboden ein Thier) wenn bas Ungeheuer athme! Doch fpurten auch alte Raturforfcher sim Drud bes Mondes die unbegreifliche Urfache der Rluth und Ebbe auf. Britannien übrigens mar vornebms lich hirtenland; auf ben Ruften Perlenfischerei; Sonbon Mittelpunkt bes wenigen Sandels, und Port eine nicht unauftandige Refidens vieler Raifer, die auf diefen Granten Aufenthalt machten. Cultivirte Sitten brach: ten die robe brittifche Freiheit in Bergeffenheit; Maricola gab ihnen jene', als bas einzige Mittel, die Britten ju gabmen. Much bazumal freugten Rlotten im Canal, ober ftationirten auf den Soben von Bight, und mehr als einmal bing von einem guten Binbe bas Schidfal Britanniens ab.

Der größte Theil Galliens war gut cultivirt; boch waren zum Bauholz, auch fur die Schiffe, noch hin= reichende Balber. Die schonften Provinzen, die an= muthigsten burch ihre Luft, waren die sublichen. Die

Menschenopfer im Druidenbienfte (bie Druiden bielten Menschenblut fur bas einzige Mittel, die Gotter ben Menschen zu verschnen) maren nicht mehr; boch Druis ben waren noch. Im Uebrigen pradominirten (ju viel) Die Runfte bes Friedens: Marfeille und Autun hatten vorzügliche Lehranftalten; die Gallier, meldet Mela, batten ihre Urt Beredfamteit. In ben mittaglichen Provinzen war Narbonne die Sauptftadt. Bie blubend mare fie geworben, wenn bie Ratur der fturmifden Cee mehr sichere Landungen gegeben hatte! Tiefer im Lande wurde Lugdunum (Inon) ausgezeichnet. Bier vereinigten fich alle Heerstraffen; hier feierte das Land beim Zuguftustempel berrliche Refte. Alle Rheinlande bieffen belgisches Gallien, bis Belvetien und Sequanien unter bem Ramen ber großen Saoneproving getrennt, und, mas Elfaß beißt, und fich gegen Daing berabzieht, uns ter bem erften Germanien begriffen murbe. Das norbe lichere belgische Gallien scheint mehr als die Abrigen Provingen gelitten zu haben, weil fein Bolf burch ben Areiheitsgeift am furchtbarften mar. Auch murben Stabte in Moraften, bolgerne, taum biefes Ramens wurdige Stadte, wie Paris, wie Tungren, nicht aus Reiz gesucht; die glanzendeste Stadt mar Trier. In den Zeiten der ersten Bolferwanderungen maren die Sauptabtheilungen Galliens: Die Rarbonner Proving. mit zwei, die aquitanische mit eben so vielen, die Ivonische mit vier, die belgische mit zwei Untergetbeilungen.

Die hentige Comely mit ihret zugewindtrit DE ton geborte ju bein belatichen Groß : Gegineiten . anfe when Leutschlande, zu den Luoner Absveilungen, well by von Bienne von den grauen (Grejae) und von den venninischen Alven ihren Remen babeit. Bier Bedert fichter: Aututicum (Moenche), Robindundur (Minn), bie Magnaber Angusta (Magft bei Bafel); und Beftine tie (Meftregen) meren ibrt Bierbe nub Schut; Die alef Aponticant war groß, fcon , su allem Lapus civilifick: bie übrigen meren Bormenern wiber einfellenbe Mber baren. Alle große Pleckete (castra) fint Platoniffe. (Mistifch), Raurieum (no Bafel), Chronumum (Moese bun) und Alogentwarin ju bemerken. Aber Minbiffirmut bourd eine farte Befahung ju einer biffetben Bigbe gemarbeng gu Jverdun ein befonderer Praffect aller bie Schifflente (harcariorum); det Dux, Abieficer Bride fognaniens, pflegte auf Dline (Dolae), einer bei Bulle gelegenen Burg, feinen Gig ju baben. Bind erfitz. Teutichland gehörte bie Rachbarfchaft Ramachen. Mit ben penninischen Mipen Ballis, bis ba Rifficien, i Mignient getrennt, als eigene italifipe Gelingproche nehlt bre Gemeinde ber Makifer, bem Dun iber Lanbe pfiger (Procunator) ber Rhatemmark untergeben wuede: Jur Bienneproving geborte Etnf. Schon murben bie Ufer des lemanischen Gees unter bem Radien Bab diens (Savoyan) bekannt.

Meint Wenbenfer (latus Vanbeits); und Boberfiel;

udnate Gallien an Illyrien, fo lange bie Abatier bin fem Land beigenible wurden. Aber bas rhatifche Boll mointe von ber Dongu bis Berona, von ben Rheine quellen bis nach ben Marten ber Rarner (Arain und Santhen), Belbibeng (Wilten im Tyrol) war Sampefabt, aber Como und Bregenz erhoben fich gu abulie mem Mang. Am Lech fließ Mhatien mit Minbelephien (hem Menbenfande am Loch) gufammen; bisfes mit Plas rtonn. Das raube Rorioum (Oberbanern; Ober . und ein Theil bes niedern und inneen Defierreichs) hattegebarrben gelernt : ce war ein Birtenland; Gifenbergmerte maren bofelbft von je ber im Gang. Aber bie Lage machte bas Land besonders wichtig; Die Ariegerischen Leute des Gabretamaldes, Marbod's unternehmenbes Reich (Mahren), Quaden, Gepidon, Rarpen (im Arapal), waren von baber zu beobschten. Bon ber Ges gend, mie Bindobonn (bie Wenbenmohnung) ber geringe Anfang Biens war, nahm Pannonien, bas bereliche Land, feine Grange burch einen Theil Defferreiche und Uns . garns nach eben gebachtem Illprien, beffen Dauptfigbt Sirmich (Sirminm) aft faiserliche Resideng mar. Die gange illvrifche Mark, Die (nach Trennung Rhatiens) vom Carft bin über Dalmatien bis an Mofiens Grange fich erftredte, mar nicht nur an Producten ergiebie. fonbern burch ihr vortreffliches Rriegevolt wichtig, aus bein die letten romifchen belben, Claudins, Amvelies mis, Probus, die Befreier des Reichs, entsproffen find.

Moffen und das dieffeitige Dacien (Bulgarei und Bledchei) waren schone Lander und bevollerter, seit aus dem jenseitigen Dacien (Siebenburgen), und von Sarsmizegethufens fallenden Palaften die gutgefinnte Menge-aber die Donau zog, als diese Gegend aufgegeben wurde.

Ein herrlicheres Reich hatte nie geblichet; so mitten in ben gemäßigten Erbstrichen, unter bem milbesten Dimmel, in den fruchtbarsten Ländern, unter den thästigsten, gesittetsten Boltern; wie groß und schon nuter Trajanus! Es war ein hauter Schlag für die Menschpbeit, als dieses Reich siel, ja wohl, da es errichtet und über so viele Millionen die höchste Gewalt Einem Sterblichen anvertraut wurde!

## Cap. 6.

Bon ben barbarifden ganbern im Rorben.

Die alten Sitter ber Menschen hatten sich, in meist ursprünglicher Einfalt, in ben Balbern der Teutsschen und Slaven erhalten; diese Bolter gaben in wes nigen Jahrhunderten der halben Belt eine andere Sezstalt; in den eroberten Landern ließen aber auch sie einen Theil der Sitten überwundener Bolter sich gefallen; aus diesem Gemisch bildeten sich die Sitten und Berfassungen unserer Bater. Die Gesetzebung war bei den Abmern bester, unsere Bater waren frei und sieghaft, weil gute Sitten für Gesetze bienten; das Beste, was wir has ben

ben, kommt von ihnen, das Uebrige haben sie dem vers
dorbenen Rom nachgeahmt. Da nicht alle von Teutschs
land ausgegangenen Stämme ihre Sitten in gleichem
Grade und auf einmal geändert, so ist geschehen, daß
einige, wie Schweizer und Engländer, auch in der Bers
fassung den Keim alter Freiheit länger sichtbar erhalten
haben, andere aus gleichem Grund in militairischer Tus
gend vorzäglich geblieben, und eben darum von Ands
ländern nie ganz unterworfen worden sind.

Die Freiheit und alle mit ihr verbundenen Gigen-Schaften tonnen überall fenn; wie denn Griechen und Romer eben fo tapfer und frei, als die Teutschen gemes fen; aber es ift mahr, daß bie Beimirtung moralischer - Ursachen hiezu nothwendig war, deren Aufhoren diese Rationen des obigen Ruhms nun beraubt, indef die nordischen Bolter nur ihrem Sang zu folgen brauchten, und um fo leichter arbfere Ueberbleibsel beffen, mas die Bater maren, bis auf fpate Zeiten gebracht haben. Das Clima ift nicht burchaus ber Grund folder moralischen Erscheinungen, aber es ift einer ber Grunde. ungemeinen Unruhe nordischer Menschen mochte man fich verwundern, daß von ihrem alten Buftande fo viel bleibt; aber jene scheint mehr fbrperlich zu fenn; oft baben fie bas Baterland, feltener ihre Ibeen und Gebrauche verlaffen; bingegen wenn einmal biefe aufgege= ben waren, tamen fie in Perioden ewigen Bechfele,

weil teine frembe Sitte fo natarlich auf fie paste, wie bie, welche fie verlaffen hatten.

In einigen Capiteln seiner Geschichte bes gallischen Rriegs entwarf zuerft Cafar ein Semalbe Teutfchlands; furz und reichhaltig nach seiner Art; sein Blick unterschied fogleich bas Befentliche; eben bieburch mm: be er ber einfachfte und fachenreichfte Geschichtschreiber. Rach ihm ift Strabo gu bemerten, beffen großes Bert bie Arucht sehr ausgebreiteter Lectur und vieler eigenen Beobachtung ift; aber die Beschreibung bes Norbens ift in ben Sandichriften feiner Geographie febr entftellt, und war wohl auch nicht eine vorzügliche Arbeit. Etwas hat Mela mit jener, ihm eigenen, bestimmten Rurge in feine gelehrte Darftellung aufgenommen. ber Meltere entwirft in vier Buchern bie Erdbeschreis bung nach jener bewunderten Gelehrfamfeit und Genauigkeit, moburch er fich auszeichnet; was er vom Rorben ermahnt, ift um fo schatbarer, ba er bie Rriege der Teutschen in einem eigenen Bert beschrieben hatte. Es ift verloren, aber von Tacitus, bem Kreunde feis nes Saufes, ohne Zweifel gebraucht worden. biefer von den Teutschen unvergleichlich fcreibt, haben Einige als politischen Roman, ber bie romifche Sittenverderbniß beschämen foll, betrachtet; aber bie im Alvengebirge noch vorfindlichen, die aus den Chronisten erhellenden, die bei nordamericanischen Sorden entbed= ten Sitten befestigen sein Ansehen; indem lettere geis

auf der die Teutschen standen. Ernste Winte gibt Tacitze den Rhimarn, mie Plinius (der immer den Men.
ichen bernbieter, um allein die Rahur zu erhöben, und
aft, wie in Begrissenung, sein Excerptenwerk unterbricht,
ume sich platich als strafenden Reduer zu erheben, und
wie Einem Zuge zu melen, was der Manist vernichte,
und mie er sich vernachlössiger). Des Tacitus Wert ist
kung, er veducirte Alles, sagt Montesquien, weil er
Alles durchschauste. Montesquien hat ihn am meisten
kunge, und die Spur und Wirkung tantscher Sitten
in allen Parsastungen zu unterscheiden. Es war uns
maglich, sich nie in dam Irrgang zu verieren, aber er
erdsinete ungehahnte Mege, auf welchen die leiche weiter
geben, melche sie schmerlich gesunden hätten.

# Cap. 7.

## Das gite Centfoland.

Tentschland war ein Theil des Celtenlandes, das den ganzen Westen die an die Westenge von Gibraltar umfaste, aber nach und nach, als die Wolker untersscheden wurden, nur Gallien, zuletzt nur das kand von der Garonne dis an die Warne begriff. Die Granze Leutschlands erstreckte sich von den Quellen der Donau die in den tiefsten Nord, mit Inbegriff der scanzischen Inseln; von dem Rhein die Wälder und Ebenen Sarmatiens und an den Arapak; nach Einigen wurde.

388 VIII. Buch. Schilberung bes alten ebmifchen Reiche ze. bas gange Land bis an ben Don gu-biefem Ramen gegogen.

Die Ratur bes Landes machte amifchen ben Stammen großen Unterschied in den Sitten. Die Rheinlans be wurden am besten angebant; bier zeigten fich Gouren von auffeimender Politur; Strafburg, Speier, Borms, am meisten Daing und Chlu (bas jenseitige Mbeinufer mar icon vor Cafar teutich) und andere Stabte blubeten burch Runftfieiß und Sandel. Tiefer im gand ging von ben Gletschern bes Moula, in beren Schoos die Rheinquellen find, ein auf fechzig Tagreis fen geschätter Bald (Bercynien), von welchem ber Rheinwald, Schwarzwald, Obenwald, Besterwald, Spess fart, Bohmerwald, Thuringerwald, Barg und viele ans bere, Ueberbleibsel find, und ber auf Rugen endigte, um jenseits der baltischen See die finnischen Marten zu ful-Die Nordfufte bestand aus oft überschwemmten Marichlandern, in welchen auf ficher icheinenden Bruden Bofe ber Teutschen waren. Ueberhaupt maren, besonders zwischen diefen Gegenden und jenem Bald, lange Beiden, bin und wieder des Anbaues, meift nur ber Schafzucht und einiger Jagerei fahig. Beiterbin, Schweben und Rorwegen, meift Bald und Sumpf: bie Gubprovingen bes erften Landes waren hievon als lein ausgenommen.

Unter ben Stammen zeichneten fich bie nachmals in allemannische Benennung verlornen Sweven (Schwas

ben), die Saxen (Sachfen, Saffen), die Boyer (Basivaren, Bayern) und Franken (nicht ein Bolk, sondern eine Kriegsgesellschaft) aus. Der allgemeine Nationalsname ist noch; Tuist, Gott, war ja Bater von Mann (dem Bolk), und so der Teutsche, seit Gottes Schöpfershand, ein unvermischt beisammenwohnendes Urvolk.

Die Sweven waren herumschweisend, einfach, wie Romaden sind, und mannhaft, indem sie uichts verlies ren konnten, als das in ewigen Heldenwohnungen wies der auswachende Leben. Die Allemannen waren Galzlier, welche verschmäheten, ein bezwungsnes Land als Baterland anzuerkennen; zur Zeit, als die Markmansnen jenseits dem Bohmerwalde zogen, setzen sie sich in Obertentschland fest; hier weideten sie auf weiten sich in Obertentschland fest; hier weideten sie auf weiten sich nen Allmenden die Heerden, und gaben, um des Friesdens willen, den Abmern Zehenten als Grundzins; die, welche dieses nicht wollten, zogen weiter herab nach den Maynufern. Gleiche Sitten machten ihre Bermisschung mit den Sweven so leicht, daß sie bald so, bald Allemannen hießen.

Etwas spater tommt die frankliche Genoffenschaft vor; auf den einsamen Sofen Westphalens und Rieders heffens, von der Dymel bis in die Auen der Batamer mag diese für die Freiheit zusammengetreten seyn.

Die Sachsen findet man auf der nordlichen Rufte, nach der jutischen Salbinfel hinunter; ihr Gewerbe war Seefahrt und (nach alter Sitte) Kaperei. Nachmals 390 IIIV. Bith. Schilberrang bes alten romfigen Bleichs.

jogen fie die Wefer und Elbe hinauf, in Sige, willhe von anderen, bie auf Abentener von Eroberungen andgewandert, verlaffen worden waren.

Die Bajvaren, ein uralter Stamm, ber romifchen Republit in Iralien furchtbar, hatten in Bojenbeine (Bobielin) ben hamptfig, bis Glatven fie nach Nortrum und Rollten veillten.

In bem nordhiftlichen kande bom Abliftigelieblide nach ber Wer und Weichsel und bittischen See lebein viele meist unftäte Horden; so viel man erkensen mag, stamischen, tiefer sinab sinnsichen Stamms, die bie Dintketheie sires Balbes bem ibmischen Joch und un; serer Rengier entriß.

Die meisten Berfassungen hatten folgende Grundzige. Die Gewalt ging aus von der Gemeiste aller freien Männer; sie wählte; sie forderte Bericht und Rechenschuft. An Neumonden und Böllmonden Glieses Gestirn war der erste Calender) tam sie zusumnien; bewassen waren das Metkindt der Frechtte; lieber setzen sie sich der Gesahr des Misstanichs aus, als daß einer ohne Wassen ersthienen wate. Der Gemeinde standen Priester vor; nur Gott war der allgemein gefürchtete Herr. Sie setzen Stillschweigen auf; der Färst ("der Erste, Borderste") trug vor, wazuse bernsen sehen. Die Alten, welchen lange Juhre Ersahrung gaben, die Abeligen, die von Borvätein erstich vonsten, wie der Gan zu verwalten, welche Archie zu

behaupten, und wie dem Nachbar Bortheile anzuhaben waren, redeten, einfach, furz, nachbrudlich, mit mabrer ober icheinbarer Offenheit. Spuren biefes Alter= thums durften noch in Sprudwortern fenn, welche bin und wieder in die erften Gefete aufgenommen worden; Starte des Sinnes und ein bas Gebachtniß erleichtern follendes Zusammentreffen gewiffer Tone und Borte (bie bas feinere Dhr, oft zu edel, als Bortfpiel verwirft) zeichnen fie aus. Das Waffengeklirre gab den Beifall, Bischen und Gemurmel Berwerfung des Bortrages ju erkennen. Die hohen Berbrechen ber Berratherei, Feigheit und was fonft entehrend ichien, tamen bier gum Urtheil vor (baber, ale in spateren Zeiten Ronige bie bevollmächtigten Bertreter ber Ration murben, ber Blutbann ausschließlich ihnen zufam; an ihrer Statt ubten ihn Bogte, immer offentlich; bis beim Aufblahen der Stadte die Rathe, mit folden Bogteien belehnt, unter manchenlei Vorwande bie Verhandlungen in Gebeim vornahmen). Die alten Teutschen hielten fur gut, Berbrechen durch bffentliche Bestrafung zu Gegenftanben allgemeinen Abscheues zu machen; schmähliche Lafter (wie um die Ibee bavon zu tilgen) burch Ertrantung in ihren Gumpfen zu ftrafen. Bei Erklarung ber Strafen im Alterthum muß man oft auf finnbildliche Beziehungen denken. Feigheit wurde mit dem Tode bestraft, weil ihr fo, was fie vornehmlich scheute, der Tod, und durch die begleitende Schmach schmerzhafter

392 VIII. Bud. Schilberung bes alten romifchen Reichs 26.

als im Felbe, widerfuhr. Die Gemeinde richtete auch über Rlagen, welche gegen die Sprüche ber Gerichte bei ihr angebracht wurden.

Die hatten alle, lange nicht mehrere, Stamme Einen Borfteber. Der Aurft eines jeden mit etwa bunbert Gesellen (Comites) ober Alten (Grauen, Grafen) hatte ben Borftand ber Gerichte bes Gaues; jebe Dofmart ihren Twing (Ding). Bum Rrieg wurde ein Deers mann erwählt, naturlicher Beife mit militairifcher Gewalt. Nachmals geschah, bag, als Teutsche in Erobes rungen tamen, fie nothwendig unter des heermanns Rriegegewalt maren, und, um bas Gingenommene gu behaupten, fie ihm laffen mußten; woburch die alte Freiheit (bie ordentlich ben Friedenszeiten gutommende Berfaffung) nach und nach in Bergeffenheit gerieth. Eben fo naturlich war, bag, ba Eroberungen burch perbundete Stamme geschahen, alle Ginen oberften Deers mann erkannten, und bie neue Berfaffung fich nicht mehr, wie in der Beimath, auf hausliche und nachbar-Schaftliche Gegenstande, sondern auf Rriegserfordernife (concentrirte, ichnell und fraftvoll wirtfame Befchluffe und Magregeln) bezog; fo ging die vaterliche Demos fratie in die neueren Berfaffungen über.

Wie der Furft, fo der heermann (oder herzog), ernannte seine Gesellen selbst; auf die Gate der Bahl kam sein Glud und Ruhm an. Denn ehe die Leidenschaften, durch südliche Reichthumer und Lufte erhigt, eine Menge Gesetze nothwendig machten, und ehe die Gegenwirkung verschiedener Parteien die Granzen der Macht jeder Elasse der Stände bestimmte, gaben große Einsichten und kluge Rathgeber den Borstehern der Bolzter mehr Gewalt, als in den meisten Regierungen Romige haben. Ein solcher Mann war die Seele seiner Nation, Schiedmann zwischen Benachbarten; seine Ansstalten wurden nachgeahmt, seine Sprüche zu Regeln. Daß adelige Geburt auch damals zum Fortsommen sehr behülslich war, kam daher, weil vor der Schreibeztunst Familiensagen Weisheit waren, und, wo Sigenzthum herrschte, Landbesitz (er nur war Reichthum) Anzhang und Sinfluß gab.

Die ursprünglich tentsche Religion ist nicht bekannt genug, weil fremde Schriftsteller Alles ihrer Mythologie anpasten. In dem kamen sie überein, daß Gott von allen Stämmen in den vornehmsten Naturkräften oder in seinen wohlthätigsten Wirkungen verehrt wurde; in der Sonne, im Monde, dem Feuer, der Erde. Auch ehrten die Teutschen ohne Bild (hiezu sehlte ihnen die Kunst) im heiligen Dunkel uralter Haine die Geister der Helden, welche um die Nation unsterbliche Berzdienste erworben. Einmal jährlich naheten im Semnonenlande (in der Lausis) Boten der Stämme mit gesbundenen Händen, als Knechte des Gottes der surchtsbaren Orte, dem unzugänglichen Sonnenwalde; sie opferten einen Menschen, weil ihre Meinung noch war,

## 394 VIII. Bud. Shilberung bes alten romifchen Reichs x.

Menschenlaster könne nur Menschenblut bußen; rud: lings gingen sie wieder hinaus. In einem Walde auf Rügen war ein Wagen der Landesgöttin; bisweilen (bas merken die Priester) stieg sie von den seligen Wohnungen herab; dann fuhr der Wagen; dann wurde Landfriede, alle defentliche und Privatseindseligkeit endigte. Es ist ungewiß, ob in der Irmensule (Heersmannssaule) bei Pullerborn die Sachsen den Kriegessgott oder den großen Arminius (Heermann) verehrten, welcher in dem 25sten Jahre seines Alters den Eafar Augustus schrecke, und hierauf Germanicus widerstand.

Junglinge murben in ber Gemeinde von Bermands ten ober von gurften mit bem Schwerte begurtet. Sobald ber Teutsche bewaffnet war, trat er aus bes Batere Gewalt in die Nationalrechte über; Leib, Chre und Gut waren bes Baterlandes. Ungufbbrliche Reb-- ben ubten Bachsamfeit und Muth; fie wurden in ber Gemeinde beschloffen; wer dem Unternehmer fich beigefellte, murbe als ein die Waffen und Ruhm liebens ber Jungling gelobt; feiner durfte ohne Entehrung gus tildtreten. Wenn feine Urlache zu Rebben war. fo fuchte man fie bei anderen Stammen, um glorreich mit bem hirnschadel eines erschlagenen Belben wieder zu tommen, ihn faffen zu laffen, und in festlicher Rreude baraus Bier ober Moft zu trinfen. Mahlzeiten und Baffen waren ber Gold; aber die Beforgniß, burch Rube fich entnerven zu laffen (ben Cherusten, bes Mrinfinkts Bolt, war dieses begegnet), billig bie vornehms fle Erlebfeber; benn (wie Tacitus wohl anmerkt) "in "ber Mitte von Bbitern, die vermögen, was fie wollen, "und verlangen, so vielihnen erreichbar ist, trügt Weins "barer Friede; Recht und Billigkeit sind Worte, die ber "Stärkere beutet."

Aus biefen Sitten bilbeten sich die Eroberungen. Arieger folgten schaarenweise ben eblen Jünglingen; Shivbirig, als er Frankreich gründere, war kunnzwans zig Jahre alt. Statt Mahlzeiten und Wassen vertheilte er Gater; einer verscherte bem andern die Behauptung stines Tooses (Allodium), alle die des gemeinen Wesens; das eben sich bilbete.

Die Starke ber Schaaren war im Faspoolf. In Westphiasen zeichnete sich tenchreitsche Reiterei ans; bort erbte ber herrlichste Keiter das Meiste, besonders ben Stall. In Juß that es kein Stamm den heffen (Katten) vor. Diese im Katzenelnbogenschen wohnhafte, Ration war mehr als alle andere an Kriegeszichte und orbentliche Handgriffe gewöhnt. Die Pessen was ten nicht nur besonders größ, kraftvoll und unerschros den, und nicht nur schreckten die martialischen Juge: sie hatten besestigte Lager; sie gehorchten strenger den Hamptlenten. "Schlagen komen alle," sagt also Tatizus, "nur die Hessen wissen kiedelneren sich die Schlibe der Beschlehaber (Urzsprung der Wappen!) durch glänzende Farben ans.

Gie fannten feine andern Bertheibigungsmaffen; gemag, wenn ber Arm gefichert ift; er tann Allem belfen. Benige Bornehme trugen Ruraß und Selm. Deffen mußten Junglinge als Zeichen ber Dienftbarkeit eiserne Ringe tragen, bis ein erschlagener Seind bewies, baß fie die Freiheit verdienten. Den Bart pflegten fie nicht eher abzuscheeren, bis genugsame Rriegesthaten ihre Mannheit erwiesen; bie Longobarden und andere -Bolter liegen ihn (wie die Athenienfer des Miltiades, wie vor ben Scipionen die Romer) allezeit machfen. Unter ben Angriffsmaffen war ein Pfeil furchtbar, ber wie ein Pfriem in eine icharfe Spige endigte, im Stoß gleich fcblimm, wie im Burf. Much hatten fie Langen. En ihren Pferben war die Schnelligfeit das Befte. Bor ben Schlachten murbe ein Barbiet angestimmt (Barben waren Ganger und Beife). Der Sauptmann hoffte oder furchtete, je nach dem es boch flang ober niebrig ging. Bisweilen hielten fie, um den Zon furch: terlich ju machen, die hohlen Schilde vor ben Dund. Cs ift aufgezeichnet worden, daß an den Aren (jest ber tartarifde Name ber Wotjaten in Rafan, eines Rinnenvolts) die ichwarze Karbe der Schilde und Baffen, besonders in nachtlichen Schlachten, gefdrect habe. Oft wurde vor der Schlacht, manchmal compromis: meife, ein Zweikampf gehalten.

Bei ben heffen mar eine Gefellschaft Janglinge, bie fich jum Gefen gemacht hatte, in allen Schlachten voran

au seyn; bafür genossen sie ber Gastfreiheit. Weist war die Schlachtordnung keilfbrmig; sie suchten dem Feind eine kleine Fronte darzubieten, seine Reihen aber durcht zudrechen. Die Schaaren waren stammweise geordnet; so oft als möglich waren Weiber und Kinder von siches ren Orten Zuschauer: es war ein Stolz für die Mütter, die rühmlich erwordene Wunde zu verdinden; dem Krieger war das begeisterte Lob der liebenden Gattin süßeste Belohnung; und wie mochten sie nicht streiten, danite nicht ihre Geliebtesten in äußerste Gefahr gerathen!

Eben fo ftrengten fich bie Sauptleute an, ba ibr Unfeben unter dem Stamm gang von folchen Tagen abbing; ihr Anbenten mar im Frieden ber Grund alles Denn felbft der Ueberminder bes Barus, Unfebens. ber Bertheidiger teutscher Freiheit wider Marbod, ber icarffinnige, belbenmutbige, ber populare, einschmeis delnde heermann, da er fich großeres Unfeben in Fries benszeiten anmaßen wollte, fiel, wie Gafar (bem vetglichen zu werben, er verdient) in feinem gande burch ben Urm feiner Rriegegefellen; und nur in Belbengefam gen blieb fein Rubm. Es war militairifcher Rubm um fo fchwerer in bobem Grade ju erwerben, je allgemeiner diese einige Tugend der Barbaren (ihre übrigen guten Sigenschaften find Natur, und forbern teine Mufopfes rung) fenn mochte; Seermann überlebte taufent minber glanzende Ramen. Wie begeiftert mochten bie Schas ren fenn , mo ber heerführer fich fo großzeigen mußte,

um beimielt zu werden; wo feine Ariegogufallen weitei, feinen, einer von dem andern fich auszuzeichnen; wo jeder Stamm nicht nur um den Giag des Aagas, sondem um das einige vor Einführung der Reichtbelmer wähltige Gut, um den Borzug im Ariegestuszum vor allen übrigen Gedindmen, firitt! Und wenn man dazu winnur, wie febändlich es schien, den Kreerführer ungenachen zu Genkeben; und die Wunder der Freundschaft, welche den men so labhaftenes, um so untilgbareres Gefühl man, als die Ausmerkambeit des Herzens wicht, wie in der Gwisslation, durch viele Gogenstände zerstweuet wurde!

Sobe Steturen , blaue Augen , rothe Saare und Barte begeichneten biefe narbifchen Manner; gur Kries andebes upermibet, maren fie für figende Gewerbe trage So litten genulbiger Sunger ale Durft, gebulbiger bie Salte als die hine bes Tages. Stadte verschmabeten te ats Buffuchthrier eines furchtfamen, und Raubbalen eines treulofen Bolks, verbrannten fie in Lauden ihrer Groberma, ober liegen fie perfallen, und maren Sabrburberte, che fie ihre Flecken mit Mauern umringten. Berftreut, wie im Alpengebirge, lagen bie Satten ber Meden am Bach, ober an ber Quelle ober am Balb, ober mitten auf bem Gute; benn jeber Bauernhofmachte Gin Manged, um ihn weibete bas Dieb, ober (wo gelbban Mild mar) aderten Weiber und Knechte. ichen waren febr menig belleibet; Gewohnheit biente får Malmert: Thierhaute, ber Muhm ihrer Jogd, binden

von der Schulter des Ariegers; die Weiber trugen moblene Rocke, worein sie zierlichere Flecke von mannigfalstig glanzenden Hauten oder Federn stickten. Es schien ein Sittenverderbniß, als lange nach diesem Manuskleis der auffamen, welche, eng anliegend, alle Theile des Abrpers zu genau ausdrückten. Die Arme, auch der Weiber, waren beinahe nakt; und lang verdargenkeine Hate schalkhaften Blick. Beide Geschlechter trugen die Brust offen, und viele gingen baarfuß.

Spate erhoben fie fich vom Nachtlager, benn tief in die Nacht zechten bie Mauner; nachdem fie fich me mafchen, betamen fie ihr Sabermuß (von gerbfieten Sonnern); bierauf griffen fie zu ihren Baffen und gingen aufammen. Ihre meifte Speise mar Aleisch, Butter, Rale, Fruchte; Bier und Most von Fruchten war ber Smeven Getrante; ben Bein lernten bie Rheinlander lieben. Beim Effen murben Beirathen verabredet, Bebs ben gefohnt, Unternehmungen beschloffen; und meun fie mit offenem Bergen fich besprochen, murbe am fole. genben Lag bas Geschäft in endliche Ueberlegung ge-Diefe muthvollen Manner batten fonft im nommen. Umgang, befonders ber Fremden und Bornehmen, bie Schen, melche von ber Beforgnif berrubrt, in in gend etwas ju fehlen, ober nicht auf auffandige Beile ju erscheinen. Gie hatten fonft jene Freimuthigkeit, mels de Berftellung und auch manchmal Magigung aus. folieft. Gestfreiheit war nicht eine Tugend, fendern,

eine Ehre, über welche die Einwohner des Fledens auf einander wetteiferten; dem Gaft wurde gemeiniglich ein Geschenk auf den Weg mitgegeben. Die civilisirteren Manieren haben sonst ihr Gutes; aber die Tentschen waren für ihr Inneres besser, heldenmuthiger, gesunder, mannhaft schoner.

Es war nicht Sitte vor bem zwanzigften Jahr Die Theter bes Landes ju befuchen. Endlich fab ber Jungling nach den größten, den frifcheften. Gin Pferd, ein Dofe, ein Pfeil, ein Schwert und Schild waren Gefcente, welche er ber funftigen Sausmutter gab, Die für alle Mühe und Luft bes Lebens fich zu ihm vergefellfcaftete, und von folchen Dingen die gemeinschaftlis den Rinder unterhalten follte. Un Scheidung murbe nicht gebacht; Chebruch war felten, und als die größte Berworfenheit ftreng bestraft. Obicon erlaubt mar, nach bes Mannes Tob einen zweiten zu nehmen, ehrten bie mehreften das Undenten der nie erseslichen, erften Liebe. Große pflegten mohl mehr, als ein Beib zu nebmen, weil mehr, als Gin Stamm ober mehrere große Seichlechter munichen, fie fich zu verschmagern. Liebe der Frau, ihre ftandhafte Treue ichien bas erfte Glud, das naturlichfte Gefühl : die Beiber beforgten bas ganze Saus; verdienstvoll mar ihr Leben, und fie nicht ohne Ginfluß auf die Rathschläge ber Manner: ehrerbietig frug man bie alte Belleba, ber bie Gbrier bie Butunft offneten. Die Teutschen hatten feine Baus-

bedienten

bebiente, hiefur dienten Weib und Rinder; Anechte hats ten sie, die um ein Theil des Ertrages ihre Heerden und Felder bestellten. Diese wurden gut gehalten, sie lebten wie die Herren, aßen mit ihnen, kleideten sich wie sie, und schliesen unsern der Heerde auf dem Stroh; nur wurde für die Ermordung eines Anechtes dem Perrn das Leben darum nicht genommen, weil das Leben eines eigenen und eines freien Mannes von zu verschiedenem Werthe sey, und die That sich selbst bestrafte. Die Anechte waren theils Männer, die sich, um zu leben, einem Herrn eigen gaben, oder in Aries gen gefangen worden.

In der That gab es herren, ebe es herrschaften gab. Bei Cafare Sweven maren Berrichaften unmbalich; diefes hirtenvolf mußte nichts von erblichem Guterbesit; bei der jahrlichen Weidentheilung befam nie Einer bie gleiche Gegend zwei Jahre. Eben fo wenig wurde gelitten, daß die Sutten, die fich herumfahren ließen, Saufer murben, worin man gegen Wind und Wetter fich weichlich ichute. Geld und Sandel maren un: befannt. Die Sweven wollten Frieden und Freiheit; um Underes waren fie gleichgultig. Strabo, Mela, Tacis tus gedenken diefer Sitte, und noch find hievon Spus ren im Alpengebirge. Sie hatten feine Beingarten, fein die Beinlese bezeichnendes Wort; sintemal Berbft jede Ginsammlung der Fruchte bedeutet. Aber der gallische Wein gefiel ihnen fo, daß Domitianus nothig u. Mullers Mug. Gefchichte. J. 26

fand, die Beincultur auf dieser Gränze zu verbieden, weil sie zu Kriegen reize. Um Kunstsleiß bekimmerten sie sich nicht; sie wollten in Rube der Naturgaben ges mießen. Um große Beoblkerung machten sie sich wenisger Sorge, als daß jeder zufrieden sep, und mit leichster Mube, was er braucht, haben konne. Wenn des Bolks zu viel wurde, so erregten sie Krieg. Im Felde unermüdet, gingen sie, wenn Friede war, missig; durch Beränderungen unbemerkt sieß Worgen bin wie Gestern, dieses wie das vorige Jahr; Geburt, hochseit und Tod waren die einig merkwürdigen Zeiten \*).

Ihr Bieh war klein, aber stark; ihre Kühe sehr mildreich. Man verwunderte sich Anfangs am Bornsteinuser, als der fremde Kausmann für dieses Naturproduct einen Preis gab. Bei aussommendem Handel war ihnen Silber lieber als Gold, weil der Stücke mehr sind, und weil sie es eher umwechseln konnten. Altes Geld war ihnen am liebsten; neuem trauten sie nicht. (Wie der König von Taprobane \*\*), da ihm die Manze verschiedener Kaiser gezeigt wurde, über die

<sup>\*) &</sup>quot;hent ist wie Sestern war, und Morgen ist wie heut; Kein ungewohnter Fall bezeichnet ihre Tage, Kein Unstern malt sie schwarz, tein schwülstig Glüde roth; Der Jugend Lust und Mühruh'n stets auf gleicher Wage, Des Lebens Staffeln sind nichts als Geburt und Tod." (Haller von den Alvendewohnern.)

en) Ceplan.

Wielthheit ihres Gewichtes einen solchen Regriff von romischer Trene und Gerechtigkeit bekam, daß er eine Gesandeschaft nach Rom schiekte). Waffen, Pferde, goldene Ketten (Denkmale bei den Geschlechtern) waren ihre liebsten Geschenke; Laufen, Ringen, Steinstoßen, ihre Spiele; dem Würfel waren sie außerst ergeben: Ramber, der schon sein Dieh verspielt, spielte um sich, wurde durch einen unglicklichen Wurf Knecht.

Gemeine Leichen murden begraben, vornehme an vielen Orien verbrannt. Begraben wurde mit dem Aries ger fein Streitroß und seine Waffen. Es wurden hohe Grabhugel aufgeworfen; geweint nicht lang, aber der Freund nie vergessen.

Wir haben mehr Gesetze; sie bedurften ihr nicht. Man mochte ein Grieche und Romer senn, die so mans niefaltigen, edlen, feinen Genuß hatten; aber wohin hat er sie gedracht! Es war groß, Dictator, Casar zu seyn; es ist aber auch nicht zu verachten, wie Heermann, der Rächer, und hierauf der Schniggott des Kandes seiner Vater zu heißen. In dem einfachen, freien Les ben der Teutschen gab Rahm der Renntniß keinen so weitverveiteten Glauz; doch Ruhm ist für Wenige, das Glad gedührt Allen; wo es fehlt, kann es jener nicht ersetzen; wo man seiner genießt, vengist man, sich um Ruhm zu bekümmern. Es war ein Unglück für unsere Water, in ihren Eroberungen lauter Nationen zu sins den, welche auf alle Weise verdoeden waren; darüber

bekamen sie componirtere, nicht bessere Sitten. Jene alte Freiheit, jene von Tacitus gerühmte Lebensmanier, jene immer siegreichen Wassen, und dann die lange, traurige Nacht voll Druck, voll Aberglauben, Berbrechen, zeigen genugsam, wie mislich für ein freies Bolk die Aenderung der Sitten ist. Die hohen Tugenden der Alten sind nicht für Jedermann; Wenige haben den Geist, Gesetz umzuschaffen; Benige sind in der Lage, daß es ihnen gelingen dürfte: der Grundsatz unserer Borältern in den Wäldern Teutschlands war Einschräntung ihrer Bedürfnisse; das kann Jeder, allezeit, allenthalben.

## Cap. 8.

Aritge ber Leutschen mit ben taiferlichen Heeren und ihre orften Einfalle.

Schon zu Trajans Zeit beforgten Staatsmanner ein Unglud von Seite des Nordens; sie schätzen Rom gludlich, daß die Stämme unter sich uneins waren, und daß die Auswanderung der Markmannen und Siskambren die nächste Gränze geschwächt hatte, indeß aufkeimender Kunstsleiß, Bein und nie gekannte Besdurfnisse aus dem romischen Germanien hinüberwirkten. Als die Allemannen die Unabhängigkeit gegen Hadrianus nicht zu behaupten vermochten, zogen sie sich tiefer in die Wälder.

Der erste Versuch einer machtigen Ueberziehung gesichen fcab (in bem 275sten Jahr feit jener Wanderung ber

C. 8. Rriege ber Tentichen mit den faif. Seeren zc. Ginfalle. 405

Eimbern) unter dem Kaiser Marcus Aurelius. Die Allemannen warfen sich auf die rhatischen Lande; west-warts wurde Großsequanien unruhig; ostwärts drückte Markomir auf Pannonien und Noricum. Alle diese Bezwegungen stillte Marcus; die Umstände sind nicht bezkannt; aber er schreckte auf lange Zeit von ähnlichen Bersuchen ab.

Nach diesem wurden die Allemannen am Mann uns n. G. ter Basstanus Caracalla geschlagen; ihre Beiber, wels chen bas Leben ohne die Ehre der Freiheit verächtlich schien, tobteten die Kinder und sich.

Indef Raifer Alexander am Euphrat von ben Per: n. G. fern beschäftigt ichien, ermannten fich die Allemannen gur Rache. Er tam an den Mann, und vergab, da fie Frieden suchten. Maximius verfolgte fie in die Gumpfe des Seffenlands; aber das nachfte Geschlecht, neu entbrannt, brach durch die hadriatischen Berichangun= n. c. gen, fiel jugleich in Großsequanien, im erften Germanien und in Rhatien ein; ein ungeheurer Schwarm, von dem Fürsten Rroch geführt, drang (burch Iprol) in Stalien ein, und foll fich bis Ravenna verbreitet haben. Bu eben der Zeit erschien gum erften Male die Frankengenoffenschaft, ging im Niederlande über den Rhein, jog raubend, permuftend, burch Gallien, über bie Dn= renden, und plunderte die spanische hauptstadt Tarra-Rurg vorher überzogen die Gothen die griechi= nie iden gander in Guropa und Afien, 250.

# Cap. 9.

#### Die Gstren.

Im fernen Rord, ergabit Jordanes nach Cagen und Liebern, wohnt auf Scanzien (Scandinavien) eine Menge ftreitbarer Bbfferichaften ; bis an bie Grauge bes Erbbobens erftredt fich das Land, wo im Binter viergigtagige Racht brudt, indef bie Sonne im Soumer eben fo lang fichtbar bleibt. Die Suethonen \*) woh nen und naber; mit vortrefflichen Pferben erjagen fie bie feltenen Thiere, deren toftbare Relle fie durch bunbert Nationen bis zu uns (nach Italien) bringen ; (Thie re, die jest nur in Sibirien find, mochten bamals in Schweden laufen, wie Anerochfen und Reuntbiere am Rufe ber Alven); in eben diefer Beltgegend mobnen die fanften finnischen Stamme; am nachsten bie großgeftab Aus eben biefem Lande, erzählt weiter teten Danen. Bordanes, find die Gothen hervorgegangen; brei Schiffe voll zogen fie aus, und landeten auf ber almerfieifchen (pommerifchen, metlenburgifchen) Rufte, wo Mandalen (herumziehende Borben) folugen. Rach fünf Geschlechtaltern, worin fie sehr gablreich geworden, führte Filimer bas heer mit allem Bieh bon ben mitternachtlichen Gegenden aus, in die über bem fomargen Meere liegenden tander. Mit eben fo einer Sage beginnt Paulus, ber Sohn Barnefrieds, Cangler bes les.

<sup>\*)</sup> Es ist nicht ausgemacht, aber auch nicht unwahrscheinlich, daß die Suethonen Schweden find.

ten langobarbifchen Rbniges, die hiftorie feines Bolts: Thor (Igor) und Afio sepen die Führer des erften Aus-Juges gewefen; er fen indrei Abtheilungen aufgebrochen; die Auften ber Banbalen haben Ambri und Affi und the Land Ctoningen geheißen, und von den Muswans bernben Steuer (einen Bobengins fur die Beiben) geforbert. Dach biefem habe Coningen nicht vermocht, fie langer zu nabren. Da ein großes Bolt ihnen ben Das gefperrt, habe ein Rnecht im Zweitampfe ben Mam erschlagen, auf beffen Glad ber Zeind es habe antommen laffen; feither maren ihre Anechte frei. Go geht ihnen Paulus burch viele unbekannte Gauen bis an die polnische und ungarische Granze nach; hier blieb fein Stamm, die Langebarben. Es ift an einem ans bern Ort gezeigt worben, wie mit biefem Allem die Rationalsagen ber altesten Schweiz zu Schwyg, Unterwalden, im Sasliland, im Dberlandergebirge, ubers. einftimmen; fo baf eine Sage bie andere ergangt, und einerlei Grundzuge in Allem find. Es icheint, baß in uralten Zeiten, fruber als Rom (vielleicht als alle Siftorie) ber Gothen Stamm in bem Nordlande gelebt haben mag, von welchem, nach Bailly's Muthmagung, noch weit mehr Bolfer ausgegangen waren; baß fie lang umbergezogen; vielleicht einmal bem Gott Boban ober einem Führer seines Namens tief in nordische Bals ber, ein andermal anderen in sublichere gander gefolgt, weil fie den Wald urbar zu machen entweder nicht muße

ten, ober feine Reigung hatten. Daber zeigt fie Dela auf ber preufischen Rufte. Bon ben Langobarden trennten fie fich nach ber Pandalenschlacht; als jene in Pren-Ben waren, bemerkt man diese im nordlichen Theil ber durbraunschweigischen Lande. Die Gothen verbreiteten fich bierauf in die Aluren und Steppen der Ufraine und weiter an den Don; indeß die Langobarden fich weftlis cher hielten. Im Urlande Scandinavien blieben Spuren und Namen ber Stamme, und bei fortwahrenben Ursachen, die bis in bas zwolfte Jahrhundert fennbare Meigung fremder Abenteuer und Banderungen. burfte taum moglich fenn, bas einige Mittel, in folchen -Arrgangen Licht aufzufinden, die Sprachen, bier mit Erfolge zu benuten; weil aus diesen uralten Beiten wenig unverftellt auf uns getommen; und weil, je bober man hinaufsteigt, die Sprachen fich immer abnlicher zeigen. Die viele lateinische Worterwurzeln fand 36 re in der Sprache des Ulfila! Benig murbe dem Griedischen bleiben, wenn bem Nord und Drient wieber gegeben merden mußte, mas aus ihren Sprachen ge= nommen ift; Schloger findet feinen viel großern Un= terschied zwischen bem alten Glawischen ruffischer Unnalen und dem Altteutschen als zwischen unserm Soch= teutsch und Platteutsch; eine Menge teutsche Worter= wurzeln find (wohl durch die Parther) in dem Perfischen. Aus welchem Allem folgen durfte, daß eine Urfprace des Nordens aus der Menge der abstammenden sich berausziffern ließe, daß aber das Idiotikon einzelner Stamme zu unvollftandig bekannt ift, um aus dems felben die Grade ihrer Verwandtschaft in so alten Zeiten auf genugthuende Weise ableiten zu können; Dandel, Religion, Localverhaltniffe, Reisen, Kriege, Wiffenschaften haben Alles geandert.

Demnach kann man annehmen, daß die im dritten Jahrhundert im Norden des schwarzen Meers und hinauf durch Rußland (welches die Letten noch Gothien nennen) wohnenden Gothen, einst auch wohl tiefer nach Mitternacht Sige gehabt haben mogen, ohne daß zu bestimmen senn mochte, mit welchem nordischen Stamm sie die genaueste Verwandtschaft hatten.

Die Fürsten der Gothen waren von dem alten versehrten Geschlechte der Balten (hervorleuchtenden, Ruhenen). Die Macht war auch darum erblich, weil Eisgenthum an Grund und Boden und eigenen Leuten es bei ihnen auch war. Doch hatte die Nation (wie in den ersten Zeiten anderer europäischen Monarchien) freie Wahl unter den Prinzen vom Hause. Ihr Fürst war auch der oberste Religionsvorsteher, der den helden, seinen Batern, die geziemenden Opfer brachte, auf daß durch sie auch er zu den edeln Tugenden begeistert wers de, durch welche sie sich verewiget. (Sie hielten wie die Sineser den Stammvater des Königsgeschlechtes für seisnen Fürbitter beim höchsten Gott, der nur alsdann vers

stumme, wenn seine Enkel der Angend ungetren were ben, welche er höher achte als sein Geschlecht selber). Eben der Färst, ihr Feldhauptmann und Priester, war der oberste Richter. Aber obwohl der einige Mann (unter dem Boll Bild Gottes) so viel vereinigte, dennoch waren die Gothen frei; seine ganze Gewalt beruhete auf ihren Wassen; Ales war er durch sie: ohne die Ginwilligung der Gothen konnte er weder Gesetze geben noch einen Arleg führen. Diese Bersassung artete aus, als nach den Ersberungen ein Theil der Nation den Wassen entsate, um sich Annsten des Friedens zu wids men; von dem an hatte der Adnis allein den Abel zu schwen; wenn dieser beistimmte, so war er unumsschwänkt; als der Abel erniedrigt wurde, blieb die höchste Gewalt fast gar ungemessen.

Bon ben gothischen "Bohlbehagen" (fo nannten fle ihre Gesethe) ist um so weniger Spur, als (bie Erfindung bes Subens) die Schreibekunst ihnen unber tannt war.

Es ift ungewiß, ob in Wodan der Geift eines Sels den verehrt wurde, ber sein Bolt fern von ibmischen Baffen in die nordische Bufte gerettet. Der Geten Gott \*\*) (ursprünglich wohl von eben dem Stamme)

<sup>\*)</sup> Et Ben et Pontifen et in aus justitis popules judicabat; Jordanes.

<sup>\*\*)</sup> Gradivumque patrem Geticis qui praesidet arvis; Virg.

wurde durch Menschenofer geneigt genncht, ihnen Siege zu geben. Wenn die Gothen zu Felde zogen, so wurden Widigan, Fridigern, Sthesbamer und ambere alte Helden besungen. Golde Lieder waren hiftorisch; man wollte ber Thaten gedenten, es fibien Bermeffenheit, fie zu verschoneru.

Um die Beiten Raifers Decins bennruhigte biefes Bolf bie Ruften bes fcwarzen Meers. Es ging binüber und verbrannte Engieus, Chalcebon, Ephesus; es gog über bie Donau und nach Griechenland, wo Athen geplunbert murbe; bie Infeln bes agaifchen Meers ergitterten. Es fceint, bag ber Befit ber taurifden Salbinfel (Rrimm) ben Gothen biefes Uebergewicht gab; fie ift ber Schlaffel diefer Meere und Ruften; ibr (von ber Kabet im Bontus unterrichteter) Kurft greift leithter an, als es Auslandern gefingen wird, ihm beigutem. men. Der eble Raifer Decius fiel burch bie Gothen, ". ober ging in einem Sumpf ju Grunde; worquf Gallus einen fo schimpflichen Frieden schloß, daß er baburch . C. bes Throns unwurdig erschien. Rom bestand nur burch bie verhaltnismagig übermachtige immere Starte. Claus bius und Aurelianus retteten ben Ruhm bes Reichs: Die Milemannen murben aus Staffen fber bas Gebirge hinaus an ben Lech vertrieben; die Gothen febloßen eis nen festen Bertrag, wodurch ihnen bas jemfeitige Das u.

cien überluffen, und ihre munterfte Augend in romis foe Rriegedienfte genommen wurde. Man boffte, ihren friegerischen Geift binlanglich ju beschäftigen; cher fie murden burch bie Erlernung ber Taktik furchtbarer, und hiedurch Berren vieler nordischen Sorben. "Dft," fagt ihr Geschichtschreiber, "unterlagen ihrem "Arm die Bandalen; Markmannen murben ibnen "Regerbar; unter ihnen bienten die Quaden; fie un-"terwarfen die Gepiden." Es scheint, bag in der Mitte des vierten Jahrhunderts Polen und der meffliche Theil des europaischen Ruglands bis gegen die Ruften ber Efthen und Liven bie Gefete biefes mach: tigen Bolts mehr ober weniger erkannte. Mit den Berulern (bazumal in den brandenburgischen Marken) führten die Gothen bftere Rriege: jene, mehrentheils leichte Truppen, waren zu dem kleinern Rrieg vorzüglich, und geschickt, auch fliebend ju ftreiten; die gothifde Schlachtordnung war feste, eng, ihr Stoff furchthar, ihr Widerftand überall groß; fie fiegten endlich.

Die Gothen zeichneten fich durch einen gemiffen Berftand und eine Menschlichkeit aus, welche ihre einsfachen Sitten achter Civilifirung empfänglicher machte, als die Wilbheit anderer Barbaren es war, die meift von der Jagd lebten.

Cap. 10.

Beränderungen in der Berfassung des romischen Reichs.

Raum war ber Tob Aurelian's bekannt, als die n. Allemannen (vermuthlich mit anderen Stammen in Bereinbarung, und besonders durch die Franken verftarft) bei Sunderttaufenden, das Land Gallien überfielen und fiebengig Stabte burch Schreden einnabs men. 3war Probus kam bem Reich mit allen Tugenden alter Selben zu Sulfe, verfolgte die Teutschen über ben Rhein, über ben Nedar, nothigte fie gu Geifeln, ju Steuern, jog ihre Jugend unter die Les gionen, und nun gefichert (auch burch bie neue Berschanzung, wovon in Franken und Schwaben die gros Ben Trummer kenntlich find) baute ber Gallier auch feine Beingarten wieder; aber diefer Beld murde gu frub ermordet, als daß das Wert der Granzenbefestis aung batte Beftand erhalten fonnen. Die burch bas Miggeschick erhohete Buth oder innere Begebenheiten (immer tennen wir nur Gine Granze) bewog viele Stamme wenige Rabre nach seinem Lod gefährlis chere Thaten ju magen.

Indeß der Drud eigennutgiger und ungerechter Statthalter die gallischen Bauern zu aufrührischen Bersbindungen zwang, wurde von der Donau her das Land Rhatien durch die Allemannen, durch eben dieselben bas rheinische Gallien, durch sachsiehe Abenteurer zur See

bie gallische Rufte bes Weltmerrs überfallen, indes Spratufen frantischen Schiffen nicht widerftanb. war durchgangige Bewegung bes Norbens. nig ber Gepiben, vielleicht von ben Gothen gebrangt, hatte Die Burgunbier von ben Ufern ber Beichfel vertrieben. Diese ein Bolt, burch Ginn fur Freiheit und Gefchiellichkeit fur die befte Cultur fo ausgezeiche met, als burch riefenmaßigen Glieberbau, maren an bie Gaale getommen, und bie Romer fchienen mit ibnen Berbindungen zu suchen. Aber bie Burgundier waren zu Hug, ben Plan (bie Allemannen burth fie, und fe burd jene ju fcondeben) unbemerkt zu luffen; baber funden fie beffer, fich freundschaftlich mit letteren au vergleichen. Die Beruler gogen fublicher. Chabionen und andere unbefannte Damen wurden som erften Male gebort. Inbef bas Reich auf ben Gedingen und von ber See ber beunruhiget murbe, fiel in Britannien Caraufius ab.

184. Um die Zeit einer so drohenben Gefahr fand Kuffer Divelerianns die Einführung neuer Berwaltungsformen varhfam. Nach Bertreibung der Familie Luxquin's hatte 465 Jahre lang das Bolf die höchste Gewalt in Rom und iber das Reich, so daß jeder Bürger von den größe ten geschmeichelt wurden mußte; seie Lulius Cafaes Dictuiu herischen die Heere durch entschiedenes Ueidergewicht; aber der Genat hatte den Schatten geseitzgebender und oberherrlicher Machty mehr wied nuchr werten

Lor fich diefer, unmerklich unter Trajan und feinen brei vortrefflichen Rachfolgern, fürchtbar, als Raifer, welde burgerliche Formen haften, ben Genat berabsetten, und den Legionen Alles erlaubten; bierauf wurden biefe ihren Relbherren geführlicher als bem Reind, fo bag Unordnung und Schwäche jugleich von allen Seiten of Diocletianus, ein Dalmatier, ein fenbar murben. herr von Ginficht, gab fich felber einen Mitregenten in ber Person seines Kreundes Maximianus Berculius, beffen robere Thatigfeit er gu Bertheibigung bes Beftens bestimmte, indeffen er felbft fich in Afien aufhielt. Beiter, um ben Aufrubrern die Doffnung jum Ehron ju vereiteln, wurde Galerius von ibm, von feinem Collegen Conftantius Chlorus, beibe unter bem Ramen Cafar, gu Rachfolgern voraus ernannt. Galerius mar ein Mann obne auszeichnenbe Abfunft, ohne Sittencultur, folbatifc und billig \*); der andere so gutig und weise, als ein ehrwurdiger Ratheiferer ber Tapferfeit feines Großobeims, Rais fere Claudius.

Die Cafarn wurden auf die Grangen gefandt, um ihre Erhöhung zu verdienen; die Raifer, besonders Dios eletianus, beschäftigten sich mit dem Innern. Ferner umgab Diocletianus die Majestät mit einem imponirens beren Pomp, trug den hauptschmud und andere Jusige

<sup>°)</sup> Agresti justitia šatis laudabilis.

mien morgenländischer Kbuige, und befahl die Seremonie der Anbetung. Sonst hatten die Raiser ein einfaches Purpurkleid ohne Gold oder Ebelgesteine gestragen, und waren so wie andere Senatoren gegrüßt worden; die Aenderung des Costume's gesthah seierslich von beiden Raisern an demselbigen Tag. Das weltbeherrschende Kom horte auf, die Residenz zu seyn, da Diocletianus in zwanzig Jahren es nur einmal besuchte, und meistens zu Nikodemia, Masrimianus zu Mailand war.

Die Theilung der Gewalt ichien ihre Behauptung ju erleichtern, und ber Ehrgeig ber Großen tonnte eber in Unterwürfigkeit gehalten werben; es konnte der Aufenthalt in der Nahe der Gothen und Allemannen ber Erhaltung militairischer Tugenden bienlicher fenn als das verdorbene Leben ber Sauptstadt. Birflich murden die Gothen von ferneren Unternehmungen abgehale . ten, die Allensannen bei Langres und in Belvetien (bei Binbifch) geschlagen, Britannien jum Gehorfam ges bracht, und Versien zu einem guten Frieden genothiget. Aber es brauchte feine große Menfchenkenntniß, vorzusehen, daß nicht immer zwei ober vier gurften eins fimmig banbeln, und nicht immer Cafarn gebuldig die Erledigung bes erften Ranges erwarten murben. Die durch Bermuftungen und uble Bermaltung-erichopften Provinzen faben, noch bei Diocletian's Leben, burgerliche

liche (ober vielmehr innerliche) Rriege, Barbaren burch Thronpratendenten gegen Nebenbubler in bas Reich gerufen, und neue verhaftere Arten der Lafter an der Stelle vormaliger Grauel.

Doch Diocletianus genoß nebft feinem Collegen bis in bas zwanzigste Jahr ber Ermubung ber Parteien und ber friegerischen Talente beider Cafarn; bis endlich jener erftere, burch fruhe Altereschwächen, ober (wie Einige unmahrscheinlicher glauben) burch des Cafars Galerius Ungeduld bewogen, die Regierung nieder= legte; Maximianus folgte feinem Beispiel ungern, und 304. nur weil es nicht anders fenn mochte. hierauf ernannte Conftantius feinen Sohn Conftantinus zum Cafar, Galerius ben Geverus.

Bald beschloß Conftantius fein ruhmvolles Leben und feine beliebte Bermaltung. Nach einiger Belt murde Galerius den Romern verdachtig, daß er fie mit einer Auflage belegen mbchte. , Diefes Migvergnugen benutte Maximian, um feinen Sohn Maxentius zum herrn Italiens aufzuwerfen; wodurch Geverus allerdings unterdruckt murde. Jener übernahm nach des Baters Rathichlagen bie Regierung. Indeß gewann ber junge Conftantinus die Bergen der brittischen und gallischen Legionen, und nothigte fowohl Galerius als Maximianus, ibn als Mitkaifer anzuerkennen. Letterer, Maximian, ungufrieben unter feines Sohnes Ra-

men zu herrichen, ließ bem Diocletian die Bieberan= nahme ber bochken Gewalt vortragen; diefer zeigte ben Gesandten, wie schon die Garten geordnet maren, worin er bei Salona mit Burbe bes ruhigsten Le= bens genoß. \*) Um biese Beit wurde Maxentius den Romern unerträglich; die Leibwache allein war feine Stube; er lebte in unmäßiger Bolluft, und mar ber Schreden aller wohlhabenden Romer. Häufig floben bie Eblen aus ber Stadt; in ber allgemeinen Berwirrung murbe ber Landbau verfaumt; auch ber alte Maximian fand Urfache, vor bem gewaltthatigen Jungling zu Constantinus zu flieben, dem er seine Tochter vermählt hatte. Aber da feine Moral nicht beffer, als die feines Cohnes mar, machte er felber Unfchlage wider den Gidam, der ihm eine Rreiftatte gab; fo daß Conftantinus, um nicht sein Opfer zu werden, ihn zwang, durch felbstgemablte Todesart fein unrubiges Leben zu endigen. Conftantinus zog bierauf, von rbmifden Großen gelaben, wiber Marentius, und foling ihn bei Rom in einem Treffen, welches biefem n. C. bas Leben koftete. Das ganze Land gegen Abend ge= borchte Conftantinus.

Im Drient mar Galerius gestorben; Maximinus Daza, Reffe beffelben, in Bein und Liebe unmagig, fonst begierig nach Renntnissen, hatte fruben Tob ge-

312.

<sup>\*)</sup> Praeclaro otio senuit.

funden. Jest verband sich Constantinus mit Licinius, einem burch Militairverdienste zu des Galerine Freundsschaft und endlich zur Wurde eines Casars erhobenen Kriegsmann. Sie theilten das romische Reich, und ernannten ihre Sohne, Erispus und Licinianus, zu Casarn. Um diese Zeit starb der alte Diocletianus; man sagt, durch seine eigene Hand, weil die neuen Kaiser für sein Ausbleiben von des Licinius Hochzeitsfest ihm Ungnade außerten.

hierauf enbigten bie Raifer die durch ihn und : seinen Collegen vor gebn Jahren gebotene Berfols gung ber Christen; Conftantinus fand weise, Millionen entschloffener Unbeter Jefu fich zu Freunben zu machen. Taufen ließ er fich nach langen Sabren bei herannahendem Tode; vielleicht, weil der Kall fich benten ließ, ba er fich nicht wohl hatte entziehen tonnen, gemiffe verbotene Ceremonien mit zu machen, wofur die Strenge der Rirche Getauften die Bergebung ungemein erschwerte: aber er bekannte fich jum Christenthum, und erließ zwei Edicte, beren eines (an Orten, wo Rirchen von gebührlichem Unstande fehlten) die Tempel ber Gotter ben Chriften, bas andere ihnen zu hohen Burden im burgerlichen und militairi= fchen Stande den Borgug ertheilte. Bon dem an, im Laufe von ungefahr fiebengig Jahren, murde bie driftliche Religion im Reich die berrichende.

# 420 VIII. Bug. Shilberung bes alten rbmifden Meide ic.

Der Thron ber Edfarn ift gefallen, Griechen und Momer find nicht mehr; das Christenthum wirkt auf alle folgenden und unfere Zeiten; einige Notiz der als ten Religionen, und von dem Urfprung der christlichen und der Kirche findet hier eine natürliche Stelle.

Reuntes Buch.

Die Religionsgeschichte.

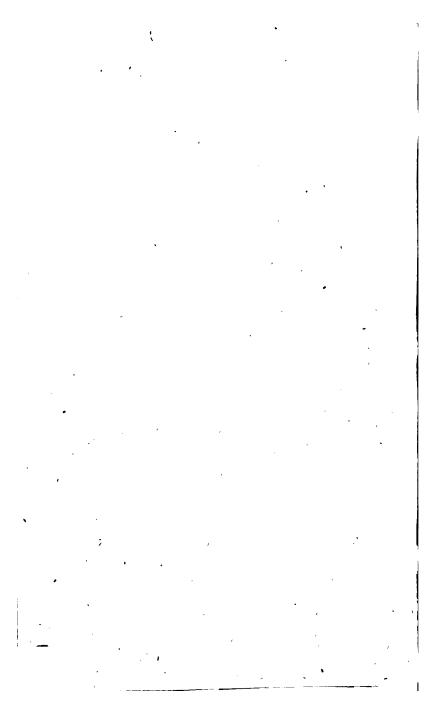

# Reuntes Buch.

### Cap. 1.

#### Einleitung.

Der menschliche Geist, welcher die Entfernungen der Gestirne mist, welcher vermeinte Elemente auslost, welscher die Kenntnis der ganzen Vergangenheit umfaßt, die Meinungen und Schicksale von Millionen entscheidet, und weit in die Zukunft wirkt, wo kommt er her? wo geht er hin? Man hat dem Himmel den Blitz entwenzdet, Erdreich über die Meere erobert, Cometenbahnen der, Erdreich über die Meere erobert, Cometenbahnen der sind wir? woher? wohin unser Ziel? Hierüber verstummen unsere Sinne. Formeln von Abstractionen sind besser oder unvollkommener gedacht, gesagt, verzelichen worden, und nichts scheint gewisser, als Ungeswisseit.

Die großen Manner, beren Geist in ben schonsten Zeiten der Literatur einen so eblen Schwung genommen, daß gutgestimmte Menschen seit Jahrtausenden mit gefühlvoller Theilnehmung ihm folgen, sind sie, derren Seele in ihren Werken athmet, seit Jahrtausendeu

ganz Raub der Berwesung? Ist der Unschuld Cato's, dem guten Titus, dem redlichen Marcus, kein anderes Geschick bestimmt als einem fühllosen Nero, als dem roben Maximius? Die vierhundert Lacedamonier des Leonidas, Brutus und Cassius und Alle, die für das die sentliche Bohl ihr Leben verzehrt oder ihren Tod beschleuniget, sind sie in ewiges Nichts versunken? Welches ist das Wort des unbegreislichen Rathsels!

Große Manner sind vor unseren Bliden vorübergegangen, und reinere Augend als die ihrige ist denkbar;
der Gelehrteste verachtetsein Wissen, so weit fühlt er es
unter seinem Ideal; es sind Gefühle in uns, deren unermeßlichen Umfang die menschliche Fassungskraft nicht
vermag auszufüllen, und Grundsäße sind möglich, denen
die unüberwindlichst scheinende Macht der Sinnlichkeit
weicht, und am Ende der Laufbahn des Wahren und
Guten ware Trennung von seiner Idee, ewige Abgeschiedenheit im einsamen Grabe das Letzte?

Der jubifche, griechische, gallische, teutsche\*) Bolksglaube, ber ägyptische Priefter, Zarduscht und Konstustee hoffen Befferes; aber ber gettliche Plato munscht es nur, ber große Tullins zweifelt, und Plinius ist geneigter zur Berwerfung. Jenes erhöhet

Lucanus.

<sup>\*)</sup> Certe populi, quos despicit arctos, Felices errore suo, quos ille timorum Maximus haud urget, leti metus.

uber bas ganze fichtbare All, unterwirft, was wir festen, und biffnet unermeßliche Aussicht von Fortschritten zu unendlicher Vollkommenheit; aber unzerstbrbare 3weisfel liegen in den Schranken unserer Vernunft. Mochte der Geschichtschreiber etwas für ihre Vefriedigung fins den konnen!

#### · Cap. 2.

# Morgenlanbifde Religionen.

Der Mensch, mo, mann, wie er ward, mar, als er wurde, nicht ein abgezogener Begriff; fein Genn lagt fich nicht ohne bestimmte Umftande gebenten: als er ans dem Nichts auflebte, brachte er die Rertigkeiten mit, wodurch er felbst, und sein Geschlecht, besteht; follte bie hervorbringende Urfache feines Geiftes diefen vielleicht mit einem Ideenfond, worüber er arbeiten fonnte, ausgestenert haben! Gen es, daß die Ueberlieferung, durch die Zeitalter verdunkelt, unansehnlich, nur Bolfegefühl blieb! Benn-Beife ben Runten aufgefangen, wenn fie ihn ju einem welterleuchtenben Lichte gezündet, fo behauptete bas Urgefühl feine Rechte, und erkannte am erften ber naturlichfte Menfc bas aufgefrischte Naturgefühl. Auch sonft bleiben die fich selbst überlaffenen Bolter in unentwickelter Rindheit; zu aller Bervollkommnung elektrifirt Tradition; es gibt uner= weisliche Bahrheiten. Diefer Spur wollen wir folgen.

Wollen wir von der Mythologie des Tichu-king's,

feiner Raturlebre, feinem geheiligten Drei, von Dao, Ticha-un, den Sia, Tichang, Tichen, beginnen! von Sina, beffen Sagen in die erften Zeiten ber ertrochnenden Erde hinaufreichen, deffen Geschichtbuch drei Sahr: bunderte alter als Berodotus, und welches bis auf Diefen Tag felber ein Bild jenes Alterthums ift, beffen verehrte Gebrauche Sing fremden Sitten nie gang burchgebends aufopferte; zeigen, wie Tichana = ti Macht und Glud nach ber Menschen Tugend und Beisheit vertheilt, wie der große Du, wie Tiching-tang und Buswang, nach Auflösung ihrer Korperform, aus jener Mitte, wohin bas Beftreben ihrer großen Seelen ging, ben Rath des Sochsten anbetend, immer noch ichauen, und, fur ihr Sing bittend, fich unaufborlich angelegen fenn laffen, ihn gnadig zu machen! die Danier und Lehre bes Tichu-fing ift merkwurdig; fein Berfaffer nahm Bege jum Bergen bes Menfchen, bie anderewo nicht so gebraucht find.

Aber er und Wedam, auch das Zendawesta, so verehrungswürdig ihre noch nicht genug ergründeten und benutzen Sagen sind, bleiben eigentlichere Gegenstände der Geschichtschreibung von Sina, Indien und Persien, zu welchen Ländern und Wolfern ihr Geist und ihre Gesbote in so immerwährenden Verhältnissen stehen, daß diese Bücher eben dadurch nicht qualificirt scheinen, Resligionsquellen für entferntere Nationen zu senn. Ihre am Hoangho, am Ganges und am Kura verehrten Alles

gorien und Sittenlehren find fur die ruhigen Gemuther, welche noch benten und empfinden, wie es Alexander bei ihnen fand. In ihre herrlichen Geburtelande einge= fchrankt, erichopft fich ihr findlicher Geift im Genuß der Beschauung.

Abgesondert wie Sina ift, bier burch die weiten . Buften Gobi, bort burch fdwer jugangliche Ruften, getrennt wie es ift von unseren gelehrten Begriffen, und in gludlicher Sicherheit vor unseren Baffen, fo fen es von diefer Darftellung des gemeinen Befens der Europåer por jest ausgeschieden. Ueber den indischen Glauben, jene Berwandlungen, Rampfe, Riguren, wird mahres Licht noch erft von Ralfutta fich verbreiten. Much bas perfifche Religionsbuch war in fo enger Begiehung auf eine bestimmte Form, felbst politischer Ideen, daß es nach deren Untergang nicht einmal brauchbar genug im eigenen Lande blieb, um über die wilden Eroberer feine Macht zu behaupten.

### Cap. 3.

Berfall ber griechischen und romischen Religion.

Große Manner haben gezeigt, daß homers und Befiodus Muthologie Gemisch von Phufit und Geschichte ift; es ift ichwer, in einzelnen Kallen biese von jener zu unterscheiden. Gin hoher Ginn leuchtet durch alle Berichbnerungen, allen Prieftertrug und Bolfsaberglauben durch; aber fo, daß der Mensch mit seinen Borur= miene und immer Schwäche, womit er Gott nach ist ihrer. ihr micht wemiger zeigt; und die gange Religie er Frieden und Abmer, von den größem Dichen manniber, von den Staatsmännern besteme bemat. wer Ingenbalter der Welt und in seinen Verfasser zur Ingenbalter der Welt und in seinen Verfasser zur Ind mehr, als in jenen morgenläutsächen Bächen wer in des Nordens ungeschriebenen Sedern emtsicht, weil von thätigeren Renschen darüber gearbeitet werden ist.

Man unterfcheibet immer ben Bater ber Gotte und Menfchen, vor beffen Bint ber Mumpus und ale Getter um dien Thronen erbeben; bie unbefannte Ge rmait, welche den allgemenen: Welmlan auch ihm gun Gefen mate: unt eine Musel meregerebneter Rrufte, weiche war Biller tieft vellgenen, theile ju henwer ju bemer unter. Defen lettene ift jener Ber be June venner gemäß : weil fein enbli-Den me Antonientraft but, in jeber Cache bei Genteil in marfennen, baf ibm be Beilen burch: Sonn Genunten geleinet merben fonnmie in einem großen Marining gehende Mufmertfame miente Bein abme Minifter und Done gu Berte find, und nur Trend

irt das Einzelne existirt, und daß das Welltall aus einer unzählbaren Menge kleiner Theile besteht, aber in Berschältniß zu unendlicher Kraft noch mehr ein Punct ist, als das Kleinste dieser Theilchen im Zusammenhang seis nes Ganzen unmerklich scheinen mag: ist die Vorsehung auf das Einzelne, sehr unphilosophisch, geläugnet worzehen. Es ist aber vor Gott nichts groß, nichts geringe, nichts schwer; durch Einen Willen wollte er, auf eine Ihm bewußte Zeit, die Idee, welchewir Welltall nennen.

Die Meinung von der Nothwendigkeit, eine Wenge Bediente der olympischen Hofhaltung, jeden auf seine Weise (mißverstandene Allegorien bestimmten sie), zu gewinnen, verbreitete auf das Leben der Gewissenhaften eine unruhige Ungewisheit. Boll von der unwidersteh-baren Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, wandte sich der Sterbliche auf alle Seiten, und erfand, was Erhabenes und Abgeschmacktes ersonnen werden mag, um die Ausmerksamkeit der Götter auf seine Gebete zu lenken.

Ž.

ġ

Ė

In Zeiten dieser kindischen Berirrungen entwickelte sich die erhabenste Baterlandsliebe und eine im Ganzen unübertroffene sehr selten erreichte humanität; weil große Seelen sich nicht so wohl nach Bernunftschlussen bilden, als aus der Anschauung, aus dem theilnehmenden Gefühle entwickeln, welches durch viele Umsständezur selbigen Zeit größer war. Die Kraft der Chazraktere nahm ab, als die Begriffe geläuterter wurden.

Der belphische Gott, welcher bem Themistokles

und Lykurgus, in schlechten Bersen, aber nach ihrer Weisheit geantwortet, gab nach Alexander prosaische Sprüche, und verstummte um die Epoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltemer gesfragt; wie konnte er vielwissen? Als die Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigkeiten abhingen, wie vermochte Apollo das Geheimnis der Cabinette vorzusehen? Auch wurde Stillschweigen ihm auferlegt worden seyn.

Da wurde die alte Religion mehr und mehr ber Gegenstand philosophischer Zweifel und leichtfinnigen Spottes; bald murde fie unzureichend, auch dem gemeinen Mann Schreden ober Troft mit voriger Majeftat gu ertheilen. In ber That wurden durch Beranderungen ber Sprachen, Zeiten und Sitten die uralten Sombole verdunkelt, Bilder und Sachen verwechselt. Philosophen maren vom Alterhum und Morgenlande nicht hinlanglich unterrichtet, um die Natur ber Mys thologie zu beurtheilen. Die Unwiffenheit ift abipredend; ber icharffinnige Akademiker, ber verftanbvolle Stoifer, der lebhafte winige Schuler Epifurs, blidten nur Thorheit in dem Bolfeglauben, nur Sabeln im Befiodus. Gine in Sina und Indien unerhorte Geiftesentwickelung brachte der griechischen Religion einen Streich bei, ben Ron- fu-tfee nie furchten barf.

Siezu fam, baß republifanische und, so viel mog= lich, reine Sitten gelehrt worden waren: bie, welche

die Freiheit überlegten und unter ben Casarn nichts Besseres wußten, als nach dem Lon des Zeitalters die unsgewissen Schätze zu genießen, verschmaheten jeden Iwang. Die große Welt stimmte in dieser Rücksicht mit den Philosophen überein.

Die Naturkenner traten ihnen bei. Go mangels haft ihre Wiffenschaft mar, fo schnell-schlogen fie aus mahrer ober vermeinter Entbedung ber Urfachen einiger fur übernaturlich gehaltenen Dinge, daß wohl Alles nur Wirfung eines Busammenfluffes von zufälligen Ursachen fen. Gie fliegen nicht bober; nicht bie, wo die Rette von taufend Urfachen an die handlung der erften, am Throne bes Zeve fich anschließt. Ginige Formeln gaben bem Big Triumph über bas Gefühl, felbft über gefunde Bernunft. Stolz behaupteten fie, daß Alles bekannte oder verborgene Urfachen, bas Snftem aller Urfachen aber allein teine habe; fie gefielen fich in ber um den Menfchen und um die Belt verbreiteten Sinfterniß mehr als in Erfindung neuer tugendreicher Aussichten. Go gab Cicero als das Resultat der Philosophie, daß über Alles, mas der Mensch hofft und über die ihn beberr= schende Allmacht Alles ungewiß, und taum biefes un= zweifelhaft ift.

Unter den Cafarn verschwanden alle Gotter vor dem, deffen Altar der Palast war, dem eigenen Inter= effe. Das Laster gludlich, ja im Purpur; Tiberius und Claudius unter den Gottern, die Gotter unerbitt=

lich um das ewige Kom, Augustus in unerschütterlicher Gewalt, Brutus verlassen, und Patus Thrasea Nezro's Opfer; dieses erfüllte rechtschaffene Männer mit entschuldigungswürdigen Zweiseln und unwilliger Verzachtung. Die größten Geister generalisirten den Glauben: das Weltall ist dem Plinius Gott, Gott Alles, von Ewigkeit her, in Allem, über Alles; und vergebzlich, ihn zu erforschen; er erfüllt Alles, alle Sinnen, die Seele, den Geist.

Bergeblich kampften stoische Senatoren und Weise für die Gotter des alten Roms, und die Hoheit der Religion gegen die Frechheiten der Zeit; vergeblich suchten sie das neue Sittengebäude auf philosophische Sprüche zu gründen (den Palast auf eine Grundlage von Musivwert) deren einer nach dem andern in Augenblicken der Allmacht den Leidenschaften wich. Es wurde, um bloß nach Ideen zu leben, so viele Anstrengung erfordert, daß ihr Anhang endlich aus wenigen ruhigen Menschen bestand, welche sich in andere Secten verloren.

Die Spikuraer, in der Ueberzeugung, daß die Thorzheiten des Menschenlebens den seligen Gottern gleichzgultig seven, hatten zum praktischen Grundsatz, ohne viele unnute Bemuhung über ihre Berehrung so augeznehmen Gebrauch von dem kurzen Leben zu machen, als in unseren Kraften steht. Um den Genuß mannigzfaltiger zu machen, bildeten sie sich zum Gefühl alles Schoz

Cap. 5. Berfall ber griechifden und romifchen Religion. 433

Schonen und aller taufend Arten bes Bergmigens. Mit Anmuth, Feinheit und Gate vereinigten fie die zu Berslängerung des Reizes dienliche Mäßigung. Go dachstem Alle, die lieber fich den Zeiten fugen, als wider fie kämpfen wollten.

So wurden die menschlichen Dinge den Stoifern gleichgultig, weil sie nichts fürchteren und nichts leidensschaftlich wünschten; den Epikuräern, weil sie sie geringschätzen, die Lebensmühe mit Mitleiden sahen und möglichst wenig von derselben übernahmen. Es gab unter jenen mehr Neuchler; unter diesen zu Biele, welsche den, dem verseinerten Menschen eigenen Genuß über Etieben vergaßen, die uns mit den Thieren gemein siber Etieben vergaßen, die uns mit den Thieren gemein siber Bohl wurde von beiden ohne gehörigen Eiser betrieben. Indes das hohe Spstem nur für eine Anzahl männlicher Gemüther war, schwächte Uebermaß oft früher, als es dem Spstem nach senn sollte, die Spiskuräer.

Das Bolk von den alten Gottern abgewandt, für die hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epikur, war troftlos, und sah sich nach frems den Gottern um. Die Negyptier brachten den Serapis; durch das ganze Reich verbreiteten sich Priester der Ist. Das Riesenmäßige, das Bundervolle ihrer alsten Geheimnisse, ihrer Landes, ihres Geschmacks, setzte den vornehmen und gemeinen Pobel in Erstaunen; man

glaubte ihnen; es war angenommen, baß man picht forbern burfe, fie zu begreifen. In den unreligibseffen hauptstädten ift der Wunderglaube am gebsten. Es
ift bemerkt worden, wie die sittenlosesten Romer die eifrigsten Arbeiter in geheimen Runsten waren; sie wußten am besten, welche Leere die Sinnenlust nach vorübergegangenem Rausch in der Geele läßt; sie wollten,
um sie auszusüllen, Genusse einer andern Welt.

Bei dieser Stimmung der Gemüther, da die Welt whne Gatter mar, trug sich zu, daß einige gemeine, unsaufgeklarte, nicht eben heldenmutbige Manner von dem perachtetsten Bolt in dem romifchen Reich eine Relie sion gründeten, welcher alle vorigen Ideen, Worurtheile und Gesehe weichen mußten. Dieses Ereignis muß aus dem ersten Alterthume herweleitet werden.

Cap. 4.

Bon bem ein und dreißigsten bis in den vier zund breißigsten Grad nordlicher Breite erstreckt sich das Land Comaan oder Palastina, zwischen der Seekiste der Phonicier, der großen grabischen Wüste, dem Libanon und dem schwarzen Gebirge, welches das petraische Arabien stült, wovon Sinai der Mittelpunct ist, und hügel außgehen, die sich den Armen des Libanons auschließen. Das Land wird von dem Flusse Fordan durchstromt, welcher, da er den schonen See von Kinexeth gebildet,

fich trangig im topten Meere parliert, welches den Krater eines alten Bulcans oder tiefe Pecharuben zu fallen
febeint. Canaan ift fruchthar genug, um ein ungemein
sahlreiches Ball zu nahren. und Polyblus fand Galilaa für die Berpflegung hetrachtlicher Deere bequem.
Prachtige Stadte zierten die Kuste; Ballamgarten und
Valmwaldchen die Gefilde von Tericho; Getreide in Ueberfluß die weiten Turen Sprachous; berrliche Meiden
die Beige von Balan, und Sarons Trifften; Wein
felbst Karmel, und Juda's Gehirge.

Ė

Es geschah, ungefähr zwilfhundert Ighre nach einer weitherühmten Ueberschwemmung, im Anfang aller Difforie (indem pon alteren Zeiten nichts als Bruchftude und Mathenselang übrig ift), daß ein durch Reichthum. Weisheit und Bieberfinn jugemein ehrmurdiger Emir fwie er nun beißen wurde), mit Namen Abraham, der in Affprien und Babylonien auffeimenden Königsmacht entging, und seine heerden in dieses Land führte, weldes noch nicht febr bewohnt mar. Die von Aberglauben reine Berehrung bes einigen Schapfers und eine ihm eigene Durbe machten Abraham fo groß, daß nicht nur bei ben Juden, beren Stammogter er ift, fondern bei ben alteften Stammen ber Bufte, feinen Enteln und bei anberen margenlandischen Bolferschaften seines Namens Webachtniß bis auf biefen Lag in größter Berebrmg bleibt. Billig; ba er fein Baterland verließ, um nicht fremben Sitten gu bienen.

seiner Naturlehre, seinem geheiligten Drei, von Dao, Tichasun, den Sia, Tichang, Tichen, beginnen! Sina, beffen Sagen in die ersten Zeiten ber ertrocknem= ben Erde hinaufreichen, beffen Gefchichtbuch drei Jahr= bunderte alter als Berodotus, und welches bis auf die= fen Tag felber ein Bild jenes Alterthums ift, beffen verehrte Gebrauche Sina fremden Sitten nie gang burchgebends aufopferte; zeigen, wie Ischang = ti Macht und Glud nach ber Menschen Tugend und Beisheit vertheilt, wie der große Du, wie Tichingstang und Bu:wang, nach Auflbfung ihrer Rorperform, aus jener Mitte, wohin das Beftreben ihrer großen Gee= len ging, ben Rath bes Sochsten anbetend, immer noch schauen, und, fur ihr Sina bittend, fich unaufhorlich angelegen fenn laffen, ihn gnadig gu machen! bie Da= nier und Lehre des Tichu-fing ift merkwurdig; fein Berfaffer nahm Wege jum Bergen bes Menschen, Die anderswo nicht so gebraucht find.

Aber er und Wedam, auch das Zendawesta, so verehrungswürdig ihre noch nicht genug ergründeten und benutzen Sagen sind, bleiben eigentlichere Gegenstände der Geschichtschreibung von Sina, Indien und Persien, zu welchen Ländern und Wölfern ihr Geist und ihre Gesbote in so immerwährenden Verhältnissen stehen, daß diese Bücher eben dadurch nicht qualificirt scheinen, Resligionsquellen für entferntere Nationen zu senn. Ihre am Hoangho, am Ganges und am Kura verehrten Alles

gorien und Sittenlehren find fur die ruhigen Gemuther, welche noch benten und empfinden, wie es Alexander bei ihnen fand. In ihre herrlichen Geburtslande eingesichrantt, erschöpft fich ihr kindlicher Geift im Genuß der Beschauung.

Abgesondert wie Sina ift, hier durch die weiten Busten Gobi, dort durch schwer zugängliche Kuften, getrennt wie es ist von unseren gelehrten Begriffen, und in gludlicher Sicherheit vor unseren Waffen, so sep es von dieser Darstellung des gemeinen Wesens der Europater vor jetzt ausgeschleden. Ueber den indischen Glauben, jene Verwandlungen, Kämpfe, Figuren, wird wahres Licht noch erst von Kalkutta sich verbreiten. Auch das persische Religionsbuch war in so enger Beziezhung auf eine bestimmte Form, selbst politischer Ideen, daß es nach deren Untergang nicht einmal brauchbar genug im eigenen Lande blieb, um über die wilden Erzoberer seine Macht zu behaupten.

### Cap. 3.

Berfall ber griechischen und romischen Religion.

Große Manner haben gezeigt, daß Homers und hesiodus Mythologie Gemisch von Physik und Geschichte ist; es ist schwer, in einzelnen Fällen diese von jener zu unterscheiden. Ein hoher Sinn leuchtet durch alle Berschdnerungen, allen Priestertrug und Bolksaberglausben durch; aber so, daß der Mensch mit seinen Borurs

theilen und jener Schwäche, womit er Gott nach fich bildet, sich nicht weniger zeigt; und die ganze Religion der Griechen und Romer, von den größten Dichtern ausgebildet, von den Staatsmannern bestens benutt, nur im Jugendalter der Welt und in seinen Versassungen Bestand haben konnte. Die altesten Ueberlieferungen siend mehr, als in jenen morgenlandischen Buchern oder in des Nordens ungeschriebenen Liedern entstellt, weil von thätigeren Menschen barüber gearbeitet worzben ist.

Man unterscheibet immer ben Bater ber Gotter und Menfchen, vor beffen Wink ber Olympus und alle Gotter auf ihren Thronen erbeben; bie unbekannte Gewalt, welche ben allgemeinen Weltplan auch ihm gum Gefet macht; und eine Ungahl untergeordneter Rrafte, welche feinen Willen theils vollziehen, theils zu bem= men, ober zu leiten fuchen. Diefes lettere ift jener Rindheit der Begriffe besonders gemäß: weil tein endliches Wesen bie Saffungefraft hat, in jeber Sache bas Principium bes Beltalls fo zu ertennen, daß ihm begreiflich mare, wie das Ganze in allen Theilen durchblict, und mit Ginem Gedanken geleitet werben tonnte, glaubten bie Sterblichen, baß (wie in einem großen Reich durch ju fehr ins Rleinliche gehende Aufmertfam= feit die Sauptgeschäfte leiden) Gott ohne Minifter und Beamte unmbglich Allem vorstehen konnte. ermagen, daß Arten und Gattungen Worte find, und nur

bas Einzelne existirt, und daß das Welltall aus einer unzählbaren Menge kleiner Theile besteht, aber in Bershältniß zu unendlicher Kraft noch mehr ein Punct ist, als das Kleinste dieser Theilchen im Zusammenhang seis nes Ganzen unmerklich scheinen mag: ist die Vorsehung auf das Einzelne, sehr unphilosophisch, geläugnet worzen. Es ist aber vor Gott nichts groß, nichts geringe, nichts schwer; durch Einen Willen wollte er, auf eine Ihm bewußte Zeit, die Idee, welchewir Welltall nennen.

Die Meinung von der Nothwendigkeit, eine Menge Bediente der olympischen hofhaltung, jeden auf seine Weise (misverstandene Allegorien bestimmten sie), zu gewinnen, verbreitete auf das Leben der Gewissenhaften eine unruhige Ungewisheit. Boll von der unwiderstehzbaren Gewalt, übrigens ohne Zuversicht, wandte sich der Sterbliche auf alle Seiten, und erfand, was Erhabenes und Abgeschmacktes ersonnen werden mag, um die Ausmerksamkeit der Gotter auf seine Gebete zu lenken.

In Zeiten dieser kindischen Berirrungen entwickelte sich die erhabenste Baterlandsliebe und eine im Ganzen unübertroffene sehr selten erreichte Humanität; weil große Seelen sich nicht so wohl nach Bernunftschlussen bilden, als aus der Anschauung, aus dem theilnehmenden Gefühle entwickeln, welches durch viele Umsstände zur selbigen Zeit größer war. Die Kraft der Chazraktere nahm ab, als die Begriffe geläuterter wurden.

Der belphische Gott, welcher bem Themistokles

und Lykurgus, in schlechten Bersen, aber nach ihrer Weisheit geantwortet, gab nach Alexander prosaische Sprüche, und verstummte um die Epoche der völlig fallenden Freiheit. In der That wurde er seltener gesfragt; wie konnte er viel wissen? Als die Geschäfte nicht mehr von Gemeinden und Obrigkeiten abhingen, wie vermochte Apollo das Geheimniß der Cabinette vorzuseshen? Auch wurde Stillschweigen ihm auferlegt worden seyn.

Da wurde die alte Religion mehr und mehr ber Segenstand philosophischer Zweifel und leichtfinnigen Spottes; bald wurde fie unzureichend, auch dem gemeinen Mann Schreden ober Troft mit voriger Majeftat au ertheilen. In der That wurden durch Beranderungen der Sprachen, Zeiten und Sitten die uralten Sombole verdunkelt, Bilder und Sachen verwechselt. Philosophen waren vom Alterhum und Morgenlande nicht hinlanglich unterrichtet, um die Ratur ber Minthologie ju beurtheilen. Die Unwiffenheit ift abfprechend; ber icharffinnige Atademiter, ber verftandvolle Stoifer, ber lebhafte witige Schuler Epifurs, blickten nur Thorheit in dem Bolkoglauben , nur Fabeln im Bestodus. Gine in Sina und Indien unerhorte Beiftebentwickelung brachte ber griechischen Religion einen Streich bei, ben Ron-fu-tiee nie furchten barf.

Biezu fam, daß republifanische und, so viel mog= lich, reine Sitten gelehrt worden waren: die, welche

die Freiheit überlegten und unter ben Cafarn nichts Befferes wußten, als nach dem Ton des Zeitalters die ungewissen Schätze zu genießen, verschmäheten jeden Zwang. Die große Welt stimmte in dieser Rucksicht mit den Philosophen überein.

Die Naturkenner traten ihnen bei. Go mangels haft ihre Wiffenschaft mar, fo schnell-schlogen fie aus mahrer ober vermeinter Entbedung ber Urfachen einiger für übernatürlich gehaltenen Dinge, daß wohl Alles nur Wirkung eines Zusammenfluffes von zufälligen Ursachen fen. Sie fliegen nicht bober; nicht bie, mo die Rette von taufend Urfachen an die Sandlung der erften, am Thro= ne bes Beve fich anschließt. Ginige Kormeln gabendem Big Triumph über bas Gefühl, felbft über gefunde Dernunft. Stolz behaupteten fie, daß Alles bekannte ober verborgene Urfachen, bas Suftem aller Urfachen aber allein feine habe; fie gefielen fich in der um den Menfchen und um die Welt verbreiteten Rinfternig mehr als in Erfindung neuer tugendreicher Aussichten. So gab Cicero als das Resultat der Philosophie, daß über Alles, mas der Mensch hofft und über die ihn beberr= schende Allmacht Alles ungewiß, und taum biefes un= zweifelhaft ift.

Unter ben Cafarn verschwanden alle Gotter vor bem, deffen Altar ber Palast war, dem eigenen Inter= effe. Das Laster glucklich, ja im Purpur; Tiberius und Claudius unter den Gottern, die Gotter unerbitt=

lich um das ewige Rom, Augustus in unerschütterlicher Gewalt, Brutus verlassen, und Patus Thrasea Resto's Opfer; dieses erfüllte rechtschaffene Manner mit entschuldigungswurdigen Zweiseln und unwilliger Verzachtung. Die größten Geister generalisiten den Glauben: das Weltall ist dem Plinius Gott, Gott Alles, von Ewigkeit her, in Allem, über Alles; und vergeblich, ihn zu erforschen; er erfüllt Alles, alle Sinnen, die Seele, den Geist.

Bergeblich tampften stoische Senatoren und Weise für die Gotter des alten Roms, und die Hoheit der Religion gegen die Frechheiten der Zeit; vergeblich suchten sie das neue Sittengebaude auf philosophische Sprüche zu gründen (den Palast auf eine Grundlage von Musiowerk) deren einer nach dem andern in Auzgenblicken der Allmacht den Leidenschaften wich. Es wurde, um bloß nach Ideen zu leben, so viele Anstrenzung erfordert, daß ihr Anhang endlich aus wenigen ruhigen Menschen bestand, welche sich in andere Secten verloren.

Die Spikuraer, in ber Ueberzeugung, daß die Thorsheiten des Menschenlebens den seligen Gottern gleichs gultig seven, hatten zum praktischen Grundsatz, ohne viele unnute Bemuhung über ihre Berehrung so augenehmen Gebrauch von dem kurzen Leben zu machen, als in unseren Kraften steht. Um den Genuß mannigfaltiger zu machen, bildeten sie sich zum Gefühl alles Scho-

Cap. 5. Berfall ber griechifden und romifchen Religion. 433

Schbnen und aller taufend Arten des Bergnügens. Mit Anmuth, Feinheit und Gute vereinigten fie die zu Berslängerung des Reizes dienliche Mäßigung. So dachsten Alle, die lieber sich den Zeiten fügen, als wider sie känpfen wollten.

So wurden die menschlichen Dinge den Stoikern gleichgultig, weil sie nichts fürchteten und nichts leidensschaftlich wünschten; den Epikuraern, weil sie ser ringschätzten, die Lebensmühe mit Mitleiden sahen und mbglichst wenig von derselben übernahmen. Es gab unter jenen mehr heuchler; unter diesen zu Biele, welsche den, dem verfeinerten Menschen eigenen Genuß über Teieben vergaßen, die uns mit den Thieren gemein sider Teieben vergaßen, die uns mit den Thieren gemein sind. So litt auf beiden Seiten die Kraft, und das gemeine Wohl wurde von beiden ohne gehörigen Eiser betrieben. Indes das hohe System nur für eine Anzahl männlicher Gemüther war, schwächte Uebermaß oft früher, als es dem System nach senn sollte, die Episkuräer.

Das Bolt von den alten Gottern abgewandt, für die hohen Tugenden der Stoa zu natürlich, nicht fein genug für Epitur, war trostlos, und sah sich nach frems den Gottern um. Die Aegyptier hrachten den Serapis; durch das ganze Reich verbreiteten sich Priester der Ists. Das Riesenmäßige, das Wundervolle ihrer alten Geheinmisse, ihrer Landes, ihres Geschmads, setzte den vornehmen und gemeinen Pobel in Erstaunen; man

ghabte ihnen; es war angenommen, daß man nicht forbern burfe, fie ju begreifen. In den unreligibseften hauptfidden ift der Wunderglaube am gediten. Es
ift bemerkt worden, wie die sittenlosesten Romen die eifrigsten Arbeiter in geheimen Runsten waren; sie wußten am besten, welche Leere die Sinnenluft nach vorübergegangenem Rausch in der Seele läßt; sie wollten,
um sie auszufüllen, Genusse einer andern Welt.

Bei diefer Stimmung der Gemulther, da die Welt whne Gatter mar, trug fich zu, daß einige gemeine, unschlicklichtet, nicht eben heldenmulthige Manner von dem verachtetften Bolt in dem romifchen Reich eine Relies gion grundeten, welcher alle vorigen Ideen, Norurtheile und Gesetze weichen mußten. Diefes Ereignis muß aus dem ersten Alterthume bergeleitet werden.

Eap. 4.

Von dem ein und dreißigsten bis in den vier zund preißigsten Grad nordlicher Breite erstreckt sich bas Land Canaan oder Palastina, zwischen der Seetste der Phobnicier, der großen grabischen Wuste, dem Libanon und dem schwarzen Gebirge, welches das petraische Arabien füllt, wovon Sinai der Mittelpunct iff, und hügel außsgehen, die sich den Armen des Libanons auschließen. Das Land wird von dem Flusse Fordan durchstehmt, welcher, da er den schnen See von Kinereth gebildet,

ko transig im tobten Meere verliert, welches den Kraster eines alten Bulcans oder tiefe Pechgruben zu füllen scheint. Egnagn ist fruchthar genug, um ein ungemein zahlreiches Apl't zu nähren, und polybius fand Galislig für die Verpflegung heträchtlicher Deere bequem. Prächtige Stadze zierten die Kuste; Balsamgarten und Valnmalbeben die Gesilde von Fericho; Getreide in Uesberstuß die weiten kluren Esdrälous; herrliche Meiden die Reige von Basan, und Sarons Trifften; Wein selbst Karmel, und Juda's Gebirge.

Es geschah, ungefahr zwolfhundert Sabre nach einer weitherubmten Heberschwemmung, im Anfang aller Difforie (indem pon alteren Zeiten nichts als Bruchftude und Muthensesang übrig ist), daß ein durch Reichthum. Beiebeit und Bieberfinn ungemein ehrmurdiger Emir (wie er nun beifen murde), mit Namen Abraham, der thoughlied and medietlug neinolodes den neiraffit mi entging, und seine heerben in dieses Land führte, welches noch nicht febr bewohnt mar. Die von Aberglanben reine Berehrung bes einigen Schapfers und eine ihm eigene Burde machten Abraham fo groß, daß nicht nur bei ben Juden, beren Stammpgter er ift, fondern bei ben alteften Stammen ber Bufte, feinen Enteln und bei anderen morgenlandischen Balferschaften seines Namens Bebachtniß bis auf biefen Tag in größter Berehrung bleibt. Billig; ba er fein Baterland verließ, um nicht fremben Sitten gu bienen.

Ibseph sein Urenkel erwarb burch Weisheit und Seist das Vertrauen eines ägyptischen Kbnigs; die Horde der Abrahamiden zog nach Aegypten. Glücklich für sie; da sie zu groß wurde, um sich in Canaan unsvermischt zu behaupten, ohne noch stark genug zu seyn, um die von Som herunter ziehenden Phonicier zu verstreiben. Sie behielt in Aegypten die angestammten Sieten, um so besser, da sie auf abgesonderten Triften am Kasius und weit in die Wusten der Viehzucht abwartete.

Da kein bedeutendes Unglud den ordentlichen Gang ihrer Zunahme unterbrach, vermehrten sich die Geschlecheter (welchen ihre Anechte, deren Abraham schon meherere hundert hatte, mitgezählt werden mussen) in viershundert und dreißig Jahren ungemein. Eine neue auf den ägyptischen Thron erhobene Regentenfamilie sah mit Unruhe die Macht einer gand den vorigen Konsgen ergebenen Horde, welche die Sitteneinsbrmigkeit durch sonderbare Sigenheiten zu steren schien, und den Schlisssel des Landes, die nach Asien liegende Gegend, unter sich hatte. Der neue Regent unternahm den Bersuch, ihre Lebensmanier zu andern, sie zu zerstreuen, zu verzmischen. Bon ruhigen heerden wurden sie zu schweren Arbeiten gezogen.

In den Zeiten dieses Drucks wurde unter ben Ifraeliten (fo hießen sie von Abrahams Enkel) Moses geboren. Sein Schickfal (er'war wie Cyrns, wie Romulus, ausgesetzt worden) machte ihn der Tochter bes Roniges von Negypten bekannt; sie veranstaltete, daß das Kind in allen ägyptischen Kenntnissen wohl unterrichtet wurde. Alte Schriftsteller melden (er selbst verschmähet biesen Ruhm), daß Moses in ägyptischen Diensten wisder die Aethiopier zu Meros tapfer gestritten. Bei Hofe vergaß er nie die Freiheit und Einfalt, worin seine Borzväter im kunstlosen Dienste des einigen Gottes, ohne anzbere Herren, glücklich und mit Würde gelebt. Einst ging er aus, sah, daß ein Aegyptier einen Israeliten (wie es eben Sitte war) mißhandelte, fühlte das Unzrecht, und gab jenem den Tod, nahm alsdann die Flucht, und führte viele Jahre lang am Sinai das Hirtenleben, in Diensten eines eblen Arabers.

Dieser in die weite Wuste gestüchtete hirte, der die Schafe eines Ausländers hütete, dieser, seine Gesete, Geschichten und Name sind nun in das vierte Jahrtaussend für alle Nationen vom Tajo dis hindostan, und von den Sismeeren Scandinaviens dis zum Baterlande des Weihrauchs Gegenstände der Ehrfurcht. Allein durch Gott und sich (von Gott kommt Kenntniß und Muth) nothigte er den ägyptischen König, Frael von seiner herrschaft loszusagen, und aus Alegypten zu entzlassen; er, den der König verirrtt glaubte, sührte ihn, von dem er unborsichtig verfolgt wurde, in die (Agatharschies gedenket ihr) lang von seinem Ungluck benannte bose Gegend im äußersten arabischen Meerbusen, wörein Pharav den Lohn seiner Unklugheit und Tyrannei

fand. Aber wodurch Mofes mehr als andere Bolterbe, freier that, war, baß er in feinem Bolt die Begriffe ber Freiheit bildete, und auf Gesetze befestigte, wie nur Israel sie hatte.

Bu diesem Ende machte er einen langen Aufenthalt in einem Lande, wo fein Bolt von der Ginwirtung aus-Indifcher Sitten gang frei mare. Bon ber Grange Mes gyptens bis gegen die Ausflusse bes Euphrat erftrect fich eine bei zweihundert Stunden lange Sandwufte. Bo in zwei Urmen die arabische Bucht in bas Land bereintritt, erhebt fich ein bobes Gebirge, welches Beidplate und angenehme Thalgrunde hat; Scheint bas gange Leben ber Ratur in Sand erftorben. Beit hinaus nach Canaan erscheint fein Gebuiche, fein Staub, nur Simmel und Cand, große von Erdbeben beruntergerollte Trummer bes Felfengebirges, Beichen alter Wirfung ber Flammen. Die höchste Spitze ift auf Sinai, ein Granitfels, oben 22 Schub breit, nur 12 Schuh lang. Die Soben, die Weiden athmen ben Boblgeruch lieblicher Arauter ; verborgene Soblen balten Ruhlung, ja Schnee und Gis, indeß in der Ebene brennender Sand einem wallenden Teuermeere gleicht, in beffen ichaudervollem Dunftfreife Alles groß, Alles wunderbar, ein Bogel wie ein Ramel ericeint, Sturme ben Sand in Berge haufen, biefe Berge verfeten \*). Bo in Grunden, welche die Natur gesondert Quellen

<sup>\*)</sup> Siccis saevit fluctibus; Mela.

fprudeln, erhebt fich die Valme, find herrliche Plate ber Beerden, ift Bald, wo heilreidje Barge von Pflangen ichwigen, und andere bas Manna bedeckt. binauf zum Boreb, der, die Balfte von Sinai, durch ein hohes Thal von demfelben getrennt ift. Auf einem ber Berge verehrten bie alteften Stamme ber Bufte alle funf Sabre einen unbekannten Gott; denn Alles druckte Grauen ber Undacht ein; Die Ratur verkundigte Thaten der Allmacht. Ein Berg erftredt fich auf beiden Gei= ten von Karan, mo eine Stunde lang die Relfen bis in eine Sohe von ungefahr vierzehn Schuh mit fehr gro-Ben Buchftaben beschrieben find, welche Niemand entzif= fert; Buchstaben ber Phonicier, alter als Tyrus und ihre Mutter Sidon? das alteste Denkmal überlieferter Sagen der Stammaltern? Dber verewigten hier die Garunden, die Manner von Mara, ihre Gegenwart an bem funfjahrigen geft, wie in Tai=chans Marmorn die zwei und fiebenzig Furften von Gina?

In diefes Bunderland führte Mofes die Ffraelisten; von der Sobe, wo uralte Anbetung war, im Schresten den durch Rlufte und im Fellengebirge mit ungehörter Furchtbarteit weithallender Donner, erhielt Ifrael das Grundgesetz. Aber der Geist dieses Gesetzes war selber ein Bunder.

Die wenigen Gage, wodurch die Urwelt fich jum Shoften erhob, waren burch ungahlige aberglaubige Bufage und Uebungen enrftellt, ber Lebenegenuß vers

bittert, die Ruhe der letten Stunde gestort worden. Es tam nicht auf eine Offenbarung neuer Dinge, beren die Menichen mehrere taufend Jahre entbehrt batten, fonbern auf die Begraumung ber eingeschlichenen Thorheiten und Irrthumer und auf die Reinigung bes Denkmales an, welches unferer Natur eingegraben und fo alt ift, ale unfer Geschlecht; nicht auf bie Stiftung einer neuen, sondern auf die Berftellung der altesten Rellaion, und auf eine fur die Lage der Menschheit in Ifrael taugliche Geftaltung berfelben, wodurch das Bolt ju noch einer reinern reif gemacht murbe. Gleichwie burch jene ben Grund aller Ereigniffe enthaltende und ihre Zusammenordnung leitende Borficht bis auf daffel= be Sahrhundert überall machsender Bevollferung die Bater diefes Bolts in einsamem hirtenleben, einfaltsvoll und ohne Bermischung mit Nationen, die kurzen Urleb: ren fo weit erhalten hatten, daß Dofes diefelben fur bekannt annehmen konnte, fo geschah durch feine (von eben diefer Grundurfache aller Rugungen begunftigte) Beisheit, daß ein übrigens unwiffendes Bolt nur burch bie Selbstftandigfeit, welche er ihm gab, diefen (mit einem Baun ber beiligften Berehrung umringten) Schat bes einfachen Vatriarchenglaubens auf die fernfte Nachwelt brachte.

Nicht in Geheimnisse gewisser Zahlen, magischer Quadrate, symbolischer Linien, verbarg Moses die Bahrs heit; er mochte bedenken, daß die Berbindung, die

Deutung berfelben zu schwer, zu willfurlich, bag biefe Manier feinem finnlichen Bolf zu troden fenn murbe. Eben fo wenig wollte er hieroglophen; die Sterblichen vergeffen zu leicht über ber Bulle ben Ginn, über bem Bilde ben Gegenftand ihrer Unbetung. Er beiligte eine große in lauter handlung bestehende Allegorie, fo daß bas einfache Grundgefet nur Erneuerung bes Glaubens ber Bater mit Beifugung etlicher Barnungen enthielt, bas Mitualgesetz bas Bolt immermahrend (fo febr, auch die unruhigfte Mengftlichkeit es munichen mochte) auf eine in die Sinne fallende Beise beschäftigte. Daß er den Sinn der Gebrauche erlauterte, und fich biefer bei ben Welteften überlieferungeweise erhielt, ift eine durch Spuren mahricheinliche Sage; doch fonnte er vorfeben, daß Mannern von Ginficht in der Sauptfache berfelbe ohnebem nicht entgehen murbe.

Der Name des Gottes, Jah oder Jehovah, der Selbstständige, bezeichnete den Charakter, den sein Dienst und ganz Israel haben sollte. Die Gefahr der Nachbilbungen hatte Moses in Negypten erkannt; er gab kein Bild. In dem tragbaren Tempel, den er in der Buste aufrichtete, erregte den religibsesten Schauder, was Niemand sah; es glänzte Pracht genug hervor, um auf die Gemüther Eindruck zu machen; das Allerheiligste, unzugänglich, außer Einem, dem Ersten der Priester, jährlich Einmal nach vielen Reinigungen und Opfern, trug in Allem die Gestalt geheimnistreicher Majestät;

in einer koftbaren Lade lag das Geset; über der Lade bes zeichneten wunderbare Gestalten die Wirkungen, worin Gott sich zeigt, Gott war nicht vorgestellt; nicht ohne Anbetung wurde der Name genannt. So war genug vorhanden, um die Sinne zu beschäftigen, und den Geist jenseits der Granze sichtbarer Dinge zu erheben. Diesen Gottesbienst übergab Moses einem einigen Stamm, der sonst kein anderes Einkommen haben sollte, als was ihm in dieser Beziehung ausgeschieden wurde, und im ganzen Lande zerstreut senn mußte, um in allen Gegenden über die Religion des Gottes (sich selber zum Bortheile) zu wachen. Seine eigenen Sohne (keine Selbstsucht durfte das hohe Werk herabsehen) vermengte Moses unter die dienenden Priester; das oberste Priesskerthum übergab er dem Hause seines Bruders Aaron.

Nachbem er Ifrael unterrichtet, keinen andern als ben ewig felbstständigen Gott seiner Bater, ibn in Allem, vor Augen zu haben, und felbstständig wie er unter ben Bolkern bas koftbare Eigenthum alter Sitzten, wie sie nun erneuert, gereiniget und entwickelt wurzben, zu behaupten, schrieb Moses über die veränderlischen Formen politischer Verfassung seinem Bolke nichts vor. In zwei Dingen bewies er eine außerordentliche Geistesgröße: daß er die Hauptsache von weniger wessentlichen Dingen, die so oder anders seyn konnen, unsabhängig machte, und daß er nicht auf die Ewigkeit seiner gottesdiensklichen Anstalten zählte, sondern seinem

Bolk voraussagte, es werde wohl einst ein eben solcher Prophete (Dollmetsche gottlicher Wahrheit) kommen wie er selbst; den soll Israel allerdings horen. Als ein großer Mann (von welchen Cicero schon erläutert, wie sie Seher der Zukunft sind) hatte er die Erfüllung der Zeiten (wo das Gerüstwerk, womit er die Wahrheit gesgen Stürme des Aberglaubens und mannigsaltigen Trug gesichert, unbrauchbar, ein Anderer den Geist auffassen, und in bessere Form zum Gluck der Menschen machen wurde) in seinem weit über Canaan hinausblickenden Auge.

Dem Bolt ließ er ben vollen Freiheitsgenuß einer auf Embeigenthum zegründeren Jamiliengefellschaft, welche durch Natur und Sitten in eine fich von felbst ergebende Bundesrepublik vereiniger war, deren jährlich dreimal weiderkommende Freudenseffe burch Erinnerung der Befreiung, und Geseggebung, und gemeinschaftlichen Genuß landlichen Bergungens in durchzängligem Frohesung Bande ihrer Einheit wurden.

Bur Befestigung Dieser Dinge schrieb Moses nicht ein Religionsspiftem, beffen tobter Buchstabe burch vielsbeutigen Ginn im Lauf ber Zeiten Zankapfel ber Priester werden mochte; Die wenigen Wahrheiten, welche (von dem, was über die Fassungskraft unserer Sinne reicht) den Menschen zu wiffen gegeben find, lebten in ber Ueberlieferung ber Bater, Die er berichtigte, und fie

werben beffer gefühlt, als gelefen. Darum batte er felbft von ber Unfterblichkeit, von deren Glaube genug= same Spur in seinen Schriften vorkommt, weder in Geschichten (welche immer mit dem Grabe endigen), noch in Gefeten (die fich auf Beziehungen ber Ginnenwelt Dafür sammelte er Sagen grunden) Unlag zu reben. und Lieder vom Urfprunge des Guten und Bofen, von ber weltberühmten Ueberschwemmung und von ber Ber= mandtschaft ber Bolfer; die Geschichten Abrahams und feines Geschlechts, die Geschichte seiner Zeit. Bug bes erften Buches hat fein Berhaltniß zu einer Lage und Absichten, die nur ihm paffen; wo er von bem Saupte feines eigenen Stamms Melbung thut, leuchtet Duth der Wahrheit hervor; die gange Manier ift ibm eigen, auch Rleinigkeiten beweisen bie Mechtheit. war aber im hoben Alterthume bie Art, wichtige Ereigniffe mit Uebergehung einzelner Umftanbe im erhaben= Ren Ausbruck als Wille und Werk ber einigen Grundur= fache barguftellen; weil der auf das Praktische gerichtete Sinn, indem er mit ernfter Reier Die Seele bewegte, um theoretische Bestimmungen unbekummert, blog die Abbangigfeit vom Allregierer und Gehorfam unter feine burch bie Natur zu uns rebende Ordnung einpragen Achthalbhundert Jahre vor dem Tichu= fing ber Sinefer, taufend Jahre vor dem alteften Geschichtverfaffer der Griechen, murben von Mofes in den Buften Arabiens biefe Bucher gefchrieben. Strabo lobt fein

Gefet; Longinus bewundert seinen erhabenen Geist; seine eigenthumliche Majestät hat auf die Gemüther alser Nationen gewirft, bei welchen er bekannt wurde; vier und dreißig Jahrhunderte sind verstoffen, seit Mosses in dem 120sten Jahr seines Alters auf einen Berg sich begab, und, nachdem er vermittelst eines letzen Bessehls feine Ueberbleibsel abergläubischer Ehrfurcht entzosen, zu den Batern ging; noch betet Morgenland sein Andenken an, Occident und Nord verehren es gerührt.

## Cap. 5.

## G'eschichte ber Inben.

Nachdem in wenigen Jahren das hebräische Bolk unter Anführung des Feldheren Josua zu ruhigem Bestig des größern Theils von Palästina gekommen, zeigte es im Laufe von ungefähr tausend Jahren, wie schwar den Menschen ist, sich mit felbstständigem Muth an das Einfachste zu halten. Ifrael wankte unaufhörlich zwisschen Moses Gesetz und ausländischen Sitten; diese wursden jenem inner fünshundert Jahren siedenmal vorgezosgen; eben so oft, gerochen. Die benachbärten Bölker erskannten (politisch richtig) in der Mosaschen Ordnung den Grund einer führ sie geschrücken Macht; hingegen sehlte dem Bolk der Geist und Muth, über seinem altväterslichen Glauben gegen geschmücktere Systeme, und über seinen häuslichen Sieten gegen verbotene Reize der Sinnlichkeit (welche anderswo selbst gottesbienstlich was

ren) ftanbhaft zu balten. Wenn bie Kolgen fühlber wurden, erhoben sich große Befreier; aber ihr Werk bie Urfabing mit ihnen unter. Die Nation, welche die Urfade des Uebels nicht in sich, sandern in der Unpallommenbeit ihrer politischen Farm suchte, gewählte endlich Konige.

Der zweise berselben, Dabid, für Guter ind Beter per Sein genug, um Tehler zu deten nen, und Bel vielen Tugenden und größen Einsichten mit einem ebeln Geschmad an der Dichtlunft und einer sehr gefühlvollen Seele begabt, erward Ruhm unter den Delben und Weisen. Das ganze Land vom Eusphrat und von den Bergen, worin seine Luelle liegt, die un die ägyptische Gränze gehorchte ihin; Dubld fallog Bandniffe mit ven Phoniciern, nahit Interesse bei Geefahrten und einer Phoniciern, nahit Interesse bei Geefahrten und eineb Jernsalem zu einer glänzenden Konigsstadt. Bir sahen Palinipia durch Satismo, seinen Sohn, gegrunder.

Dig Molaisten Einrichtungen exhisten hund ihne aus und David fangohl die Aushildung (welche ihnen zu insehn der Seifter nicht im Stande max, weil erzhie Methongreifung des Landes nicht arlebte), als ihm schon schonschliche Deutung. Noch schonere Zeisten schon danied beher Welk, dei wohl bekestigter der isch ische der bertlichen Grundlaga, wie Missel ppsachen in der Chanden der Glande des Rolls ninner

tete fie von feinem Saufe; man fah. daß ihn flige ber gunftigte (Gott mit ihm wan).

Sein und feines Cobnes Jahrhundert war bie icobnfte Zeit ber hebraischen Literatur, wovon feit Deofes wenige, zwar erhabene und fur bie Girtengefdichte belehtende Bruchftucke ben Unfallen ber Ration entgangen Davibe Pfalmen, mit ben beigefügten Liebern, find bie reichfte Blume bes bebraifchen Dichtergeiftes, und es zeichnet fie aus, weniger gur Luft, weniger fur Wit, als aus Bergensbrang ober in hoher Begeifte: rung, allein bem Gefable, und nicht fewohl für muffige Renner, als für bas Beburfniß vielversuchter Dannier, gefchrieben gu fenn. Ruhiger, benibeiteter, gebachter, find Salomon's Lehrspruche; holder, finnlicher, bie bon ihm ober aufihn gedichteten Lieber ber Liebe; nochfabmer ale Afaphe 3meifel, tief und glangend, jene (wohl unter feinem Namen, wo nicht im Alter geschriebenen) Bortrage ober Umterhaltungen fiber bes furgen Lebens mibfeilges Richts.

Das Reich ber Hebraer theilte fich; feine Große ging unter; die Konige ber nordlichen Stamme, deren einiges Bestreben Bebauptung der angemaßten herre schauptung der angemaßten herreschen berch piele Hebertretungen des Rationgesetes ihren eigenen Thron; Davids Geschlecht, welches zu Terusalem berrschte, wurde bald von der Rache ahmung altherfommlicher Fehler geschwächt, bald für

Die Ridetebe ju ben Grundfesten ber Berfaffung burch neues Rraftgefühl belohnt.

Alle diese Beiten waren vor dem Auftommen ber affatischen Monarchien obne einwirkende Theilnehmung fremder Uebermacht verfloffen. Einen vorübergeben: ben Streifzug hatte ein Ronig Regoptens gethan. als gewaltige heere von Ninive ausgingen, vermochte der mantende Thron Samariens ber Abhangigfeit, und als diese unerträglich fcbien, bem Untergang nicht su entgehen. Die Gefahr bes Baterlandes erhob ben Geift der Weisen und Golen; eine britte Beit bebraifcher Lites ratur erschien in patriotischen Gefängen und Reben. Rubn, bitter, wehmuthevoll, beklagten, ftraften, drabeten, nie gang hoffnungelos, viele biedere Propher ten bie Gebrechen und Lafter bes fallenden famaritanis fcen Reiche; aber boch, wie einer ber großen Schriftfteller, nahm Jefajas ju Jerufalem ben Schwung jur Heberficht aller aus dem Fall der Sitten und Gefete in ben umberliegenden Staaten fur fie, wie für fein Bolt, für alle, wie fur die nachften Beiten, gu befürchtenden Uebel. Da er in ber Epoche lebte, wo ber Eroberungegeift weiter und wuthender zu wirfen begann, fo ift fein Buch wie der erfte Laue aller bis auf biefen Tag über biefes Uebei und feine Bermuftungen ausgebrochenen Rlus gen, und eine allgemeine Borberfagung ber ber Bett aus diefem Univefen bevorftebenden Dinge. Die einige Gewigheit unterftust ibn, daß der feit Sahrtaufenden

in Ifrnel erhaltene Same ber achteften Religion und reinern Moralitat, einen, wenn auch Anfangs leibenben, endlich boch fiegenden Retter finden miffe. Go wenig einem Romer beifam, an dem Glud des ewigen Roms zu verzweifeln, viel weniger mochte ein Eufel der durch Moses, Othmiel, Chud, Barat, Gibeon, Sephtha, Simson, Samuel, Saul, David, befreiten, an bewunderungemirbige Rettungen gewöhnten Des brier, ein von ber Grofe feines Gefetzes und ber nie unterliegenden Macht seines Gottes tief burchdrungener Mann an einer hoffnung zweifeln, bie fich fo mancherlei, in hober Begeifterung gefaßten Erwartungen der Nation und des koniglichen Sauses anschloß, und bei wachsender Gefahr nur gieriger aufgefaßt und ausgebilbeter wurbe.

Des toniglichen Jefajas von Anderen nur felten in einzelnen Studen erreichte Bobe hatte bei zunehmendem Sinten bes Reichs Jeremias nicht mehr. Er fah, mas jener abnte; sein Wort ist Rlage und Rath; herabge; Rimmt von Kreibeitogebanten, forgt er fur einstweilige Erbaltung. Aber bie burch Bahn ober Eigennut geblendete Regierung ergriff mit schlecht berechneten Kraf: ten das gefährliche Spftem, gegen Babylons emporftei: gende Dacht Jerusalem gur Bormaner ber alternben agpptischen Große zu machen, wodurch die Ueberbleibfel Mraels, Jerusalem, ber Tempel bes Goetes, bas hans Davids, bas ganze gemeine Wesen ber Juben, v. Mallers Mug. Gefchichte. I.

wie Jermilas warnend vorherzefagt, Rind bei Baffen und Alammen bes Koniges weit Babblon wurde.

Mrael, gu felbftfanbiger Behauptung meiter Ge febe beftimmt, murbe von ben Ruften des mittellandi fchen Meeres in die Berne Mebiens, in die burch ben Rall bes affrifchen Reichs entublerten Provingen, und nach Babulonien geführt, wie ber große Kbuig mit nu gabligem Boff unigeben febn wollte. Es wires unter Boller verbflangt, welchen die Cagen ber Urwelt, feine Melliefonsgriftibe, nicht unbefannt, aber bon beneit fie nich einem andern Gatige begrbeitet, entftellt Boet entwicket worben maren. Che bie Beifen Karbeng bie, bom Baterland ber, bes Geiftes ber Delafidien Gefet gebung voll waren, fiel bie Oberherrschaft Borberafiens an bie Verfer, welche in Anfebung ber Beiblierung De Shloniens ein fo verschiebenes Intereffe hatten, baß Cytus ben Juben gern geffattete, beim zu gieben. 39n Ais febung religibler Ibeen war bus unverkinftelte perfifche Hirtenvoll ber alten Reinheit viel naber, als bie Balby-Der Eindruck, welthen beide auf die Ruben machten, ift an bem Karbenton bes vierten Beitalters ber bebraifden Liferatur tenntlich. Sprache und Bor: trag chulbaifirten fich. Das wunderbar Bufammengefeste, wovon auch aus Aegypten altere, aber feltene Beispiele find, war die Geffaltung, worfn Gechiel feine Gefichte fah, und fiber die Engel ift Dankel, and unbefieninburen Ditellet, genauer ale Dibles.

Die wichtigere Folge für die Religion war, daß die Juden eine weit größere Andanglichkeit an ihr Gestelle gach dem Naterlande zurückbrachten. hiezu mag beigetragen haben, daß in vielen Ueberbleibseln der Sage au Bahrlon der Grand und Sinn der Nosaischen Erzähstungen und die Thorbeit vormaliger Misvegliandnisse arkannt wurde, und die reine Erhabenheit des versischen Glaubens die Verächter des wech bestern beschäufen.

Langfam, unter Sinberniffen bes Reibes, manbelbarer Sofgunft und eigener Muthlefigfeit, erhob iffc ber neue Tempel und eine Art Berfassung; feindselige Machbarn hatten zwei Drittheile bes Landes in Besit. Der alte Rachbrud, ber fo viele aufferorbentliche Dinge bewirkt hatte- aber schop, unter ben Ronigen bloß in "Rednern und Cangeru-noch lebte, erfterb unter auslandischer Oberherrschaft. Die hehraische Literatur perlor ihr Eigenthumliches, fo daß die Alten mehr, angestopint als perstanden wurden. Daber sommt es, pag Bieles, mas in ihrer Seele lag, abernathelichen Ginmirkungen zugeschrieben, und viele mit altmorgenlandischer Majeftat erzählte Begebenheiten für Unterbrechungen bes Laufes der Natur gehalten wurden. Bir, fo piel in Ratige moglich, haben ju zeigen gefucht, wie Gines que bem Andern und Alles aus den in pps liegenden Anlagen floß, weil biese Darstellung und bie wahrhafseste und nüglichste schien; indem unsere Zeifgewossen und Machtommen, welchen die namlichen Arafte gegeben find,

hiedurch feben, daß, wenn fie es fühlen wollen, Gott in und mit ihnen, wie mit jenen Alten ift. Auf Die erfte Grundursache leitet sowohl die natürliche, als die souft angenommene Erklarung. Ber bie morgenlanbischen Poeffen so buchstäblich wie abendlandische Bucher netmen will, wird durch biese Entstellung ihres Sinnes ihrem 3wed und Ansehen schaden: von den Geheimnis fen der menschlichen Seele und besonders der Geifter: welt find wir nicht unterrichtet genug, um MUes zu erflaren, ober bas Unerflarbare ju verwerfen. Die Summe ber hebraifchen Literatur, wie fie in ber Sammlung enthalten ift, welche man bas alte Testament neunet, bleibt eine mannigfaltig lehrreiche und hochstwichtige Darftellung, wie ber Glaube ber fruheften Belt (von einem einigen Gott, don bem Berhaltniffe, worin wir ju ihm fteben, und von einer unfichtbaren Welt, fur bie wir in einer funftigen Periode aufwachen follen) unter ben Juden bald so, bald anders, erhalten worden, bis er bei neuen Revolutionen unter allen Wolfern erneuert und befestiget murbe.

Der Fall der jabischen Literatur war ein dieser Bestimmung vortheilhaftes Ereignis. Als die Nation mit philosophischen Ausschmuckungen, wie der Orient und Griechenland sie lieferten, bekannt wurde, so war mehr Berunstaltung, als Treue in Darstellung eigenthümlicher Mosaischer Weisheit zu etwarten; und se mehr die Gelehrten sich vom Volke herausschieden, je

mehr sie aus Buchern schöpften, in demselbigen Bershältnis versiel die alte Art, welche ganz Leben und Anssicht war. Letztere allein war zu der erstaunlichen Wirskung geschickt, welche keine weit ausgebildetere Literatur auf so verschiedene Zeiten und Wolker jemals geaussert hat.

Nach dem Untergang des Reichs der Perser bliesben die Juden eine geraume Zeit ruhig; die Sonderbarskeiten ihres Landes und ihrer Sitten erregten die Aufsmerksamkeit fremder Gelehrten; der Gewerdgeist, welschen die große Bevölkerung ihres kleinen Landes ihnen zur Nothwendigkeit machte, bewog die sprischen und ägyptischen Könige, zu Belebung des Handels ihrer vornehmsten Städte judische Colonien in dieselbe zu ziesben. Jährliche dem wachsenden Reichthum angemessene Opfer und Steuern, und der Zusammensluß einer durch stellvertretende Boten und Andächtige aus allen Ländern auf die großen Feste nach Jerusalem sich sammelnden Menge, erhob Tempel und Stadt mehr, als sie es seit David und Salomo waren.

Diesen Fortgang beforderte wider seinen Willen Anstiochus Epiphanes, König von Sprien, Sohn des Anstiochus, der unglücklich wider die Römer gestritten. Er, ein Fürst von Thätigkeit, vermeinte den geschwächsten Thron dadurch herzustellen, daß er allen Theilen seiner Herrschaft Einheit gebe. Die Verschiedenheit jüsdischer von allen anderen Sitten schien ihm um so mehr

ein Mangel, als die Verbindung aller in viele Konigreiche zerstreuten Juden bet vorkommenden Fällen auf seine Interessen nachtheilig wirken mochte. Hierin bestärkte den Konig die Vemerkung des Geistes der Unabhängigkeit, welchen die Juden insofern hatten, als die Erhaltung ihrer Gesetze ihn erforderte. Antiochus, nach despotischer Art, gab strenge Vesehle zu Einführung der griechischen Sitten, und erstaunte, Widerstand anzutressen.

Judas, von demselben Stamme, aus welchem ber alte Gesetzeber, behauptete die Freiheit Israels, und errichtete eine von den Romern sosort begünstigte, unsahängige Macht. Alle Wolker sahen mit Verwunderung die Unverträglichkeit des Judenthums zu Gebräuchen und Gottesdiensten, welche sonst einer so gut, als der andere schienen. So lang die Makkader (des Judas Haus) in gottesdienstlichen und politischen Geschäften als oberste Priester und Fürsten, hierauf als Ronige, die höchste Macht helbenmuthig und mit Weisheit behaupteten, bekestigte sich die Selbstständigkeit der Nation so, daß bis auf diesen Tag Ifrael, unter alle Wolzter zerstreut, nie mit ihnen vermengt worden ist.

Secten, wie sie die Griechen hatten, tamen bei ihnen in bem Maage auf, wie es mit bem Gesetz besteben tonnte. Die strengen Pharisaer wurden Lehrer ber Menge; nicht nur das Gesetz beuteten sie; in jebeni Buchstaben, in ber Jahl ber Worter, in ben Betichies denheiten der Leseart fuchten sie zwei = und mehrkachen So mahr und gut eine Auslegung ber: Mego-Sinn. rien fenn mochte, fo wenig trafen fie ben achten Beift, und, nachdem fie ben unrichtigen Weg eingeschlagen. verfielen fie burch Uebertretbung in außerften Unfum. Der Grund lag in ben Beiten. Je geneigter biefe fchie: nen, Manches laftig, Bieles gleichgultig zu finden, und je mehr die von Moses vorgesehene Epoche sich naberte, wo ein anderer Prophete wie er eine neue Korm einführen, voer den Kern bes Glaubens ohne fernere Sulle ju allgemeinem Genuß bereiten mußte, defto angflicher fuchten die Pharifder dem Zeitalter entgegen zu arbei-Alles erwarteten sie von Ueberspannung bes nicht mehr Saltbaren; burch verhundertfachtes Joch vermeine ten sie den Geist so zu beugen, daß er sich gar nicht erheben tonne. Dierin handelten Ginige aus Misvers fand, eine großere Bahl aus Gigennut. Biele Grund: fate der Pharifder find in dem großen Lehrbuche (Tale mub) bis auf uns gebracht worden; mo neben Sillels erhabenen Gefühlen und manchmal wichtigen Aufschläss fen außerffe Abgefchmadtheit fpaterer Rabbinen auffallt. Man glaubt, in einem weiten Palast große Dentradler ber alten Runft fo überladen, fo überbant mit bem ges schmackiosesten Schndrfelwerf anzutreffen, daß man gras ben muß, um fie bervor zu bringen. Diefe Secte gewohnte bie Inden an elende Spitfindigfeiten, an ben

Aleinigkeitsgeift, worüber ber Sinn bes Gesches ihnen verschwand.

Die Sabducker hielten fich an den Buchftaben, so daß eine der menschlichen Natur gemäße Entwickelung ihnen verwersliche Berletzung seines Ansehens sehien. Gegen Fremde, welchen das Gesetz nicht gegeben sen, waren sie dulbend, und im Ganzen billiger und menschilicher.

Alostermäßig, auf Pothagordische Weise, führten die Effder, um Ruhm und Einfluß unbekummert, ein reines, beschauliches und wohlthätiges Leben.

Der Glang ber bochften Burbe entflammte ben Ehrgeig Ariftobul's, beffen Bruber Syrtanus fie nach bem Rechte ber Erstegeburt verwalten follte. hieraus ent= Kand eine innerliche Gabrung, deren erfte Folge Verluft ber Unabhangigkeit war. Jerusalem wurde von Dompeins erobert. Als die burgerlichen Kriege zwischen Cafar und ihm ausbrachen, begunstigte Cafar ben burch ihn gestürzten Fürften Ariftobulus, aber nach besselben und seines Sohnes Tob Antipater, einen Joumaer, weldem ber ichmache Syrfames bie Berwaltung ber Geschäfte aberließ. Nach Cafars und Antipaters Ermor: bung versuchte ber Jungling Antigonus, burch Sulfe ber Parther, ben Thron, welchen bie Makkabaer, feine Bater, gegrundet batten, berauftellen. Die Romer, welche einen mabhangigen Staat auf ber Granze von Affia und Afrika nicht wohl, und am wenigsten eine fol-

Cap. 5. Geschichte ber Juben. Cap. 6. Jefus Christus. 45% de Dynastie leiben konnten, welche ben Parthern ibr Dasenn zu danken habe, festen Berodes, den Sohn Antipaters, unbefummert, ob er ein Auslander sen, zum Ronig der Juden; einen ungemein thatigen und weltflugen Berrn, deffen Gott bald Antonius, bald Auguftus war, indeß er den Bolfegottesdienst als Mittel betrachtete, in seine Sauptstadt Reichthum ju concentri= Vergeblich suchte heroves, die mit Moses nicht ren. mohl vereinbarlichen Sitten ber herrschenden Romer ober griechische Cultur einzuführen; bie Nationalvorurtheile hinderten es, um so mehr, als, nach ber Deinung der Gelehrten, die Umftande ausammentrafen. welche, nach ihrer Auslegung der alten Orakel, die Anfunft eines Retters bezeichneten.

# Cap. 6.

### Teins Christus.

Bei dieser Stimmung der Gemuther, bei diesem Banken aller alten Religionen, wurde in dem 750sten Jahr der Erbauung Roms, zu Bethlehem, in Konig Davids Baterstadt, von einer Erbtochter seines gang gesunkenen Geschlechtes, die einem Zimmermanne von Razareth in Galilda verlobet war, Jesus geboren.

Man findet in alten Geschichten der Juden, bos einer der eifrigsten Verfechter des Gesetzes, da er nach vielsährigem Kampf wider einreißenden Gbigendienst seine Flucht in die finaitsiche Wifte genommen, von

Sott ein Zeichen seiner Gegenwart erbeten habe: Die Ktbe habe gebebet; aber Gott sen nicht in dem Erdbeben gewesen; ein Sturm habe sich erhoben, der Seurm habe ben annahernden Gott nicht bezeichnet; endlich sein saustläuselnder Zephyr benierst worden, in dem liehlischen Westwinde sen Gott gekommen. So war er in Jesu.

Man erwartete im jabischen Lande den Helden, der Istael von den Safarn befreien, der den Scuhl Dasvids side den des Angustus und der Parther erhöhen mid ewige Weltherrschaft in die Hände seines Bolks legen wärde. Rach dreifig Jahren stiller, demuthiger Jugend ging Issus von Razareth unter den gemeisnen Mann Galiläens, welche Gegend in Ansehung der Kenntnisse selbst von Juden für nichts geachtet wurde, zog lehrend und wohlthätig umber, an Festen auch in die Hauptstadt, ehrte die Herrschaft des Kaisers, die Gebräuche des Tempels, seste aber den Werth seiner Lehre aber den Voses, welche Saloms haben komten, forverte Gehorsam und Glausben wie Gott, und nannte die geringsben Sischer, Zallsbediente, Jimmerleute, wenn sie glaubten, seine Brüder.

Die Lehre Sejn war teine andere, als die bem altes wen Monfchengesthiecht vom Schopfer eingograbene; "buf Er sen, und Miles bergestalt regiere, daß Niemand, "nuch burch ben Dob nicht, ber Bergetung seinen Haub"lungen berandt ober bavon befroit werbe:" Den mich-

tigen Punct fligte Jefus bingu: "baß fene ber Rinb= "beit ungebildeter Bolfer und ber Rachahmung bes Mis "terthums lange nadigefebenen Prieftergebrauche, beren "Unwerth schon David und Jesajas gefühlt, nun auf "Buhbren, und auf feinem andern Wege, als bem ber "Dumanitat, welche er lehre und ube, bas Wohlgefallen "Gottes zu fuchen fen." Daher veranderte Jefus nicht nur an ber Staatsverfaffung nicht bas Geringfte, fonbern führte weber irgend eine Priefterschaft noch finns liche Religionshandlungen ein. Er verband fein eigenes Andenken mit dem Genuffe ber unentbehrlichften Lebensmittel. Nur die alleralteften Bahrheiten, beren Idee, ba unsere Organisation ihre Ergrundung nicht fo, wie ber finnlichen Dinge geftattet, allerdings Gott feinem Geschopf eingepflanzt haben mochte, erneuerte und reinigte er fo, wie jenes von Beit zu Beit nothwendig ift, und durch die Borfehung hin und wieder veranftals tet wird, Letteres aber nie von irgend einem Menschen auf eine so allgemein anwendbare Beise und mit folder ungemischter Bollkommenheit geschehen ift.

Indem er bffentlich nachdrucksamst bezeingte, baß keine andere Erfüllung der Hoffnungen Fraels zu erswarten sen, als dieses, für alle Menschen aus thren Ueberlieferungen und ihrem ganzen Gottesdienst hersvorgehende Geschenk, wußte Jesus, was er von der getäuschten Ettelkeit und von dem Eigemung und Ehrzgeis der Priester zu leiden haben wurde; imb sah mit

Wehmuth voraus, welches Unglück ihre Borurtheile über das Baterland bringen wurden. Aber gleichwie die Vorsehung durch Leitung der Umstände die treffendsten Züge alter Orakel, woran der Jude den Retter Israels erkennen konnte, in ihm zusammengeführt hatte; eben so hatte Jesus keinen andern Gedanken, als die Erfüllung seiner Bestimmung. Hierüber wurde er von seiner Nation dei den Romern verläumderisch angeklagt, und von Pilatus dem judischen Parteizgeist aufgeopfert. Mit übermenschlichem Heldenmuthe litt er den Tod, lebte wieder auf, besestigte sein Wort, und verließ die seiner nicht würdige Welt.

Das Werk der Tage des Lehrers der Vergebung und Liebe war vollendet; seine Wurzel, die erneuerte Lehre, wurde in wenigen Jahrhunderten weit über die Gränzen des römischen Reichs verbreitet, und besteht, nebst der Verehrung seines Namens, im Wesentlichen auch dei Mohammed's Gläubigen; verschnende Opfer, Vielgdtterei, Vernichtungsgedanken sind unter dem größten Theil des menschlichen Geschlechtes verschwunzden; je mehr die ächte Gestalt seines Werks von Entzstellungen unglücklicher Zeiten geläutert erscheint, um so mehr dringt die Blüthe seiner Humanität in die Grundsesten der Gesellschaft; Viele, die seine Feinde zu sewn glaubten, haben auf seinen Plan gearbeitet; und nachdem, wie der Stifter, so die Lehre, durch die Priesterschaft lang äußerst gelitten und misshandelt wor,

E. 7. Bon b. Grindung u. b. erft. Berunftalt. b. Chriftenth. 461

den, scheint jede Entwickelung des Sinnes für das Gute und Schone und jeder große Fortschritt in der Philosophie neue Gefühle und Aufschlusse über den Gesichtspunct und Werth seines Werts zu geben.

#### .Cap. 7.

Bon der Grandung und von den erften Berun:
Rattungen bes Christenthums.

Dag nach Berobes bem Großen brei feiner Sohne, an Geiftesgaben fo weit unter ihm als an Macht, verschiedene Gegenden bes Landes eine Zeitlang; baß nach Berbannung bes alteften, Archelaus, romifche Statthalter Judaa, ben Rern bes Reichs, beherricht; hierauf fein geiftreicher, in Softunften gewandter Enfel, herobes Agrippa, durch Raisers Cajus zweibentige Gunft noch einmal Alles vereiniget; Alles aber mit unbedeutenden Ausnahmen auf des Agrippa zu frühen Tod wieder unter die romische Berwaltung fiel, und burch den Geiz der Landpfleger und jene von Jesu vergeblich bestrittenen, schwarmerischen Vorurtheile ber fürchterliche Rrieg erregt worden, worin der ganze Staat und Gottesbienft in Blut und Flammen untergingen, bieses Alles mag als Schluß ber Geschichte eines Bolts bemertt werben, beffen Beftimmung in bamaliger Korm vollendet war, und welches zum les benden Denkmal der sonderbarften Fügungen bis auf diesen Tag herumirret.

Mie anderftrente Coet feill, verborgen, fangfan fich antwicket, feint, auffchieft und frat in nabehafte Bridger, reift; fo bie Lehre Jesu Chrifti, iber beren früheste Schicksale wenige und unvollkandige Rachrich: ten auf uns gefommen find. Matthaus hat fein Leben im Bolfston, in einer Gigen Darftellung Marcus, mit etwas mehr biftorifchem Plan Lucas, philosophis scher und nach einer mehr imigen Keuntnif Johannes, ber britte von biesen auch die Pflanzung ber erften Gemeinden beschrieben; die Thaten der übrigen Freunde Befu find nicht, ober unzuverläffig aufgezeichnet morben. Bon thren eigenen Briefen find wenige vorhanben, welche zeigen, daß alle die Grundung einer beffern Moralitat bezwecten, Johannes aber, welchen er liebte, feinen Geift am beften gefaft haben mochte. Infofern bei fo mangelhaften Nachrichten ein Urtheil möglich ift, fcheint Paulus, ein cilicifcher Jube, alle an Thatigfeit Abertroffen zu haben. Gein Teuer und feine gange Ceele leuchtet aus Briefen hervor, wodurch er theils auf Ginmendungen, ober auf Aufragen über Schiekliche Ginrichtungen der Christengesellschaften antmortet, ober ftarft und marnt, oder ebeln Freunden liebevoll fein Derg bffnet.

Bon den zwei oder drei folgenden Geschlechtaltern find wenige, mehr durch Einfalt und Warme rubrende als unterrichtende Blatter porhanden. Ginig beschäftigt, Jesu in Werten der Liebe und Pflicht nachzuah-

۲.

wen, duthten bie Christen, worunter nicht biete Bes lebrer waren ... an feine Musarichnung einer is mituff Den Cache, wie bas unfchulebolle Leben fur fie mar, und anftatt viel att fragen, wer Jefus gewefen, war ihr gebfere Ungelegenheit, mas zu thun fen, aum bas Blud in jener Welt gewiß zu finden, welches im ibmiffien Reit nie feltener mar, als eben in bem erfett. brieten und ben Spatern Stahrhundersen. Briloutliche Bleichheit war ber Chargiter ihrer gefellichafulichen: Ber-So lang viefe bestand, war nach kocalum: ftanden ungefibrte Berfchiebenheit in sonft micht unedheblichen Dingen. Man ließ bie aus Inden Abeiges gangenen Chriften bei ber angeftammten Brochrung IRnfaischer Einrichtungen; man schien unter Spiechen und Momern fich micht anbere ausbauneichnen, als wie eine Bhilofophifche Seite. Dine bie Bewogungen ber :Bus ben, ohne Rero's granfames Dabingeben ber Berachter ber Gotter als Urbeber bes großen Brandes von Rom, obne bie grundtofen Edweitniffe, welche ibte Reinbe und eigene Diffverftendriffe: fogenammer Briffagungen errenten, marbe bie garte Pflange biene Grifrite langer unbefamit gefeimt baben. "

Der Misbrauch halb verftandener Kenntwiffe mar schäblicher, als Nero's Wuth ober Domitians Ebicte. Bom außersten Affen, aus einem höchst felten auf ims fere Welt wirkenben Lande, scheint bad Ungefte gebome men zu senn.

: 3 Raft alle Rbnigreiche Si=pu (bas ift, von Sina bis in die Gegenden bes tafpischen Meeres gelegene Lander) wurden im erften Jahrhundert ber drifflichen Beitrechnung von ben Ginefern erobert. Es scheint, daß durch eine Kolge biefer Erschatterung Die Samanåer, Schaler bes Bubba (welcher um bie Beiten' bes Unterganges bes ifraelitischen Reichs ber gehn Stamme gelebt haben mag) aus ihrem bamaligen Site. bem alten Aria, nach bem Gebirge von Rafchmirien und wen Libet, von dort in die Chene Indiens, herunter bis Ceplan, nach Siam binuber, und bis nach Sina Die Sauptlehre ber samaand Japan ausgingen. natichen Bonzen war: daß Bubba, wuthig nachft Gott Berehrung zu genießen, unter die Menschen geformmen mare, um bie Seelenwanderung ju verfündigen. Gie abielten krichten Fortgang über die in Libet und felbft sum Theil in Sina bertichenbe Religionseinfalt und mangelhaften Spftemer buitten hingegen burch graufame Leiben, in Indien die politisch michtige Braminencafte amgegriffen zu haben. Indeffen biefe bie alten Religionen bes außersten Affens in ungewohnte Zerrittung brachten, kamen burch ungewiffe Bufalle, vermuthlich uns Beranlaffung obermabnter Rriege, Alleworien bes finefischen Buches D= ting getr Kenntnif ber gelehrten Schulen ju Babulon, und bald mit großer Eninfehlung in bas vordere Afien, wo das Chriftens thum sich bilbete.

Die Idee einer unbekannten, ersten Ursache, ohne Willen, ohne Einsicht, eines bloßen Werkzeuges ewisger Fatalität; die Idee von zweisachem Eindruck (estigies), viererlei Bildern und acht Symbolen, wie sie aus der Leere, dem Nichts emporsteigen, und versmittelst geheimer Berbindungen die Jahl des Menschen und aus fünf Elementen gleich viele Tugenden hervorsbringen; diese Allegorien, deren Ursprung dem ersten sinessischen Gesetzgeber Foshi zugeschrieben worden, des ren Erkanterungen durch Wenswang und Tscheusling so alt sehn sollen, wie Homer, und welche Konssussisch fo hoch hielt, daß er, um nur sie zu ergründen, einen Werth auf das Leben setzte — waren Grundlage der geheimen Lehre der Inostifer.

Die Gnostiker waren eine in sehr mannigfaltige Schulen getrennte Secte; entstanden in den heißen him=
melöstrichen, wo Fakirs sich casteien, wo die Seele, in
Beschanungen versenkt, sich in glanzende Träume vers
liert, beren Incoharenz Geheimniß scheint. Die in
mehrere Schulen berühmter Lehrer getheilten Chaldaer
scheinen die Gnose mit Beifall aufgenommen zu haben,
und fanden in ihren eigenen Ideen Vorbereitung dazu.
(Es gibt Spuren, daß um die Zeiten der Errichtung
des babylonischen Reichs durch Nabonassar zwischen
den entferntesten affatischen Volkern Communication
existirte).

Die Gnoftiker gaben die Unerforschlichkeit ber v. Maure Aug. Geschichte. I. 30

Tiefe \*), bes Abgrundes, ber alten Racht, au, wor: aus nach einigen bie Beit, nach anbern bie Weisheit (Dauptunterschied! jene nahmen fein verftanbiges Brincipium an) Revolutionen \*\*) hervorgebracht, beren jebe einen eigenthumlichen Charafter \*\*\*) batte. Rach Berlauf einer Beit, fur bie feine aubere Rechnung fem tann, ale bie von Ginigen großer, von Andern geringer angegebene Bahl ber Revolutionen, habe ber Busammenftog ber Elemente ober bas Busammentreffen ber chaotischen Theile ben Berftand \*\*\*\*) erzengt; welder, ba er feines Gleichen unmbglich finden konnte, uber bas Chaos arbeitete. Sievon mare ber Belt: fcbpfer \*\*\*\*\*) entftanben. Diefer, um Anbeter gu betommen, babe Runten bes reinen Methers (unfere Seelen) in ben Rerter bes Rbrpers versperrt. Bert zu zerftbren, habe bie Beisheit Jesum bervorge: bracht, welcher von einem Rorper nur ben Schein \*\*\*\*\*\*) gehabt, und nur jum Schein burch Beranftaltung ber Priefter bes Beltschopfers ben Tob ausgestanden habe; Befreiung von ben Banben bes Rorpere fen ber Grund: fat ber Sittenlebre.

<sup>\*)</sup> Buθος.

<sup>\*\*)</sup> Awves.

<sup>\*\*\*)</sup> Συζυγια.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Nous.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Δημιουργος.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Δοξαν.

In den gnostischen Revolutionen sind auch die vier Alter der indischen Wedam kennbar, in deren viertem wir leben, und welches bis zu Bollendung der Dinge noch dreihundert fünf und neunzig tausend Jahre zu dauern hat. In der That unterschieden sich diese Revolutionen und Alter von Buffon's Naturperioden nicht anders, als wie die Einbildung uralter Morgenländer von der eines im achzehnten Jahrhunderte lebenden abendländischen Dichters.

Es ift unglaublich, welche Aufnahme die geheime Gnose in wenigen Sahren weit und breit in Afien und im sublichen Europa gefunden. Es ift ein betrachtli= ches, in ihrem Sinn abgefaßtes, und (obwohl mit Un= recht) Clemens, einem Schuler bes Apostels Petrus, augefdriebenes, boch uraltes Bert \*) vorhanden. Schon die Apostel bestritten sie; vornehmlich ihrer Widerles gung widmete Frenaus ein mit größerer Wohlmeinung als Geschicklichkeit abgefaßtes Werk. Sie fonnte bei allen aus der Synagoge berüber getommenen Chriften andere nichts als Mergerniß erweden; diefe fuhren fort, Mofes nach feinen Berdienften ju verehren; ungern verließen fie bas untergebende Jerusalem; noch ju Pella, wohin fie Buflucht nahmen, lebten fie fechaig Jahre unter beschnittenen Bischofen, weil fein Artifel bes Chriftenthums Ablegung der Nationalsitten gur Pflicht machte. hingegen foll Simon, welcher unter

<sup>\*)</sup> Recognitiones.

dem Beinamen des Zauberers bekannt ift, ein Gnoftikt gewesen seyn; er hatte ein geheimnißreiches Bild, welches nur den Bertrautesten gezeigt wurde, und wohl eine Symbole war.

Die gnostische Sittenlehre, beren 3wed die Ents forperung mar, nahm nach dem Sang ber Lehrer und Schuler zwei entgegengesette Wenbungen. Daß Selbstmord als der turgeste Beg empfohlen worden, mochte eher fpottende Rolgerung eines Gegnere fenn; indeffen ift allerdings mahrscheinlich, bag ber Selbftmord nicht unter die Berbrechen gezählt wurde. Sin: gegen lagt fich nicht zweifeln, daß einige Schulen jeden Sinnengenuß fur gleichgultig hielten. Diefes mag von vielen aus dem Gesichtspuncte geschehen fenn, als waren die Bergehungen der Bolluft oft unwillfurlich, manchmal unschädliche und nur durch Umftande, burch Gefellichafteverhaltniffe fundlich, vor Gott aber menfchlicher Schwachheit vergeben: Rarpofrates aber foll auch gelehrt haben, daß bas Uebermaß ihres Ge: nuffes ein eben fo ficherer, eben fo fcneller und bod anmuthigerer Weg zu Berftbrung bes beschwerlichen Rorpers, als die Mortificationen mare. In der Ge schichte fehr vieler mustischen Secten find Spuren ber Lehre, daß, wo das Berg rein ift, Sandlungen biefer Art nicht viel zu bedeuten haben.

Doch machte die ftrenge Methode (die Lufte bee Fleisches burch Cafteiung ju todten) eine großere Menge

Schiler. Theils war der obige Grundfatz wegen bes Mißbrauchs und übeln Aufs gefährlich, theils wurden die Sinne durch den Stolz bezwungen; so daß die Reinheit guter, Seelen mit der Scheinheiligkeit hierüber zusammentraf. Strenge Grundsätze finden gewöhnlich den meisten offentlichen Beifall: die Sitelkeit ist die Leidenschaft, welche alle Lebensalter durchdauert und beide Geschlechter beherrscht.

Zwischen so gefährlichen Nebenpfaden erhielten die ersten, zumal die von Johannes bis in sein hunderts jähriges Alter geleiteten Christengemeinden, eine Einfalt der Sitten und Lehre, worüber Trajanus nur den Besricht seines Plinius bedurfte, um ihre von Domitian befohlene Berfolgung einzustellen. Auch im zweiten Jahrhundert waren sie am bekanntesten durch die liesbevolle Geschäftigkeit, über welche Lucian lacht, und durch ihre Entsernung von dem verdorbenen Ton damaliger Sitten. Ihre wenigen Schriften athmen Zutraulichkeit und Friede. Die meisten waren unwissend, leichtgläubig, wenn eine Sache erbaulich war, meist sehr schlechte Scribenten: edel aber ihre Moral; von der Jukunft unterstützt nehmen sie den höchsten Schwung.

Ihren Geist malt der Tod des von Jesu geliebzten Johannes. Nach einem Leben, so verehrt bei den Heiden durch Reinheit und Gute, wie bei der Gemeinde durch das Wort seiner Lehre; sah er den Tod nahen. Noch einmal ließ er sich in die Versammlung

ber Briber tragen; sah fie, hob seine Sande auf, sprach: "Rinder! gleichwie der herr uns geliebet hat, also lies",bet euch unter einander, immerdar!" legte sein Haupt zurud, und starbi

Noch einige Zeit bestanden diese Gemeinden, ohne gnostische Spissindigkeiten, gleich fern von dem Abersglauben der Bielgötterei und von des alten Gesetzes lässtigem Joch; ohne Theilnehmung an Burden, welche gemeiniglich mit heidnischem Ceremoniel angetreten wurzden; ungern Soldaten, sonst ruhig, die besten Haussväter, die keuschessen, santte Menschen, von spartanischer Mäßigkeit, für ihre Gesellschaft von rösmischer Baterlandsliebe; eben dieselben unerschütterlich und Helden, wenn die Dialektik der Philosophen oder die strengsten Gebote, die schmerzlichsten Strafen sie von der Liebe des Herrn treunen wollten. Diese Zeiten sind ihr heroisches Alter, worin die Religion vom Ganzes bis an das gallische Weltmeer ausgebreitet wurde.

Der Berfall ber alten Religionen und Sitten, die Begeisterung für die erhabene neue Verkündigung, und auch das trug zu dieser schnellen Ausbreitung bei, daß die Grundlehren des Christenthums eine Art Appellation an den gemeinen Menschensinn waren, der schlafende Gefühle zum Leben, mangelhafte und entstellte Begriffe zur Bolltommenheit rief, indeß in ihm Vieles war, das eine den Wunschen und Meinungen des Zeitalters nicht ungunstige Deutung zuließ.

# Cap. 8.

### Die Rirobe

Die erften driftlichen Gesellschaften, von einander unabhangig, unterhielten Bruderfinn burch Briefe und, wenn Bufalle fie nothwendig machten, wechselweise All= mofen. Unter Underm bedurfte berfelben die Muttergemeinde, die Rirche gu Jerufalem, welche in erfter Ergiefung ber Liebe bie Gemeinschaft ber Guter eingeführt hatte, wodurch in Berbindung mit Berfolgung und Migwache und bei Ermangelung nothiger Vorforge bald Mangel entstand. hiezu trug bei, daß burch einen Brrthum, welcher mit alteren jubifden Borurtheilen gusammenhing, die Auflbsung ber Organisation des Erd= bodens als ein dem Ruin dieser hauptstadt bald folgen follendes Ereigniß erwartet murbe. Indef Diefe Deis nung über zeitliche Dinge gleichgultig machte, ent= flammte fie ju lebhafterem Gifer. Als die Erfahrung fie widerlegte, war bas Chriftenthum ichon zu mohl gegrundet, um burch bie Bemertung eines unwefentlichen Auslegungsfehlers, dem die Apostel bin und wieder boch widersprochen, Erschütterung zu leiben.

Daß Aufseher ber Gemeinde (Bedeutung des Borstes Bischof \*) ihre Bersammlungen ordnen, den Briefs wechsel besorgen, die milben Gaben verwalten sollten, floß aus der Natur; die Aeltesten \*\*) waren eben so

<sup>\*)</sup> Епібхолог.

<sup>\*\*)</sup> Πρεσβυτεροι.

naturlich ihnen zu Rath, und helfer \*) besorgten bie Aufträge. Nach bem Abgang ober Tob eines Bischofs trugen die Aeltesten den ober die vor, welche für den Plat die Geschicktesten schienen; die Gemeinde bestimmte die Wahl; in Folge der bestehenden Verbrüderung wurzben bei dem Antritt seines Amtes benachbarte Bischofe zu dem Gebet und Gottesdiensste des Tages berufen.

Aber bald wurde er gleichsam als Nachfolger ber Mosaischen Hohenpriester, die Aeltesten wie Priester, die Helfer wie Leviten betrachtet. Das war so eine Masnier zu reden; aber geschmeichelte Eitelkeit und endlich Privatinteresse heiligten sie, und gaben ihr den größten Nachdruck. hiedurch geschah, was Griechen und Rosmern unerhort war, und in den Lehren Jesu nicht den mindesten Grund hatte, daß eine eigene Classe von Besamten unter dem Namen Clerus (Clerisei) sich bildete; von welcher im Lauf der Zeiten die Gemeinden unter eine Art Bormundschaft gesetzt wurden, die endlich in herrschaft überging, und ein dem christlichen Brudersssen entgegengesetztes Ansehen und Interesse bekam.

Bon der Bergleichung mit dem Sohenpriefter der Juden erhoben sich Bischofe bis zu der mit Jesu felbst, welcher einige ewige Sohepriester der Christen fie zu Stellvertretern habe. In diesem Berhaltniß maßten fie sich eine mit der ersten Ginfalt und Freiheit unvereinbarsliche Beherrschung der Gewissen an; und sintemal wer

<sup>\*)</sup> Διαχονοι.

das Wichtigere besorgt, über das Geringere um so uns zweifelbareres Ansehen hat, erhob sich die geistliche Macht in wenigen Jahrhunderten über die weltliche, beren Gegenstände nur vergängliche Dinge sind, und welche zu jener in das Verhältniß gehört, wie die Erde zum Himmel, Materie zum Geist, Körper zur Seele. Diesen Herrschersinn entdeckt man fragmentenweise in eisnem Werk des vierten Jahrhunderts, den sogenannten apostolischen Constitutionen, schon sehr auffallend.

Bereits waren Bischofemurben, wie ber Raiferthron, durch Parteiung erftritten worden. Unter bem Namen ber Rirchenzucht murde bas Leben ber Chriften einer Sittenrichterei unterworfen, welche in ben erften Beiten jum Schein hatte, dafur ju forgen, daß die Bemeinde durch feine Mergerniffe verachtlich, verhaft ober verbachtig murbe, und nachmals zu Erhohung ber Prieftermacht vornehmlich beitrug. Biezu fam, bag, ba bie Borfdriften alter Gefetgeber vernunftigen ober icheinbaren Grund in ber Natur ober in Umftanden hatten, jest verkehrte Unwendung migverftandener, ungufam= menhangender Schriftstellen mit unwidersprechlichem Unfeben als Gefetz vorgeschrieben wurde; wodurch ber Glaube, der durch die leitende Borfehung fur zwei ober drei wichtige Cape von Zeit zu Zeit erneuert worden, an eine unendliche Menge Observanzen und Gubtilitaten gefordert, und ein Joch murde, bas in Berbindung mit der politischen Lage des Reiche und mit dem Berfall

der Literatur, nicht wenig zu Erniedrigung des Geiftes und Berbeifuhrung langer Barbarei wirkte.

So wurde das Werk Jesn durch die Menschen vers dorben. Jedoch gleichwie keine Weltbegebenheit ohne zwedmäßiges Verhältniß zum Ganzen bleibt, so trug sich zu, daß ohne Wiffen der Urheber, auch die hies rarchie eine Zeitlang zum offentlichen Besten wirkte.

. Als die wilden Rrieger aus Morden das unauf: haltbar fallende Reich zerftorten, murbe Europa gewors ben fenn, mas bie affatischen gander unter ber Zurfen, wenn nicht jene ein in voller Rraft aufsproffender Große ftehendes, burch Beiligkeit imponirendes Corps im to: mischen Reich angetroffen hatten, welches auf ihre roben Geifter freilich nicht mit Liebeslehren und feiner Sumanitat wirken konnte, aber mit ber Buchtruthe bes Rirchenbannes, dem Tenfel und seinen Engeln, den Schredniffen bes bollifchen Feuers, unfere erichvodenen Bater im Baum ju halten wußte. Siedurch gelehriger, wurden fie reinern Lichtes, wogu die Geiftlichkeit aus bem Alterthum den Bunder hinuber gerettet batte, aulett empfänglich; burch eine Korm von Religion fabig, nach und nach die Religion felber zu erfennen, und, vermittelft biefer ihnen von der Borfebung gegebenen Erziehung, endlich den Alten gleich zu werden, ja in Bielem fich über fie empor ju fdwingen. Gin ungemeis nes Glud, bag bie Sachen biefe Benbung eben in En ropa nahmen, beffen Ginwohner auf alle Belttheile wirten! Wenn einer ber lettern, deffen reichere Natur unsferes Norbens nicht bedürfte, diesen Gang der Cultur genommen hatte, wir waren für immer der Barbarei überlaffen gewesen. Der Mensch im Ganzen ist Wertzgeng der unsichtbaren hand.

Die Berbrüderung der Gemeinden veranlaste Zussammenkunfte der Borsteher \*), Anfangs provinzens weise. Ihre Zusammenberufung und Anordnung erforz berte einen Prasidenten, an den man auch in Zwischenzeiten um Bersammlung außerordentlicher Zusammentritte sich wenden moge. Hiezu wurden am schicklichssten die Bischofe der Hauptstadt, des Mittelpunkts der Geschäfte eines jeden Landes bestimmt; Metropolitane, Erzbischbfe, nahmen diesen Ursprung.

Als das Reich besonders nach Diocletian in grbstere Abtheilungen zerfiel, war nothig, daß die Bischofe, einer jeden sich über gemeinschaftlich durchzutreibende Angelegenheiten von Zeit zu Zeit versammelten, und versmittelst Communication mit andern großen Reichstheislen ihrem Andringen Gewicht gaben. Die auf Jerusallems Trümmern errichtete Kirche war von Alters her ehrwürdig; nur ließen ihr Druck und Armuth nicht so viele Macht, wie dem Vorsteher der großen antiochenisschen, alexandrinischen und vollends römischen Kirche, welche nicht nur von dem Ersten der Apostel, Petrus, und von seinem vertrauten Schüler Marcus, ursprüngs

<sup>\*)</sup> Zurođove

lich gesammelt, sondern durch fruhe Berbindungen mit vornehmen und machtigen Geschlechtern auf den hof der Casarn selbst nicht ohne Ginfluß waren. Diese vier Rirchen wurden als hauptstämme betrachtet, und ihre Borsteber Stammbaupter (Vatriarchen).

Als der Hauptsitz des Reichs von Rom nach Ronftantinopel tam, entstand Gifersucht zwischen bem Bischof der alten und neuen Raiserstadt, dem machtigften Patriarden des morgenlandischen Reichs, und oberften Bischof der Abendlander. Aber die Morgenlander hatten vier, bas Abendland nur Ginen Patriar: den; die Sprengel der Ersteren murben burch Dobammedanische Eroberungen eingeschrantt, ber des Lettern burch unermudete Missionen über die Granze des alten Raiserthums ausgebreitet; ju Rom mar er allein , ber tonftantinopolitanische Patriarch durch große Raifer banieder gehalten, unter ichwachen in die hofrevolutionen compromittirt. Um fo eber wurde dem romifchen Danft mbglich, feinem Clerus Gine Seele ju geben; Diefer befam hiedurch die Bortheile eines mohlgeordneten Beers. Bon diesem Allem und von der gegenwärtigen Dberhand Europens lag ber Reim in Greigniffen, beren Rolge fein Menich vorfeben fonnte.

Die alteste Geschichte des romischen Stuhls ift so unbekannt, wie die ersten Zeiten der alten Republik. Was Anaskasius gesammelt, ift Geschichte leidender und unerschutterlicher Tugend. Eine Wenge Papste fieht man für den Glauben ihr Blut, für die Armen ihr Erbgut und die Schätze der Kirche hingeben, in den Gottesdienst immer mehr Majestät bringen, durch hohen Ernst ihre Würde behaupten. Kaum sind ihre Namen, die Zahl ihrer Gemeinde, die Einkunfte der Kirche sind gar nicht bekannt. Gelehrtere Bischofe anderer Gez meinden behaupteten oft personlich größeres Ansehen, aber die Stadt Rom erhöhete ihren jeweiligen Bischof, so wie in späteren Zeiten er sie wieder erhob, zum ans bernmal die Welt zu beherrschen.

# Cap. 9. Beschluß.

Es entstanden nachmals nichtswürdige Streitfras gen über das Berhältniß Jesu zum ewigen Bater, wos vor er selber gewarnt hatte. Aus diesen bildete sich ein sogenanntes System, nämlich eine Reihe neben eins ander stehender Sätze und Bestimmungen, deren Grunds feste Misverstand war.

Ein anderes Berberbniß kam durch die neu-Platonis iche, zu Alexandria blubende Philosophie in die Relisgion. Plotinus, Jamblichus, Porphyrius, fühlten die Schwäche der Mythologie, um deren Erhaltung sie sich bemühten, sie allegorisirten daber, verhüllten das Sine in Geheimniß, setzten Anderes der eben auch nicht phis losophisch bestimmten Form biblischer Bücher entgegen, und vermochten hiedurch Männer von größerm Wit,

als Studium der Sprachen und Alterthamer, den Wortzverstand aufzugeben, und geheimen Sinn willkürlich
zu suchen. Auch hatten sie die gnostische Entkorpez
rungsmoral, welche den Bischbsen, um in keiner
Sache zurück zu seyn, willkommener Anlaß zu unz
natürlichen, das Leben versinsternden Borschriften,
einsiedlerischen und monastischen Instituten ward. Ihz
ren Zweck, die Mythologie zu erhalten, versehlten die Alexandriner: ihre Borstellung war zu kunstreich;
ihre Sprache verrieth geheime Schwäche; das Bolk
will Lehrer von entscheidendem Ton.

Als die durch das ganze Reich und jenseits verbreitete, unter Bischbsen, Erzbischbsen und Patriarchen mohl organisirte driftliche Rirche die von Diocletianus, verfügte Berfolgung zehn Jahre lang unerschütterlich aushielt, als weit mehr Eiser für Erwerbung des Marthythums, denn für Erhaltung des Lebens erschien, als alle Tugenden bis zum heldenmuth, und auch Schwäche zur Tugend erhöht, hervorleuchteten, als alle eingeschlischen Rißbränche und Unordnungen der bewunderungswürdigsten Kraft auf Einmal wichen, und aus der Asche der Märthrer, wie in Roms alten Kriegen aus dem Blute der Legionen, hundertfältig so viele Glaubenshelz den zu erwachsen schienen \*), erkannte alles Bolk, daß

<sup>\*)</sup> Per dampa, per caedes, ab ipso Ducit opes animumque ferro.

unermefliche und unzweifelbare Aussichten biefe Ge-

Diefes bemerkte Conftantinus, beffen Bater, nach Grundfagen weiser Milbe, die Berfolgung in seinen Provinzen unterbruckt hatte. Conftantinus hatte, wenn auch nicht allezeit einen richtigen Blick, doch Sang zu großen und neuen Planen. Sein Bortheil schien, daß er sich für die unterdrückte Kirche erstläre. hienachst war in seinem Borsatz, an die Stelle der veralterten, verdordenen und verschmähten eine von dem Bolk ungemein verehrte Religion eins zusühren. Auch dieser Bersuch sollte gemacht werden, um einer Organisation, deren alte Triebrader uns brauchbar geworden, eine neue Seele zu geben.

Bis hieher die Geschichte der verschiedenen Darstellungen und Erneuerungen gewisser unserer Natur ein=
gegrabenen, durch Tradition erhaltenen und oft ver=
dunkelten Grundsätze, welche den gemeinen Mann,
wenn er sie glaubt, über die Weisen und Großen, welche sie nicht annehmen, den Menschen über die Gränze
der Zeit, und unsern Geist über alle denkbaren Fort=
schritte im Wahren und Guten erheben. Wer nichts
davon glaubt, sah hier die Geschichte eines Wahns,
der an Tugenden, Trost und Gluck fruchtbarer, als das tiefsinnigste Zweiselspstem gewesen, und noch ist.
Die, welche die Ueberzengung davon haben, genießen
in Ueberlegung der Geschichte der Menscheit eben

bes Bortheils, wie in Entscheidung der Ungewißheiten bes Lebens: ein Glaube, rein und milb, leitet fie, wie die Mosaische Feuersaule, nicht blendend, sombern belebend burch die dunkeln Pfade unserer Nacht;

Per varios casus, per tot discrimina rerum — Sedes ubi fata quietas

Ostendunt.

# Behntes Buch.

Die lesten Zeiten bes romischen Reichs bis auf seinen Untergang zu Rom.

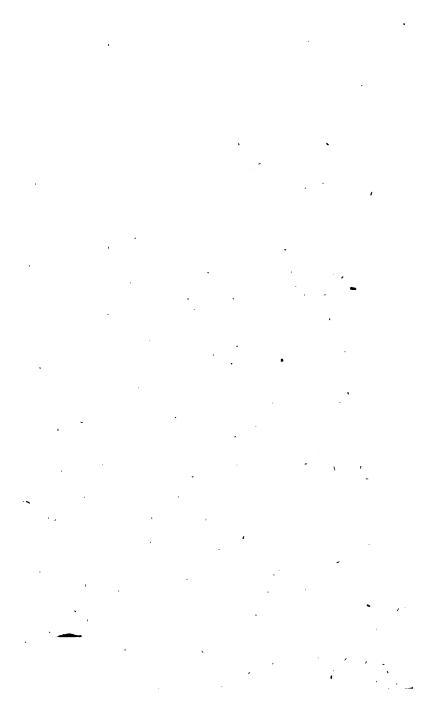

# Bach a took Mach.

### · Eap. 1. Constantinuis.

Nachdam Moiving holdenachteingur speisen Arieg, den n. C. on widen. Caviden inchen einen speisen Arieg, den 336.
Arieb aufs Monecky der Semals eines Einzigen. Wenige Lebre nach diesem untermaben Confignitiung die Meules n. C. 330.
ausg der Kaiferlichen Newdent, uhn Kom nach Byzanz, welche Stabt nach den nemny Stifter genannt wurde.

ren weit unter feinem fcbpferifchen Geift, und Julianus folgte gang anberen Grunbfaten.

Conftantinus war in allen Unternehmungen glad: lich, und verdiente es burch bie große Thatigfeit feines Beiftes. Er feblug bie Gothen, und anftatt fie zu einer immer furchtbaren Rache ju reigen, gab er ihnen ben Brieden, durch ben bas Andenten feines Namens und Ebelmuthes bei ihnen groß und dauerhaft murbe. Er bielt fo genau über ber Rriegsucht; als nach ben Beiten . mbglich war. Er gab Gefete, beren einige überficifig oder unmenschlich gewesen senn mogen, doch war barin ber 3med einer Berftellung altrbmifder Privattugenben fichtbar. Er forgte überhaupt febr fur bas Landvolf; bie Bauern waren ficher, bei ihm geneigtes Gebor au finden. Die Ratur gab ibm Berftand und Liebe ber Ordnung; ausgebreitete Renntniffe fehlten ibm, aber er ehrte und beforderte wohlunterrichte Danner, und gab fich viele Dabe durch Schriften guter Berfaffer, eigene Beobachtungen und Auffate fich Maximen zu machen, und feinen Geift ju bilben. Sachwalterifde Runfte hafte er; die theologischen Spisfindigfeiten verfuchte er (vergeblich) durch eine Entscheidung außer Discuffion au feten. Uebrigens hatte er einen mit Anftand und Burbe eingerichteten Sof, und ließ Berfcnittenen und anbern Sofleuten weber Gewalt, noch argerliche Sitten ju. Bur Freundschaft foll er Gefühl gehabt baben. Aber wo er ehrgeizige Abfichten entbedte, mar er une

erbittlich, nicht weniger aus Gifersucht, als weil er die Rolgen folder Unichlage gesehen hatte. Man glaubt, er batte ohne weitere Gefahr bem Licinius bas Leben schenken konnen; man beklagte das ungludliche Schids fal feines Reffen Commodus; befonders hatte man Mabe, ber hipe feines Temperaments ben Tod feines hoffnungevollen Cohne, des Cafar Crifpus, ju vergeben. Es batte nämlich die Kaiserin Kaufta für ihren Gemahl zwar eine folche Liebe, daß fie ihm die Un-Schläge ibres eigenen Baters, bes alten Maximianus, verrieth; aber, gleich ber Gemahlin bes Thefeus, foll fie eine heftige Leidenschaft für den Stieffohn gefaßt has ben; als Erifpus die Befriedigung berfelben verweigerte, babe fie ibn verlaumdet, und Conftantinus fen zu leichts glaubig gewesen; erst nach der hinrichtung des ebeln Junglings habe er die schwarze Lift vernommen, und auch der Raufta nicht geschont. Billig wird an ihm auch gemißbilliget, daß er gefangene Rurften der Allemannen und Franken im Theater bem Kampf mit wilben Thieren preisgab. (Da er Chrift wurde, gab er diefe Art Schauspiele nie wieber.)

And Allem zeigt fich, baß sein, wo nicht immer an gludlichen, boch sich empfehlenden Ideen fruchtbarer Geift dem Gang der Geschäfte einen neuen Ton gab: baß der Ruhm seiner Waffen den Frieden erhielt, und sein (von leidenschaftlichen Schriftstellern zu sehr erhöhezter und erniedrigter) Name unter den Kaisern rühmlisches Andenken verdient,

## €ap. 2.

# Conftantins und feine Bruber.

Noch bei seinem Leben hatte er das Reich (boch daß 337—361. die hochste Gewalt ihm blieb) unter seine brei Shue getheilt: Constantinus II. bekam Britannien und Gallien; Constans, Italien, Illyrien und Afrika; die Morgenländer, Constantius. Seine Neffen Dalmatius und Hannlbalianus machte er zu Casarn, und übergab jenem die Berwaltung Thraciens, Macedoniens und Griechenlandes; diesem Armenien.

Aufs Rene zeigte fich, wie femer ber Ebrgete ber Alleinberrichaft von bem Befit ununfebranfter Gemalt fich treunen lief. Die Caften murben von ben Solbaten, wohl nicht obtte Gatheißen ber Raffer, ernibeber. Me Confiantimes feinem Bruber Conftans Italien entreißen wollte, verlor er bei Aquileia Schliedt und Re-Behn Jahre nach biefem verschwor Michigientigs ben Tob Kaifers Conftans, welcher fouft gewiefene Rarft in ben Ausfchiveifungen ber Mannecliebe ledte. In einem Balb, am Fuffeter Pyrenden, wo et matel. mal Tage lang mit Bieblingen allein war, mutbe Con-350. stans überrascht und ningebracht. Morien ibotte weber feinen Debrber, noch feinen Beuber wis Doebn ertennen: Betranio, einbiebeter und populiter Officier, ein betagter Matin, muibe von botifnen Geer Bien Raifer erhoben.

Canffantine überließ Callus, feinem Better, bem er die Gafarsmurde gab, die Fontfetung bes unglidtlis den Rrieges, ben er miber ben perfifden Couig Sapor fabrte: 20g in die Abendlande. Gern beguügte fich Detrenio mit einem guten Jahrgelbe; ben Murpur legte er ab. Italien erflette fich, eher als bas Rriegsglud für Conftantius, und biefür litt Mom von Magnentius graufame Rache. Rach mehreren unentscheibenben, blutigen Treffen begte (unmeit Effet ju Ungarn) Conffantius; marguf ber Bagentgifer feine eigene Mutter und einen feiner Briber won ber Schmach bes Gefangniffes burch Ermardung, fich felbet (lo that auch fein Bruder Desentine) durab Seibstmorb rettete. Abermale erfannte bes Reid Ginen beren; jumal ber Coffgr Gallus, melder fich zu einigen Gewaltthatigleiten hatte perleiten leffen, auf Befehl bes Raifers bingerichtet wurde.

Inlianus, des Callus Bruder, fing unn an, Abeil au Cheschesten du Cheschesten du bekommen. Erzogen unter dem Druck argudbnischen dussischen katte er Trok und oble Geistestenberung in Leiung der Miterasesmoken, die er dester, als sein eigenes Beisalter kannte. Da ar an dem nichtswärz digen Opsehes Kailars Consantius Niemand fand, dam aleich du merden rühmlich seun kopute, so bildete er übe nach Alexander, Calar, Trajanus, Marcus. Ernsich nach Alexander, Calar, Trajanus, Marcus. Ernsichen war Welches seiner Armadiin und Neuschpnitzesmen, Ernsiches seiner Schneicher, am thatiskup für abenlogische Streitkassen, gegen Julianus mistraulich.

n. E

als Studium der Sprachen und Alterthamer, den Wortzverstand aufzugeben, und geheimen Sinn willfürlich zu suchen. Auch hatten sie die gnostische Entforpezungsmoral, welche den Bischbsen, um in keiner Sache zurück zu seyn, willfommener Anlaß zu unznatürlichen, das Leben versinsternden Worschriften, einsiedlerischen und monastischen Instituten ward. Ihzen Zweck, die Mythologie zu erhalten, versehlten die Alexandriner: ihre Vorstellung war zu kunstreich; ihre Sprache verrieth geheime Schwäche; das Volkwill Lebrer von entscheidendem Ton.

Als die durch das ganze Reich und jenseits verbreistete, unter Bischbsen, Erzbischbsen und Patriarchen wohl organisirte christliche Kirche die von Diocletianus, verfügte Berfolgung zehn Jahre lang unerschütterlich aushielt, als weit mehr Eifer für Erwerbung des Marstyrthums, denn für Erhaltung des Lebens erschien, als alle Tugenden bis zum Heldenmuth, und auch Schwäche zur Tugend erhöht, hervorleuchteten, als alle eingeschlischenen Risbräuche und Unordnungen der bewunderungsswürdigsten Kraft auf Einmal wichen, und aus der Asche der Martyrer, wie in Roms alten Kriegen aus dem Blute der Legionen, hundertfältig so viele Glaubenshelz den zu erwachsen schienen \*), erkannte alles Bolt, daß

<sup>\*)</sup> Per damna, per caedes, ab ipso Ducit opes animumque ferro.

unermefliche und unzweifelbare Ausfichten biefe Ges meinden begeiftern.

Diefes bemerkte Conftantinus, beffen Bater, nach Grundsägen weiser Milbe, die Berfolgung in seinen Provinzen unterdrückt hatte. Conftantinus hatte, wenn auch nicht allezeit einen richtigen Blick, doch Sang zu großen und neuen Planen. Sein Bortheil schien, daß er sich für die unterdrückte Kirche erstäte. Dienächst war in seinem Borsatz, an die Stelle der veralterten, verdorbenen und verschmähten eine von dem Bolk ungemein verehrte Religion einz zuführen. Auch dieser Bersuch sollte gemacht werden, um einer Organisation, deren alte Triebräder uns brauchbar geworden, eine neue Seele zu geben.

Bis hieher die Geschichte der verschiedenen Darstellungen und Erneuerungen gewisser unserer Natur ein=
gegrabenen, durch Tradition erhaltenen und oft ver=
dunkelten Grundsätze, welche den gemeinen Mann,
wenn er sie glaubt, über die Weisen und Großen, welche sie nicht annehmen, den Wenschen über die Gränze
der Zeit, und unsern Seist über alle denkbaren Fort=
schritte im Wahren und Guten erheben. Wer nichts
davon glaubt, sah hier die Geschichte eines Wahns,
der an Tugenden, Trost und Glud fruchtbarer, als
das tiefsinnigste Zweiselssystem gewesen, und noch ist.
Die, welche die Ueberzeugung davon haben, genießen
in Ueberlegung der Geschichte der Menschheit eben

heer ihn: Mingustus graftee. Aaum hatte Comfantine biefes vernommen, so obtrete ihn in Cilicien Ummbeumb Gram; er war ein mittelmäßiger Farft, wen allen mit Schwäche vereinbarlichen guten und obfen Sigerfchaften.

# **Eap.** 3.

gulianu E.

Bald vochbem er ben Ahren bestiegen, bestappte Julianus fich biffentlich zu ber alerbruischen und griecht: ichen Religion, wie fie in den Schriften der neu Phatpaisichen Philosophie erläubert und in theurgische Geheim: nife gehallt wurde. Sie, seit Inhrhunderten in die Staatsgebräuche vermengt, schien für das Resich die ehmatrdigere; so wie die Werke der größten und Schorften fie wit Erholeung des guten Geschmads innig verdanden hatten.

Ju der That misbilligten demals wiele Kinchenplieer die Lesung der Alten; denen, ihrem eigenen Physisage allustige Stellen ältere christische Werfasser sehrschaust hatten. Apollinaris von Landing aussamahre auftan ihrer in den Schulen seine eigenen Werke einzuschlann, wolche mit unseren Spressonatrien einige unvallkannen, we Redulichleit hatten; armeinte, wit Gregorius zon Mazianus, daß an Entsetnung aller unreinen Gedanten (als wenn diese meistens von den alassischen Naweven geschopft winden) unchrigelegen fop, als an Bermei-

u. E 316— 363. verfig der Sprathschler. Die Sprache kointe burch tile Wibeldberschungen, welche theils mit mehr buchstäbile cher Erene, als richtigen Gofabl, theils im Boltoftpl für die niedrigfte Classe geschrieben waren, anders nicht, als verlieren, und freilleh mochen die Väter die Versgleichung der Alten farchten. Eben viese Wesprissselle lebten im sechszehnten Jahrhimdert auf, wo Sebastign Castellio nud andere in der Latinität, so gut es sehn konne, gestber Schriftsteller die Miten vertreten sollten; als wem Sprache das Bornehinste ware, was für die Wildung der Menschen aus den Alten gu nehmen ist!

Hierauf trathete Julianus mit größter Weftrebung, gute Gebrauche und Einrichtungen der Christen in den Gotterdienst und unterseine Auhänger einzusähren; auf welche Art schon Maximinus Daza gesucht hatte, der allien Religion die scheinbarften Empfehlungegrunde des Christenthums zuzueignen.

Weiter bebiente er fich der Grundschie allgemeiner Dutonng, um die Begeisterung für eine verfolgte Lehoe in Gleichhaftigkeit umzuwanden. Die Kirchen verschlaß er nicht, eröffnete aber die Tempel. Alle durch wheolozgische Streichfleiten von ihren Aemternentsesten bischhofe wurden zurück berüfen, auf daß der christliche Genteinstein durch die Parteinngen geschidacht werde. Dem seit vierzig Jahren hatten Athanastud, Patriarch, und Arius, ein Priester von Alexandria, nebst ihren Anhanz gern, daß ärgerlichste Schauspiel des Persolgungsgeis

ftes veraniaft: Chrgeiz, Eifersucht und unruhiger Borwitz, zu untersuchen, was nach gewissen Boraussetzungen unerklärbar ift, mag die Ursache gewesen sepn; die Streitfrage, ob Jesus Gott ähnlich\*) ober ganz gleich \*\*) ift, erschütterte, besonders unter Constantins, alle Gemeinden des Reichs: und gleichwie keine Formel Haltung hat, sobald sich der Mensch von der Bernunft oder einsachem praktischen Glauben entfernt, war keine Rirchenversammlung (beren Constantinus die erste allgemeine zu Richa gehalten) fähig, eine vereinigende oder durch innere Kraft gedietende Darstellung anszusinden. Julianus nothigte beide Parteien zur Ruhe.

Snade und Ungnade anßerte er nach Berhaltnif der Uebereinstimmung, die man mit seinen Absichten zu haben schien. Die Priester der Gbtter stellte er in ihre Warden her, und bemühete sich, sie zu ehrwürdigen Sitten zu vermögen. Er fährte Leser \*\*\*) ein, welche, auf christliche Art, bei den Tempeln predigen sollten. Die Strenge des Kirchenbannes gegen ärgerliche Berbrecher machte er in gewissem Maße (boch gelinder und mit menschlicher Schwachheit nachsichtlicher) auch Dienern der Götter zum Geseh. Für die Armen bes stimmte er beträchtliche Summen, weil die Almosen zu

<sup>•)</sup> Ομοιουσιος.

<sup>\*\*)</sup> Ομοουσιος.

<sup>\*\*\*)</sup> Αγαγνωςαι.

schweller Andbreitung bes Christenthums ungemein ges
holfen hatten. Oft erinnerte er an die großen und bida
henden Zeiten der alten Romer, an die herrlichen Dans
stellungen der Gotter. Er selbst hatte einen lebhaften Wig, und besondere Geschicklichkeit, heuchlerischen Ernst und Scheintugenden zum Gespotte zu machen. Zag and Nacht arbeitete Julian an Bermehrung seiner Kenntnisse, an Bestimmung seiner Grundsäse, an wohl ges setzen Reden zu ihrer Empfehlung. In dem Palast herrschte Mäßigkeit; er hatte die zahlreiche Ruche, die machtigen Berschnittenen, entfernt.

Als aber Abnig Sapor, permuthlich wicht ohne Renninif ber mifvergnugten Stimmung bes driftlichen Bolts, die morgenlandische Grange gu bennruhigemforts fubr, 30g Julianus nach Mefopotamien, um den Rubm ber romifchen Baffen zu behaupten. In Uffprien vermuffete et, und bebrobete Rtefiphon, bie perfifche Saupeftabt. Auf biefem Darich ließ er fich burch einen verftellten Ueberläufer verleiten, einen, wie er meinte, tars gern Beg gu nehmen, ber ibn aber in Buften fibrte. Indef er burch bie Ratur ber Gegenden große Beichwerlichteit litt, wurde er von feinblicher leichter Reiterei angefallen. Der Berführer wurde von ben Solbaten umgebracht, und fchatte fich gludlich, burd eine Lift, welche nur ihm bas Leben toffe, fein Land aus großer Roth gerettet ju baben. Der Raifer beichloff eine Schlacht. Indef er biefe bronete und bem Deer Muth

einspund, murbe er mie einem Pfeil ebblich auswende. Einigerschwisten biese That einem burch lange, kaschwen liche Widesche und frange Debnung erunibeten Solder tem, verschiedene Lirchenhater einer Sbernardrichten Hand, unbere Schniftstieller einem Geinde der Göbter 34. Dauer fich fonden fühlte, ernanhate Julianne faine von nehmsten Anjegsoberften zur Tapfalleit, und Karb.

", Intianns batte mehr Goiff und Mit, Conftante med mobil nichtigern Blitt; bant biefer hatte bie Stime meing feines Zeitalters jur Sieliebung naner Tugenben und Plane zu benuten gefucht; Gulianus baute guf Brimbsben, welche der Lauf der Jahrhundente aufgelb: fet hate. Enfant auf Enfantin's Plan fort 321, geheie ten put ibn (mie ed febriodthis mur) in senbestern put andatbilben, tampfie er spiber lein Zeitelter , spib hie matete. fich vergeblich, ein Abenell. Einflung brober Grbande (211 unterfführen, En weisete fich gutt, wird, wir ofere udige hemerken, ungebre ben Dagigel Gauftautins undi bie: Erinnerung ber, Leiben : folver Backno ouf ibn ger wartigaben. i.Er ift ju ballagen; benganinges. in von don Doffnungen der Christen los fagte, plagten ihr abengilabifche Schredittiffa ; er ließ, alf introjet; Perfign 30g . die Lingemeibe eines Weihes metepferberge men bie Bultunfo machagunehmen. . . Er ift gu bellagen geiberm ..... andicident the approximation and comments that the control of the Sampfielhernehm, fichlte in ber letten Stuphe porand has lein Went animishm: wrterging.

### Cap. 4.

## Youlund; Bulentintung; Balens.

Sapor machte von der Entfernung, in der das heer n. C. von seinen Magazinen war, einen so guten Gebrauch, 387. daß er den Ipvianus, welchen dasselbe zum Kaiser ers hob, nothigte, durch Abtretung der wichtigen Gränzs seitung Rissbis Frieden zu erkausen. Der neue Raiser war ein Pannonier, ein herr von Geist, von edler Denstungsart, ein Freund sinnlichen Vergnügens, nicht uns gelehrt, und so getreu der christlichen Religion ergeben, daß er unter Julianus sich dafür der Ungnade aussehte. Ehe er nach Constantinopel kam, starb er.

Prei andere Pannowier wurden durch die Mahl des Pedres seine Machfolger, so daß Nalenkinjanus gerwählt wurde, dieser aber seinen eigenen Anuder Was bend, zum Mitregenten eunsmuse, und ihm die Rapmalf sung der invrgenländischen Provinzen auftung. Balens stmatus war ein Mann von Muth; über das Arieges wesen hatse er gedacht, so daß er anch Massen erfand, und mit Wurgen das Abeinnser befestigte. Er sühnte wiereite Sachsen, Allemannen und sannatischen Stänge warder die Ariege. Auf fehle ihm ninge Mäßigung. Wermvengewuße hätte, sich selbst besser zu beberrschen, so wärde er gemanen Gehonfam auch bei dem Geere gefund den Kabin. Balens war nicht ohne Werstand, aber zu seinwachten Leibenschap eine gewalethätig; fürchtere

liche Graufamteit abte er gegen Rebenbuhler feiner Macht; an ben Streitigkeiten ber Bifchofe nahm er Theil, und begegnete benen, bie nicht Arianisch bachten, mit außerster Sarte.

Der Conftantinopolitanifche Sof orientalifirte fid. Bald waren Raiferinnen und Berichnittene machtig, bald machten prapotente Minifter ben Raifer ungugang lich. Graufamteiten berrichten oft, fo febr ale unter ben alten Tyrgnnen, aber nicht als bas wilde Rener ber aufbraufenden roben Rriegerfeele, fondern als Birtung argwohnischer Schwache, die überall ihre Gefahr au feben glaubte, und burch Berachtlichfeit noch unerträglicher murbe. Ginen Beerführer ber Allemannen, Bortar, lief Balentinianus von ben Auffohlen auf lange fam verbrennen; einen andern Bithitab, der fich auf Ereu und Glanben ju ihm begeben, mabrend ber Dabl geit umbringen; ben jum Raifer aufgeworfenen Procobius ließ Balens an beruntergebengte Mefte einiger Baume binben, welche im Beraufschuellen ihn in Stude Die alten Majeftatogefete machten auf; unter Diefem Bormand maren Auffaurer bes Betragens ven mbaender Danner. Richt nur wurde Dancher bas Opfer übelgewählten Freundschaftevertrauens : Jufins, Borfteber ber Juftig in bem Dicentinischen, wurde bim gerichtet, weil er getraumt batte, ben Burpur gu tre Balens übertraf felbft diefes Beispiel : als Babe fager ihm verfundigten, er wurde gum Rachfolger einen Manu

Mann bekommen, dessen Name Theod anfange, ließ er viele Bornehme aus dem Wege raumen, weil sie Theodorus, Theodorus, Theodosius, hießen.

### Cap. 5.

### Berfall bes Reichs.

Der in Rom erstorbene militairische Geist erlosch auch bei dem Heer. Die Schätze der Welt wurden Sold für Barbaren, welche den Kern der Legionen ausmachten, Feldberren wurden, consularische Würde bekamen. Die Curasse wurden abgelegt; es schien, man wolle den Truppen das Laufen erleichtern. Die Infanterie nahm ab; Bequemlichkeit, mehr als Bersänderung des Kriegstheaters, gab der Keiterei den Borzug. Die von Constantinus in Gränzstädte verslegten Corps wurden Milizen, die sich mit bürgerlischen Gewerben abgaben. Sie und Balentianus Bursgen vermochten nicht die Feinde auszuhalten; sie zosgen vor ihnen vorbei in das Herz des Keichs.

Oft weigerten sich die besoldeten Barbaren gegen ihre Landsleute zu streiten, oft verriethen sie ihnen die Romer; da Gewinn ihr einiger Beweggrund war, so zogen sie Raub den Schlachten vor; sobald sie aber wollzten, mußten Letztere auch gegen die Kriegsregeln geliefert werden. So wurde Constantinus von Sapor gezichlagen; so verrieth einen geheimen Marsch Balentis

498 X. Bud. Die letten Beiten bes romifden Reichs zc.

nian's ber Rauch ber Dorfer, die er fie nicht hindern konnte abzubrennen.

"Doch bie Rohigfeit ber Sachsen," fagt Salvianus von Marfeille, "die Raubereien ber Manen, die "Buth berauschter Allemannen, die fühllosen Graufam= "teiten ber Gepiden, die abscheulichen Bollufte ber Sun-"nen, die Treulofigkeiten ber Franken, bei welchen Gid-"fcwur Manier zu reden ift, alle diese Granel find "nichts gegen bas, mas mir von den rechtglaubigen "Romern zu leiden haben : wenn unfere ungerechten Rich-"ter die Unichuld nicht offenbar ju unterbruden wagen, "so haben fie die Runft, die einfachften Dinge so zu ver-"wideln, fo hinaus zu ziehen, bag an Rechtsbulfe nicht "au gebenten ift: bie Raifer, wenn fie einen Gunftling "belohnen wollen, überlaffen ihm einen 3meig ber Gin: "funfte; bann wird er bie Peft auch bes elendeften "Dorfe: es ift fo weit getommen, daß, wer nicht feiber "ichlimm wird, nicht ficher ift \*)."

Diese Berderbniß und Erschlaffung war die eigente liche Ursache des wohlverdienten Unterganges. Bald (so schildern ihn der Kirchenvater Hieronymus und Iste dorus von Sevilla), "bald brachen unzählbare Schwärzume Quaden, Wandalen, Sarmaten, Alanen, Sachungen, Gen, Gepiden, Herulen, Allemannen, Burgundier, von "allen Seiten los, und über den Rhein; da wurde die

<sup>. \*)</sup> In hoc scelus res devoluta est, ut, nisi quis malus fuerit, salvus esse non possit.

"Burgerschaft von Mainz, in die vornehmste Kirche flie"hend, am Fuße der Altare niedergehauen; da wurde
"nach tapferm Widerstand Worms das Opfer ihrer
"Buth; Speier, Straßburg, Rheims, Arras, Amiens,
"Tournan, die Städte in den Riederlanden, die Lyoner,
"die Narbonner Provinz, Novempopulanien, Septi"manien, ist Alles Ein unübersehbarer Ruin; wo kein
"Schwert gewüthet, gab Hungersnoth langsamern Tod:
"als auch ganz Spanien ausgeplündert und verbrannt
"wurde, nährten Mitter die letzten Augenblicke des
"verschmachtenden Lebens mit dem Fleisch ihrer Kinder;
"wilde Thiere, von Leichnamen genährt, wenn Schwert
", und Pest und Hunger einen Augenblick Ruhe gestatte", ten, kamen ohne Scheu in die wehrlosen Städte."

Gleichwie nach Eroberung der gesitteten Länder als
les Berdienst nur noch in Rom Ermunterung gefunden
hatte, und nach dem Fall des Charakters der Bürger
nur militairische Tugend übrig geblieben war, so als die
Legionen in Perderbniß sielen, war Alles verloren. Ins
deß die Stämme der Teutschen den Abendländern diese
fürchterliche Umkehrung bereiteten und anthaten, begegs
neten Dinge im äußersten Orient, welche durch wunders
hare Berkettung der Ursachen und Wirkungen die erste
Bertrümmerung des Reichs hervorbrachten.. So wie
Affen und Spiechenland unter die Römer gefallen, wels
che ihnen kurz vorher kaum dem Namen nach bekannt
waren; so wie die Götter der schonsten Jahrhunderte

Griechenlands durch jubliche Fischer und handwerker gestürzt worden, so geschah, daß ein in Sina geführter Arieg, von dem zu Rom Niemand ahnte, schon zur Zeit der ersten Casarn Beranlassung des Unglücks wurde, wodurch das romische Reich im Abendland unterging.

### Cap. 6.

#### Die Sunnen.

In den Gebirgen und auf den Steppen, welche Sisterien von Indien und Sina trennen, wandern seit ursalten Zeiten drei große Nationen. Sibirien selber ist von wenigstens vier und zwanzig an Ursprung, Sprache und Sitten mehr und weniger unterschiedenen Stämmen bewohnt, welche von den Ruffen sobald unterworfen, als entdeckt worden sind. Ganz anders jene hirtenvoller welche ohne Städte, ohne Geld, mit ihren heerden die Wusten des Ural und Altaj durchstreifen.

Eines berselben, die Turken, haben Borderassen und einen Theil Europens bezwungen. Das andere, die Kalmuken oder Mogolen, werden wir, Ostindien erosbernd, sinden. Das dritte, die Mandschu, regiert in Sina; ein Bolk voll Muth und List, frei gesinnt und fähig der besten Cultur. Die Mandschu's haben Brusder, das Bolk der Tungusen, welches in den Wüsten des Boghdo so herumzieht, daß es nicht leicht zweimal vier und zwanzig Stunden still liegt; Jagd ist sein Les

ben; Jago ubt es in ben weiten Landen von Sina's Granze bis an ben Fluß Jenifej.

Auf diesen Gestlben, wo Tungusen und Russen mit einander Jobelaufjagen, wo die Dauri kein anderes Basterland haben, als wo ihnen kein Gebieter beikommen mag, wo Natken und Gilanken keine andere Nahrungssweise als Fischerei kennen, wo Tungusen: Sabatschieh, von großen Hunden in schnelkforteilenden Schlitten gezogen, die tief im Schnee begrabene Steppe durchstiez gen: hier wohnten die Hiongnu, welche zur Zeit Hansnibals die aufblühende sinessische Dynastie Han erschützterten, und die Hunnen zu seyn scheinen, welche zur Zeit Kaisers Balens eine Wölkerwanderung veranlaßten, und vor welchen im fünften Jahrhunderte zugleich die Ufer der Wolga und Frankreich erzitterten.

Ihre Geschichte ist in ungebrucken, zu Petersburg und Paris aufbewahrten sinesischen Jahrbuchern; die hunnische, bei Ammianus, in dem Gesandtschaftsbezrichte des Priscus, bei deu Geschichtschreibern Jordanes und Procopius. Man sindet viele Trummer von Stadzten, wo die hiongnu gewohnt; mitten in ihrer Buste erheben sich regelmäßig um einen Mittelpunkt gereihete, und mit Ausschriften bezeichnete Felsen. Auf diese freislich uns unleserliche Denkmale berufen sich die sinesischen Jahrbucher. Die alten Komer glaubten diese Lande mit unschissbarer See bedeckt. Missonarien und neuere Erzoberer haben sie zu unserer Kenntniß gebracht. Von den

alteften zu ihnen gewanderten driftlichen Lebrern , ans bes Reftorius Partei, wiffen wir burch Ausgunge fpris scher Handschriften etwas; noch jest ift bemerklich, daß bie Ralmuten die Schreibtunft ihnen fculbig find; ihr Alphabet ift bas fprifche Eftrangelo mit umgetebrten Die abendlanbischen Mbnche und Marc Buchffaben. Paul der Benetianer, welche in biefe Lanber getommen, ftimmen über die Bblterschaften biefes mittelafiatifchen Bebirges mit ben Sinefern überein; Diefes ift bei ber Unwiffenheit ber meiften und bei ber Rachlaffigfeit ihrer Berausgeber (felbft Bergeron's) um fo merfrourbiger. Abulgafi's tatarifche Gefchichte ift mehr entftellt, als Der gelehrtefte Geschichtforscher über biefe überfest. Nationen ift bisber Deguignes; in feiner Erzählnng oft weitlaufig, und über wichtige Puntte fur; er fcbeint 'ogar fich zu widersprechen, und ift um fo glaubmurbis ger: wenn er weniger genan überfest batte, fo tonnte er diese Rebler, auswelchen; es ift ein Ghid fur die Geschichte, daß er meniger Ginbilbungetraft als Gelehrfamteit und Genauigfeit hatte. Bir burchgeben Die Geschichte ber Sionann besonbers nach feinen Berichten.

Bon ihrer Sprache haben wir nicht genugfame Spur, um mehr als wahrscheinlich zu sinden, daß sie kalmukischer Nation gewesen. Der Gestalt nach kommt zu bemerken, daß die Kalmuken fast keinen Bart, kleine, sehr tief liegende Augen, abgestumpfte, sehr offene Nassen, breite Schultern und untersetzte Korper zu haben

pflegen, meist klein sind, aber große Muskelnkraft besitzen, ohne ausgebildete Züge zu haben. So waren die Humnen: von Statur klein; sie hatten Augen, wie Maulwürse, die man kaum bemerken mochte; ihr Gesicht war
voll Narben, (eben wie in guten Geschlechtern bei den Kalmuken üblich ist, sich durch Einschnitte in die Backen zu zieren); auch die Hunnen waren breitschulterig,
hatten gewaltige Nacken, waren sehr schwarz, und schienen eigentlich keine Züge zu haben, sondern wandelnde
Kleischklumpen zu senn \*). Wie die Kalmuken, so liebten sie den Aufenthalt in der weidereichen Ebene Bordtala, deren Erdreich, Wasser und Gras mit Salztheilchen imprägnirt ist.

Mit eben dem Gluck, welches den Kalmuken den Thron von Dehli und die Hohepriesterschaft in Tibet, nebst der nun durch Rußland aufgelbseten Beherrschung der Krim gab, blühten in höherem Alterthum die Hiongs nu. Der Anfang ihrer Historie ist von Tesusman, der um Hannibals Zeit, an den Ufern des Amur und Duon, von dem bstlichen Weltmeer die Tibet, ein geswaltiger Fürst war. Sechs und zwanzig Wolker waren ihm unterworfen. Die sibirischen Stämme ehrten ihn mit schuldigen Geschenken von Pelzwerk und Molle. Andere vor seinem Ioch sliehende stürzten auf das Reich Baktrien, und brachen einen von Alexanders Nachfolsgern gegründeten Thron.

Non facies, sed offa.

Die Bionanu lebten, wie die von Berodotus beschries benen Stothen. Auf Bagen, welche ihre Belte trugen, zogen fie in der Bufte umber, nach Bedürfnif ihrer Beerben, von welchen fie lebten, beren Baute ihre Rleis ber waren, und in Rriegszeiten ihnen fur Paniere bien-Bon ben Sinefern lernten fie Seibe tennen. Go fprach die finefische Prinzesfin, Gemablin des biongnis ichen Farften von Ufiun : "Gin Gezelt ift meine trau-"rige Bohnung, Pfable find die Mauern meines neuen "Baterlandes, robes Fleisch meine Speise und mein "bestes Getrant geromene Milch." Der Titel des Rurften war Tanshu, Gohn Gottes, oder Tichemlikotos tansbu, "Sohn bes himmels und ber Erde, herr burch "die Macht von Sonne und Mond." Es war bier: aber eine Ceremoniellstreitigfeit, indem die Sinefer bes haupteten, daß er fich nur "Bild des Sohnes Gottes" nennen tonne. (Aber Papft Clemens IX. hat ausge: macht, daß auch ber finefische Rurft "Sohn bes Sim-"mels," aber nicht "Gottes" genannt werben mag.) Urfprunglich mar bas hiongnische Fürstenamt eine Laft, welche ein Bruder gern auf ben andern malzte, und movor bie gartlichen Mutter unerwachsene Sohne gu bewahren suchten. 3m erften Monate pflegten fich die Großen bei dem Tanfbu zu versammeln; im funften Monat opferten fie mit ihm dem himmel, ber Erde, ben Geiftern, ben Schatten ber Bater; Die britte Bersammlung mar eine Beerschau: jeder Stamm gab die

Bahl feiner Mannschaft und Beerben an. Der Lanfbu batte zwei große Unterbeamte, ben Stattbalter ber Dorgenlande, den geringern über die Abendlander. Dier und zwanzig Sauptleute, jeder über gehntausend, was ren fein Rath, wie nachmals in der Moldau und anberen Landen barbarifcher Eroberungen. Alle Dionanu waren frei; ihre Gefangenen murben Sclaven. verehrten fie, nach Sibiriens alter Beife, in ber Conne; ieben Morgen, wenn fie aufging, warf der Tanfbu fich vor ihr mieder; Abends, wenn ber Mond fich zeigte. Als die Mutter eines Tanfhu frant lag, antworteten bie Bahrfager: "ber Born ber Geiffer ber Boraltern thue "es, weil man vernachläffigt habe, ihnen Rriegeges "fangene ju opfern." Bald, nachdem diefes Opfer gefchehen, fen übernaturlich tiefer, lange bauernber Schnee gefallen; Seuchen fenn getommen, woran der Tanfhu deftorben, und man babe baraus erfeben, bag Denichenopfer ben Gottern nicht angenehm feven. bemerkten die Siongnu nur gebn Jahre fpater, nachdem bei ben Romern Menschenopfer abgethan worden. Berftorbene Zanfhu murden von ihren Beibern und Schaben fernere bedient; beim Bollmond um ihre Gras ber Spiele gehalten; in der Nachbarschaft bildeten fich (So ift's noch in Sina; so wurde Constantis nus der Große, so bis auf Ludwig XIV. die Abnige von Frankreich vierzig Tage nach ihrem Tode bedient.) Bie die hirtenvollfer, welche mancherlei Raturerscheinungen

guf ibren Boiben bemerten, aberglaubischen Deutungen Aberhaupt geneigt find, fo murbe bas biongnifche bir semland von den Sinefern "der Berg der Geifter," ber . Befpenfter genannt. 3m Rrieg maren Die Diongnu, mie die Zentichen, wie die Araber, wie die Mogolen, unmiberfteblich, fo lang fie in ihren Sitten blieben, met che ihnen Borguge gaben, wie bie Beere civiliferter 236 ter fie von ber Rriegetunft taum befommen. fufte Mann mar bemaffnet (ju eben der Beit als bei ben Belpetiern es der vierte mar); ibre pornehmften Chearen waren Reiterei (wie bei ben Partheruz und in - Polen), benn ihr Rrieg murbe in Gefilden geführt; me ter den vier und amguzig Reldberren fanden groei bun dert vierzig Sauptleute über taufend, ameitaufend vierbundert Unführer von hunderten, und eine verbaltnif · miffige, Babl berer, die nur über gebn Mann maren (fe -wie in gleichem Lande fpater Dichentis Chan fein Beer : Reefdner bat). Da fie aus der Kerne, manchmal flie . benb, ftritten, und bas Meifte auf Geschwindigkeit an . tem , betten fie feine Schutwaffen , bingegen Dfeilfabriten in dem Alcainebirge. Rinber murben gum Rriege . angezogen; auf großen Sunden reitend, ichoffen fie eine Art Thiere, die man (obne genugsame Mebnlichkeit) Maufen vergleicht, und beren Aleisch ein lederes Gerichte mar; ale Anaben wurden fie Fuchsiager; mande mal verkindigte ber Tanfhu (wie ber finefifche Raifer) eine Rationaliago. Das Bufammenbringen eines auf hundenttausend Mann geschätzen Heeres wurde einst unter diesem Borwand heimlich bewirkt. Noch halten die Tamgusen solche Jagden. Der Jungling wurde am Tage, da er zum erstenmal einen Feind erschlug, volls jährig. Das Kriegsrecht war, wie bei den Sinesern, strenge. Greise, Welber und Rinder pflegten in den nordwärts liegenden Wäldern Sicherheit zu Juchen, eben diese dienten geschlagenen Heeren, sich wieder zufammen zu ziehen. Da sie, wie die Griechen, glauchten, die vhasschiebene Serle iere um den Leichnam, die er die Begräbniß empfangen, wurde der, welches den Korper spines erschlagenen Kameraden rettete, sein Erbe. Uebrigens trank Transhu Suhansie aus dem Schädel eines vor anderthalbhundert Jahren erschlagenen Feindes.

Das Gefilde ber hiongnu liegt so hoch, daß man von dort nach der sinesischen Mauer und bis Peting allezeit abwärts geht. Die Mauer hatte, eben gezgen die "Wilden vom Berge," der sinesische Feldherr Mumstien, ein tapferer und gelehrter Mann, erröchtet: inner fünf Jahren erhober dieses Werk in einer zehntaussend Li langen Strecke; ein Li hat 1750 Fuß. Graznit ist ihre Grundfeste; die Mauer selbst Kiesel und Ziegelz die Höhe, nach den Gegenden perschieden, überzhaupt von dritthalb, die Breite von zwei Klaftern. In gewissen Zwischenräumen sind Burgen in der Mauer, wovon einige zehntausend Einwohner haben, und in em Lande Schen-sie vies und vierzig mit Mauern und

Baffergraben gesicherte Stabte (jedoch aus viel neuern Zeiten). Lang waren in Sina viele Unterkonige, wie de gegen ben großen Fürsten von Peking in hann Kriegen angemaßte Herrschaft ober ursprüngläche Unabhängigkeit behaupteten. Endlich wurden sie bezwumgen, und nun dem einig sieghaften Fürsten ein bibe rer Titel gegeben.

Sur selbigen Zeit bewiesen die hiongnu, daß ein Staat nie mehr zu fürchten hat, als wenn er sich sicher glaubt. Sie nordigten die Sineser, durch jahr liche Geschenke von ihnen Freundschaft zu erkaufen. Die Berträge hielten sie mit jenem, nach Jahrhunden ten an einem ihrer Stämme, den hunnen Hajatalaf (Euthaliten) von den griechischen Kaisern bewunderten Biedersinn. Als die Sineser immer trachteten, sie zu schwächen, bedienten auch sie sich mehr als Einer Geles genheit, auf den durch die Wässte Gobi leitenden drei Straßen, und durch die fruchtbaren Thäler, worin sich biese biffnen, die Gränze von Sina zu betriegen, und durch die Mauer zu brechen.

Endlich wurden fie durch innere Parteiungen ges schwächt. Go geschah, daß, obwohl im Rrieg die Stärteren, fie durch die Politif des mächtigen Sina übers wunden wurden. Der Tanshu Wovenstisusti wollte die Macht seiner Borfahren herstellen, welche verfiel, seit die hochsten Burden Erbämter wurden; daburch erstegte er das Misvergnugen vieler großen und alten Ges

fcblechter, fo daß fie fein Land verliegen, und oftmarts nach ber Halbinsel Korea zogen. 3nm andern erho= ben fich Erbfolgestreitigkeiten im Sause ber Tanfbu, und Subanfie ließ fich gefallen, um ein Schutrecht bie Balfe ber Gineser anzunehmen. Diese Ermiebrigung ents flammte viele tapfere und vaterlandeliebende Manner mit Rache, und fie jogen in die Lande gegen Abend. Diefes Mues erregte eine Gabrung, ber fich die Sinefer bedienten, um einen Bertrag ju vermitteln, welcher unter bem Bormande Jedermann ju befriedigen, funfgehn Tanfbu ftatt eines einigen fette. Die Berwaltung follte bieburch erleichtert werben, und wurde verwirrter. Rach langem innerlichen Rrieg zerfiel bas Reich ber Biongnu in amei Theile: eine Abtheilung ber Nation gog unter Dimon in die Balder Oberfibiriene; die, welche bem Tanibu Deb folgten, vermengten fich mit ben Ginefern: ibre Ebelften murden unter die Leibmache gezog enund bald machtig. Die wilde Freiheit, welche Punon's Unbanger behaupteten, mar den Sinefern immermabrende Benuruhigung. Abermals ichwächten fich jene burch fich felber; die nordoftlichen Stamme trennten fich. Biezu tam eine ben Beerden außerft verderbliche Durre, und ein giftiges Infett, welches Seuchen veranlafte.

Alfo, zu ber Zeit, als bei ben Romern Domitianus Cafar im zweiten Jahr Alleinherricher mar, fasten acht und breißigtaufend Familienvater ben Entichluß, mit vierzigtaufend Pferben, hunderttaufend Ochfen und Scha-

fen ju ben Sinefern über ju geben. Andere act und funfzig Stamme folgten ihrem Beispiel, nach vier Jahren. Die Dauer ber Unfalle ermubete fie. Rach biefem erhielten die Sinefer ben großen Sieg, beffen Dents mal ber Geschichtschreiber Vantu in die Relfen von Wenpen einhauen lieft. Bur Zeit, als Domitianus im breis gebnten Jahr gu Rom regierte, gefchab zwifchen bem Tanfbu Putschufien und dem finefischen Reidheren Teu-bisen bie entscheibenbe Schlacht, worin jener ges schlagen, gefangen und enthauptet wurde. Da unterwarfen fich Alle, welchen die vaterlandische Erbe lieber, als die Rreihelt mar; die, welche lieber Alles verlieren, gis bienfibar werben wollten, boben von bem Onon und von den Ufern der Selinga ihre Gezelte auf, jogen mit allen ihren Beerben in die Buffe Diongar auf ber Seite Turfan's und hervor, Mawaralnahar und bem tafpischen Meer zu. Wo sie schone Weiben, wo fie viele Jagb antrafen, machten fie Raft. Ungefähr gweihundert Jahre lang wiffen bie Ginefer von ibren Banderungen, bis fie fich in die bunkeln Abendlander vblig verlieren. hinwiederum wie in ben letten Beis ten ihrer alten Macht nur ein fleines hunnenvoll in ben Erdbeschreibern Roms an dem tafpischen Deene portommt, fo geschieht in fpateren Beiten von ihnen immer mehr Meldung.

Endlich ergablen die Romer, ware um die Beit Rais fers Balens, von himmelhohen Schneegebirgen eines

mals eine Menge unbekannter Stamme herabgekoms men, die tapfern Hunnen, die Awiren (Awaren?), die Hunupur, die Ulzpugur (Namen, die sich für Sibirien schicken, wo noch ähnliche Länder sind); Zausbererinnen haben in dem mitternächtlichen Walde in Begattung der Teufel sie erboren! Ungemeine Kraft, Behendigkeit, ein richtiges Auge zeichnete sie aus; sie waren Schügen, zu Pferde streitend und sliegend. Jäsger (fahren die Römer fort) haben in Verfolgung eisner Hindin in dem mädtischen Sumpf eine Kurth, gesfunden; diese habe den Wilden Europa erbssnet.

Sofort, wird erzählt, haben sie den Geistern ber alten Fürsten die ersten gefangenen Europäer geopfert. Hermanrich der Gothen Kbnig, war der Lande Herr; alle Wölfer vom schwarzen Meere hinab nach Livland verehrten seinen Namen. Er sah das Unglud nicht. Ammi und Sar, Roxolanische (russische?) Jünglinge, deren Schwester er zum Tod verurtheilt hatte, weil sie Desertion ihres Mannes veranlaßte, tödteten den großen Hermanrich in dem hundert und zehnten Jahre seines Alters. Die Nation der Gothen hatte zwei Hauptabtheilungen, die Balten waren Fürsten der Westgothen; die Oftgothen gehorchten dem Hause der Amaler. Selten wagten die Hunnen gegen die Westgothen ordentliches Gesechte, sie raubten besto glücklicher ihre Weiber und Kinder.

#### Cap. 7.

Die Gothen im romifden Reich.

In bieser ungemeinen Verwirrung ber gothischen Sachen sandten die gothischen Fürsten Safrach, Meth und Fridigern, an den Raiser Valens Boten, welche, wenn er ihrem Volk auf der Südseite der Donau Land gebe, ihm versprechen, daß sie, von dem Fluß gedeckt, allerdings diese Gränze behaupten wollten. Der Raiser nahm sie auf, und ließ ihnen durch Ulfsta die christliche Lehre nach arianischen Grundsätzen verkündigen. Von den Hunnen wurden sie nicht versfolgt; diese trieben mehr, als fünfzig Jahre Jagd und Krieg in den Steppen und Wäldern Südrußlands, Polens und Hungarns, ohne in Verhältnis mit den Romern zu kommen.

Die Gothen, benen die unübersehlichen Weiden der Moldau und Ukraine abgingen, fühlten sich unter den rbmischen Bolkern für ihre Heerden zu eingeschränkt; sie baten um Erlaubniß, die abgehenden Bedürfnisse zu erhandeln. Hierüber trug der Kaiser den Statts haltern der nächsten Gegend, Lupicinus und Maximus, Alleinhandel auf; deffen diese sich so schamlos bediensten, daß um ein Brod und etwa zehn Pfund elendes, manchmal Hundeskleisch, ihnen ein Sclave verkauft werden mußte. Die meisten Heerden waren hin; hin die meisten Sclaven; Hungersnoth bewog Viele, um Brod ihre Kinder zu geben.

Indeß die Nation unter biefem Jammer feufate, wurde Fridigern, ihr Furft, von den Statthaltern gu Gafte gebeten. Er war ein tapferer Jungling, bes Beldenmuthes der Balten voll; viele junge Leute, Baffenbruder und Freunde, begleiteten ihn. Er af; und fiebe, Geschrei seines Gefolges, welches die Romer braußen überfallen batten und mordeten, weil alebann er eine leichte Beute fenn, die Gothen ohne ibn nichts vermogen murben. Er, mit rachefunkelndem Blid, fein Schwert in der Sand, ohne ein Wort ju reden, auf, und hinaus, rettet feine Freunde, und fprengt mit ib= hieranf trug er den Gothen vor, daß die nen fort. Romer, welchen Trenlofigfeit und Berbrechen nichts toften, ihnen das Berderben geschworen; welchem zuvors gutommen, Rrieg das einzige Mittel fen. Da erfüllten bie Gothen alle auf der Marschroute durch Mofien bis unweit Conftantinopel gelegenen Landschaften mit Blut Der im Abendland befindliche Balentinias und Ruin. nus foll feine Sulfe verfagt haben, weil Balens über Die Person Christi Arianisch, und nicht Nicanisch bachte; eben biefes Grundes bediente fich Terentius, Statthalter Armeniens. Um fo leichter wurde ber faiferliche General Trajanus geschlagen. Diefer Unfall verbreitete unter ber Menge Unluft: "Berben wir je fiegen unter "einem Raifer, ber ben Sohn Gottes gegen fich bat!" Indeß naherten fich die Gothen; von den Mauern Conftantinopels fab man die Flammen der Dorfer und Landhaufer.

Endlich zog der Raiser Balens ihnen mit einem heer entgegen, welchem Stand zu halten, sie erst in den Gefilden Abrianopels beschlossen. Aber die Reiterei vermochte nicht, gegen das gothische Fußvolk auszuhalten; das romische wurde in die Flucht mit fortgezrissen. Der Berlust war groß; der Raiser floh verwunzbet; sein Pferd stürzte; kaum vermochte er, sich in eine benachbarte Bauernhutte zu verbergen; die so ihn verfolgten, weit entfernt zu vermuthen, daß unter diesem Strohdach der römische Kaiser sey, steckten, wie andere, a. C. so auch diese Hutte in Brand; Balens fand auf diese Art seinen Tod.

Alls die Gothen vor Constantinopel erschienen, ermunterte die Kaiserin Domnina zum Widerstand. Die
Stadt war neu, und auf alle Weise sest; Belagerungen überhaupt nie die Sache der Barbaren. Indessen hatte Gratianus, der, nehst seinem vierjährigen Bruder Balentinianus II. in den Abendlandern des Baters Nachfolger geworden, Theodosius zum Mitregenten ernannt.
Theodosius war ein Spanier, von einem alten, dem
großen und guten Trajanus verwandten Geschlecht; sein
Bater, ein sehr guter Kriegsmann, hatte ihn durch sein
Beispiel gebildet, und nur die Gefahr hervorleuchtender Tugend unter argwöhnischer Herrschaft bisher ihn
zurückgehalten, sich besser zu zeigen.

## Cap. 8. Theodofins I. und feine Sohne.

Jest übertrug ihm Gratianus die Morgenlande, n. C. wo der gothische Krieg war. Theodosius fand Fridigern 424. in Griechenland, Aleth und Safrach mit Pannoniens Plünderung beschäftiget. Nun suchte er zugleich, die Gothen durch Erregung des Parteigeistes zu schwäschen, durch schnelle Maßregeln sich Ansehen zu erwersben, und sie zu gewinnen. Als Fridigern starb, versmochte er den Nachfolger, Athanarich, zu einer Untersredung. In dieser wurde Friede, und für die Gothen ein anständiges Subsidium an Naturalien verabredet. Bei diesem Anlaß erneuerte Theodosius das von Consstantinus aus ihnen errichtete, vierzigtausend Mannsstate Halfscorps.\*)

Als Athanarich, bei heerden und Waffen erzogen, zu Constantinopel einen hof, Palaste, Kriegsschiffe, regelmäßige heere sah, gerieth er in Erstaunen: "Ja, "wahrlich, es muß ein Gott senn, der hier regiert; alle "diese Menschen haben ja nur Gine Seele, es hangt als "les zusammen." Theodosius hatte die Militairform thunlichst hergestellt. Der gothische Fürst starb in dieser Hauptstadt; und so sehr hatte Theodosius die Gothen mir Bewunderung seiner Einsichten und Gerechtigkeit erfüllt, daß sie ihm nun sagen ließen: "Sie seyen ents

<sup>\*)</sup> Agmen Foederatorum.

"schloffen, so lang er lebe, keinen andern Furften zu "haben." Bu gleicher Beit begehrten die Perfer eine Friedenserneuerung.

Gratianus, ber nicht ohne Berdienst, nur aber von bem romischen heer nicht geliebt war, weil er mehr auf ausländische Soldaten hielt, hatte im Abendlande gegen die Wandalen oder Burgundier (sie werden oft verwechselt) gludlich gestritten. Militairische Zügellossigkeit verditterte sein Glud; er war ein herr von aufgeklärtem Geiste, angenehm, bescheiden, edelmüthig; aber die Kriegsleute erhoben den Maximus an seine Statt, und auf desselben Veranstaltung wurde Gratianus durch hinterlist ermordet.

Maximus, bem hierauf Gallien, wie Britannien, zusiel, vertrieb ben jungen Balentinian aus Italien. hierauf hielt er die Alpenpasse in guter Berwahrung, und stand selber mit einem starten heer an dem über Aquileja gehenden Eingang des Landes. Diesen guten Maßregeln blieb er nicht getreu; sofort machte Theo.

L. dosius Gebrauch von der Blose, die er gab. Es tostete ihm das Leben.

Bon dem an gehorchte das Reich den zwei Kaifern ruhig, bis der Secretair Eugenius und Graf Arbogastes den jungen Valentinianus, der kaum ansing sich
n. E. zu entwickeln, erwürgten. Diese, aber mit Mühe
392. und (sagt man) mit wunderbarer Begünstigung bes

Bindes \*), wurden von Theodofius an dem Fuße der Alpen gefchlagen.

Er herrschte hierauf allein, mit Maßigung, Thas tigkeit, Reuntniß des Zeitalters und kluger Nachgiebigs "Teit in herrschende Borurtheile; aber, für das Reich n. C. 395. viel zu fruh, nach wenigen Wonaten ftarb Theodosius.

Seine beiden schwachen Shne, Arcadius, ber zu Constantinopel, Honorius, welcher in Italien den Tietel ber Herrschaft führte, überließen die Gewalt Minisstern, und hatten die Menschenkenntniß nicht, gute Wahlen zu treffen. Die Minister suchten, um nothewendiger zu seyn, die Gefahren des Reichs zu versvielfältigen.

Ats die Gothen die von Theodosius assignieren Subfidien unrichtig bekamen, und Manner von gesunder Einsicht bald entdeckten, wie verschieden von der seinis gen die Regierung seiner Kinder sey, wählten sie Alarich, den Balten, zu ihrem Fürsten. Dieses vernahm Rusinns, Minister zu Constantinopel, und glaubte sich um seinen herrn ein großes Verdienst zu erwerben, indem er ihnen rathen ließ, die Wassen gegen den abendländisichen Raiser zu wenden. Er versprach, diesem nicht beizustehen. Stilichon, Minister in Italien, freute sich des Krieges; ein gothischer Fürst, Radegaft, war

<sup>\*)</sup> Et conjurati veniunt ad praelia venti.

# 518 X. Bud. Die letten Beiten bes remifden Bleichs zc.

in den Bergen bei Fiesole umringt und geschlagen worden. Stillichon gab sich teine Muhr, die Eingange Italiens gegen Alarich in Berwahrung zu halten.

Mid Arcabins in feinem letten, Sonorins im breis gehnten Sabr Raifer mar, bie Confularwarbe aber Siis lichon und Anrelianns belleibeten , brach bie Ration ber Weftgothen unter Algrich, bem Balten, von ihren Sigen in Doffen und in dem dieffeitigen Dacien auf, jog an ben illurischen Grangmarten bin, und fam obne Biderftand nach Iftrien , an ben Gingang Staliens, über bie letten Alpen, burch bas Benetianische, über ben Do, bis brei Meilen von Ravenna, wo das faiferliche hoflager mar. (honorius war mit ben Romern in Difverständnig.) Bon ba ließ Alarich dem Raiser fagen : "die Mation ber Weftgothen fen mit Beibern, "Rindern und ihrem Bieb in biefen Orten angetommen, "und bitte ihn um ein Land; wenn der Raifer es für ,, gut halte, fo mbge ein Tag verabrebet werben, wo "Gothen und Abmer in offener Relbicblacht fich gegen "einander meffen tonnen." honorius ließ ihm fagen: "er gebe ben Gothen bie Erlaubniß, in Gallien ober "Spanien das ihnen Gefällige einzunehmen." Gnade war von keiner fonderlichen Erheblichkeit; weit und breit verwüsteten Gallien die Franken; fcon maren die Allemannen, und vor ihnen ober mit ihnen bie Bandalen über bas pprenaische Gebirge gegangen:

ber Minister hielt fur bas Beste, die Ablfer, eines burch bas andere, aufzureiben; fie verstanden ihren Bortheil beffer, und vereinigten fich zu Theilungstractaten; Bis berftand fanden fie keinen; gute Reldherren wurden vers bachtig, oder fie rebellirten. Marich ließ sich die Ant= wort gefallen, und, ohne die geringste Gewaltthatigfeit auszuüben, eilte er nach benjenigen Alpen, welche Stalien von Frankreich trennen. Er nahm feine Beute, fein Italiener murbe umgebracht. In den piemontefis ichen Alven feierten die Bestgothen bas Ofterfest. Babrend bes Gottesbienftes bemerkten fie mit Bermundes rung, daß der romische General Sarus, Alariche perfonlicher Keind, mit einem betrachtlichen Beer im Un-Ploblich wurden sie angefallen. Bon Bermae war. achtung, Born und Rache (Anfange litten fie ein wenig) entbrannt, schlugen fie ihn.

Rest mandten fie fich gegen Italien; jest verbeerten fie Ligurien, Die Aemilische, Die Rlaminische Proving, Toscana, bas Picentinische. Sie eilten auf Rom; die Entthronung des Honorius war in ihrem Raches In dem taufend einhundert vier und fechzigsten Jahr der Erbauung der Stadt Rom, am drei und zwangigften August, wurde bie Stadt von Marich dem Beft- n. s. gothen erobert. Er fam in ben faiferlichen Palaft, piunberte ibn und alle Baufer ber Großen. Insofern mäßigte er fich, daß er tein Blut vergießen ließ, und

Rom nicht anzundete. Ginen, namens Attalus, machte er jum Raifer, und ließ fich von ihm bebienen. rich jog weiter und nahm ohne Dube Campanien ein, tam burch Calabrien bis in die Rabe ber Meerenge. Man fagt, er habe Sicilien und Afrita, wo Gildo gegen die faiferliche Macht rebellirte, einzunehmen gedacht. Indef er mit folden Planen umging, übereilte ibn der Tod in Cofenza, da er vier und dreißig Jahre Die ganze weftgothische Nation beklagte ibn liebevoll; hierauf gruben fie dem dortigen Aluffe einen andern Canal, begruben ben Surften mit dem Dentmal feiner Stege, und gaben bem Rluffe feinen Lauf wieber; auf daß nicht romischer Geis ben großen Alarich in dem Grabe, wo er von feinen Siegen rubet, entweihe und Un feine Stelle erwählten fie den Schonften ih= rer Eblen, feinen Better, ben Jungling Abolf (Athaulf).

Adolf zog zurud auf Rom. Da entführten die Bestgothen die tostbarften Zierden der diffentlichen Gesbaude, und viele Bunder altromischer Pracht, zerbeaschen und verunstalteten viele Meisterstude der Kunst. Der Raiser wurde gendthiget, Adolfen seine Schwester zur Gemahlin zu geben. Da er Italien gezuchtiget, setzte Abolf seinen Marsch nach Gallien fort. Gallier, Barbaren, Komer, wichen dem furchtbaren heer. Die Bestgothen nahmen den Fuß der Pyrenken, das Land bis an die Rhone und Loire und jenes Gebirge selbst

ein; gingen hinüber, und nothigten in Spanien die Wandalen, sich mit dem Lande am Batis zu begnügen; die Allemannen wurden gezwungen, sich auf Gallicien und auf das portugiesische Bergland einzuschränken. Die Westgothen gründeten das Konigreich Spanien. Stillschon's Politik oder die gegen ihn cabalirenden Parteien, des Kaisers Einfalt und der Verfall des Militairwesens brachten Rom um diese Proving, welche es den Scipionen zu danken hatte. Die Spanier hatten die alte Tappferkeit nicht vergessen, aber sie bekümmerten sich nicht, gegen Barbaren, deren Sitten mit ihren eigenen in Bies Lem übereinstimmten, die kaiserliche Herrschaft zu verstheidigen.

Um eben biese Zeit gingen Scoten aus Freland mach Caledonien hinüber, wo ein Theil ihrer Nation von Alters her wohnte; sie brückten Britannien; in den Riederlanden unternahm Warmund (Pharamond), mit den Franken sich sestzusehen; Gundichar (Günther), der Burgundier Fürst, nahm das Land am obern Rhein in Besit, Worms wurde sein Hof; mehr und mehr zogen Heruler und Rügen durch Schlessen und Mahren dem Noricum (Desterreich) zu; indes die Langobarden Pansnonien (Hungarn und ein Theil Niederbsterreichs), die Ostgothen viele Städte Thraciens einnahmen. Resbellen im Reich waren Warimus und Jovinus, und Peraklianus, Statthalter von Afrika, hielt die nach

# 592 X. Bud. Die lehten geiten bes romifchen Reichs u.

Rom bestimmten Fruchtschiffe auf. In diefen traurigen Beiten binterließ honorius ben Thron einem funfjahrigen Anaben, seinem Neffen, Balentinianus bem britten.

#### Cap. 9.

#### Die Beiten Balentinianus III.

Raum hatte die Bermendung bes morgenlandischen Raisers Theodofius II. die wankende Krone auf bem Saupte bes minderjabrigen Bettere befestiget, fo ging. Afrita folgendermaßen verloren. Galla Placidia, bes Raifers meife Mutter, verwaltete loblich feine Geschäfte. Aber Bonifacius, Statthalter von Afrita, murbe als ein übelgefinnter Dann verleumbet. Dieses that Ae: tius, ein geschickter Rriegsmann, aber ju Befriedigung feines Chraeizes über Recht und Unrecht gang gleichgultig, und welcher fury vorher mit Bulfe ber Bunnen eis nen andern Raifer auf den Thron hatte fegen wollen. Metius fchrieb dem afritanischen Statthalter: "bofe, "auf fein Berbienft eifersuchtige Menfchen batten bie "Niedrigkeit gehabt, ibn ber Pringeffin (fie fen Beib!) "ju verleumben; vergeblich verwenden fich redliche "Freunde; feine Burudberufung und fein Tob fen be-"foloffen; er, nach alter Freundschaft, habe nicht un-"terlaffen tonnen, ibn zu marnen." Dierauf redete Metius mit ber Mutter des Raifers: "er tonne nicht

"laugnen, bag feine Rachforschungen ein großes Un-"glud von Afrita ber vermuthlich machen; Bonifacius "fen gefährlich; wenn er abfalle, fo fen ber Kornfpei-"der der Stadt verloren; und leider fen diefes mahr: "icheinlich; Gines tonnte bem Uebel belfen, wenn ber "Mann, ebe feine Plane jur volligen Reife gedieben, "heimberufen murde." Diefes that Placidia, und Bonifacius, hiedurch überzeugt, wie allzu mahr Wetius ibn gewarnet, fam nicht. Siedurch murde ber hof uber= zeugt, daß Metius ihn mit Recht beschuldige, und befolog, ihn mit Rrieg zu übergieben. Bonifacius, in feiner Roth, manbte fich an Genferich und Gonthabar, Sohne Mobogifel's, Fürsten ber Mandalen in Andalufien, und tam überein, daß, wenn fie ihm beifteben, . er auf ber fruchtbaren afrifanischen Rufte ihnen ein Land geben molle. Genferich mar jung, unternehmend, unempfindlich fur Alles, mas nicht fur feine Absichten biente, großer Meifter in ber Berftellungstunft, maffie ger, als Barbaren ju fenn pflegten. Alfobald feste n. C. er über die Meerenge. Sein Marfch mar nicht wie Marich's; Schreden wandelte vor ihm ber; Alles vets beerte, verbrannte er. Um diefe Beit murde ber Irr= thum, burch welchen bas Unglud veranlaffet worden, Sogleich maffnete Bonifacius zu Befreiung entbedt. bes Landes, ber Raifer Theodoffus fandte Berftartung. Aber Genferich , deffen Bruder indeffen umgefommen,

ichlug sowohl Bonifacius, als ben Theodosianischen Felds
berrn Aspar. Er eroberte endlich die hauptstadt Kars
thago. Da ließ er den ganzen Abel umbringen, die Stadt plundern, Manner und Beiber auf die Folter spannen, um sie zu Entdeckung ihrer Schäge zu nothisgen. Eben derselbe und hunnerich (heinrich) sein Sohn, erneuerte gegen die Anhanger der Nicanischen Glaubensform Christenverfolgungen; viele wurden les bendig verbrannt, vielen die Junge ausgerissen, andere durch langsame Marter zum Tode gebracht.

Senserichs Sohn hatte eine westgothische Prinzessin geheirathet; aber je alter Genserich wurde, besto argewöhnischer. Er bilbete sich ein, daß die Schwiegerstochter, um eher Konigin zu werden, ihn vergisten wolle, schnitt ihr Nase und Ohren ab, und Schickte sie in ihr Land. Als er die Rache der Westgothen und welters besürchtete, daß der romische Raiser sich mit ihnen wider die wandalische Macht vereinigen möchte, schickte er seine Gesandtschaft nach Hungarn, zu Attila, Konig der Hunnen.

In den Gegenden zwischen der Donau und der Theiß in einem sehr großen, mit Pfahlwerk umgebenen Dorfe erhob sich, mitten in einem sehr großen Hofe, ein holzernes, mit vielen Gangen umgebenes Gebaude, die Wohnung Attila's oder Epels, Roniges

ber hunnen. Er felbft mar von fleiner Statur, hatte einen unverhaltnismäßig großen Ropf, tiefliegende Heis ne Augen, die er ftolz umber warf, febr viele Leibes: fraft, einen Gang und Manieren, welche zeigten, daß er in Allem den Gebieter darftelle; wie denn fein liebfter Name Godegisel, Geisel Gottes, ju Bestrafung ber Belt, mar. Gben biefer, wenn er Jemanden vergab, gebachte bes verziehenen Rehlers nie wieber; wer fich unterwarf, ben behandelte er mit Gute; er mar gur Boblthatigfeit geneigt; Freude berrichte an feiner Zafel, nur er verlor nie den hoben Ernft. Alle von ber Bolga bis in hungarn zerftreuten Stamme ber Sunnen und unterworfenen Bolfer verehrten feine Ges bote; er mar herr ber Gepiden, Langobarden, Amaren, Oftgothen, vieler Bolfer im fublichen Teutsch= land; der Raiser Theodofius gab ihm Tribut. Mitfiebenmal hundert taufend Mann (alle feine Untertha: nen maren friegerische hirten und Jager) jog er aus; alle unter ibm, jeder Stamm unter feinem Rurften; alle Rurften gitterten vor Attila, das gange Beer hatte Eine Seele, fein Wint bestimmte alle Bewegungen. Diefen herrn bat Genferich, burch Uebergiehung ber Abendlander die ju beschäftigen, deren Bereinigung er zu fürchten batte.

Der Konig Attila fannte bas Land gegen Abend, befchloß bie Unternehmung, und suchte ihren Ausgang

524 X. Bud. Die lehten Beiten bes romifchen Reiche zc.

foling fowohl Bonifacius, als den Theodosianischen Felds. C. herrn Aspar. Er eroberte endlich die Hauptstadt Karsten. Da ließ er den ganzen Abel umbringen, die Stadt plundern, Manner und Weiber auf die Folter spannen, um sie zu Entdedung ihrer Schäse zu nothisgen. Eben derselbe und Hunnerich (heinrich) sein Sohn, erneuerte gegen die Anhänger der Nicanischen Glaubenöform Christenverfolgungen; viele wurden lesbendig verbrannt, vielen die Junge ausgerissen, andere durch langsame Marter zum Tode gebracht.

Senserichs Sohn hatte eine westgothische Prinzessen geheirathet; aber je alter Genserich wurde, besto argwohnischer. Er bilbete sich ein, baß bie Schwiegertwetter, um eher Abnigin zu werden, ihn vergisten wolle, schnitt ihr Nase und Ohren ab, und Schickte sie in ihr Land. Als er die Rache der Westgothen und welters besürchtete, daß der romische Kaiser sich mit ihnen wider die wandalische Macht verkinigen möchte, schickte er seine Gesandtschaft nach Hungarn, zu Attila, Abnig der Hunnen.

In ben Gegenden zwischen ber Donau und ber Theiß in einem sehr großen, mit Pfahlwerk umgebenen Dorfe erhob sich, mitten in einem sehr großen hofe, ein holzernes, mit vielen Gangen umgebenes Gebaube, die Bohnung Attila's oder Egels, Koniges

ber hunnen. Er felbft mar von fleiner Statur, batte einen unverhaltnismäßig großen Ropf, tiefliegende Heis ne Mugen, Die er ftoly umber marf, febr viele Leibes: fraft, einen Gang und Manieren, welche zeigten, baß er in Allem den Gebieter darftelle; wie denn fein lieb: fter Name Godegisel, Geisel Gottes, ju Beftrafung ber Belt, mar. Gben biefer, wenn er Jemanden vergab, gedachte bes verziehenen Fehlers nie wieber; wer fich unterwarf, den behandelte er mit Gute; er war gur Boblthatigfeit geneigt; Freude berrichte an feiner Zafel, nur er verlor nie den hoben Ernft. Alle pon ber Bolga bis in Sungarn zerftreuten Stamme ber hunnen und unterworfenen Bolfer verehrten feine Ges bote; er mar herr ber Gepiden, Langobarden, Amas ren, Oftgothen, vieler Bolter im fublichen Teutsch= land; der Raiser Theodofius gab ihm Tribut. Mitfiebenmal bundert taufend Mann (alle feine Unterthas nen maren friegerische Birten und Jager) jog er aus; alle unter ihm, jeder Stamm unter feinem gurften; alle Rurften gitterten vor Attila, bas gange Beer hatte Eine Seele, fein Bint bestimmte affe Bewegungen. Diesen herrn bat Genserich, burch Ueberziehung ber Abendlander die ju beschäftigen, deren Bereinigung er zu fürchten hatte.

Der Abnig Attila fannte bas Land gegen Abend, befchloß bie Unternehmung, und suchte ihren Ausgang

burch Lift zu erleichtern. In biefem Ginn fcbrieb er nach Toulonse, ber Sauptstadt Konige Dietriche bes Beftgothen: "er werbe mohl nicht vergeffen baben, "wie vielfaltig die Romer an feiner Nation Treulofig-"feit bewiesen; in ber That, wenn die Bestgothen ein "weniger tapferes Bolt maren, murben fie langft aus-"gerottet worden fenn; denn bie Romer glauben fich, "von alten Beiten ber, Die rechtmäßigen Berren ber "Belt; und nie werbe die Belt Rube befommen. bis "bieles Reich gerftort fen; welches am besten burch "ein freundschaftliches Einverständniß über einem Theis "lungetractat fich bewertstelligen ließe." Bugleich fcbrieb er an ben romischen Raifer : "baß bie hunnen von je "ber gute Freunde und getreue Bundesgenoffen ber Rb: "mer gewesen, fen ihm befannt; es werde fich nicht "finden, bag fie je wider einander Rriege geführt; von "diefer namlichen Gefinnung fen er, ba er eben Rube "babe, geneigt, ihm bem Raifer einen großen Beweis' "ju geben , wenn ihm beliebe , fich mit den Duunen "zu vereinigen, auf daß die Beftgothen aus Gallien "und Spanien vertrieben, und in jenen Landen bie "Reichsgrange in ihrer Integritat bergeftellt merbe." Der faiferliche Dof entbedte biefe Lift, und fdrieb als len barbarischen Fürften im Abendlande, gegen bie gemeinschaftlich drobende Gefahr ihre Rrafte mit ben ramischen zu vereinigen: "Sutet euch wohl", schrieb er

an die Bestgothen; "ber hunnenkonig will Alles uns "terjochen; Alles, mas er vermag, will er; um ben "brennenden Durft feines Chrgeizes ju fattigen, er-"laubt er fich Alles; Gerechtigfeit ift ibm ein Scherz; "er ift ber Reind bes menschlichen Geschlechtes; "auf, edler Rurft ber Weftgothen; eine ber iconften "Provinzen bes Reichs ift bir gegeben; ftreite fur uns "und fur bich." Da antwortete Dietrich ber Beftgothe: "nie hat ein gerechter Rrieg einem Rbnige det Befte-"gothen zu fchwer geschienen, und nie hat einer Furcht "gefannt, wenn es auf eine glorreiche That antam; "eben fo benten bie Großen meines Reichs; bas gange "Bolt ber Bestgothen greift freudig zu feinen allezeit, "fiegreichen Waffen." Auch mabnte Balentinianus bie Burgundier; durch ben mit Metius in fruberen Jahren' geschloffenen Bertrag hatte ihnen Rom bas Land abgetreten, welches Soch = und Dieber = Burgund bis auf diefen Tag beißt, mas feither Dauphine genannt morben, Savoyen und die mestliche Schweig; hiefur maren fie verbunden, den Romern im Rriege beizufteben. Der Raifer mandte sich zugleich an Abnig Sangipan, ben Alanen, welcher an ber Loire herrschte; an bie ber= bundeten Stadte von Armorica; an bas gemeine Befen von Paris, an die zwischen Rhein und Mass mobnenden Ripuarier Franten; an ihre unter falifchem Ramen bem Furften Merwen gehorchenben Bruber; auch

jenseit Rheins warnte er die Sachsen por ber Gefahr des Abendlandes; schon Thuringen war zum Theil benn Attila zinsbar. Also rustete ber Burgundier Sangispan, ber Alane Merwen, ber Franke Armorika, Pasris ber in Bestphalen wohnende Sachse.

Studer, umbringen laffen, damit er das Land während feiner Feldzüge nie zu Parteiungen verleite, brach auf von den Ufern der Theiß, zog durch Desterreich und Stepermark hervor, durch die Gränzmarken Rhatiens, nach Allemannien, ging über den Rhein, erschlug bei Basel den ihn an den Passen erwartenden Konig Burzgundiens, kam über die Wasgauerberge, stürzte allen ihm begegnenden Widerstand, und erschien an der Marzue, in den Gesilden von Eroisette, unweit Chalons.

In der weiten Ebene, durch welche die Marne fließt, erhebt fich ein mittelmäßiger Hügel. Hier traf das heer der Abendlander auf die hunnische Macht. Den linken Flügel führte Aetius; den rechten Diestrich; in der Mitte (man traute ihm am wenigsten) stand Konig Sangipan. Unermeßlich schien anderseits das hunnenvolt; einen Flügel führte harderich, der Gepiden König; den andern Theudmir, Dietrich, Waslamir, Fürsten der Oftgothen. Die Menge geringerer Abnige achtete, wie der gerlugste Krieger, auf des Ats

tila Bint, und geborchte angftlich feinem Befehl; er allein, ber Rbuige Ronig, bachte fur Alle \*). Schlacht ihren Anfang nehmen follte, berief er die Befehlshaber, und fprach: "Richts Gemeines ziemt mir, "euch zu fagen, ober euch, von mir zu boren; fend "Manner! greift an, brechet ein, werfet Alles nieber; "jene machen Schlachtordnung; ihr, fallet an! fallet , auf die Alanen und Westgothen; in benen ist die Kraft "des Reindes; mußt ihr fterben, fo werbet ihr fterben, .auch wenn ihr flieht; richtet eure Augen auf mich, "ich schreite voran; wer mir nicht folgt, ist des Dos Beide heere trachteten, fich des hugels zu bemachtigen; die Schlacht mar ungemein muthend; inbem ber weftgothische Dietrich zu seinem Bolte redete, fiel er; es war ein furchterliches Burgen. brechender Nacht fand Attila nothig, fich gurud gu . ziehen. Da er nicht wußte, ob der Keind ihn verfolgen wurde, baufte er ungahlige Pferdesattel, um im Nothfall fie anzugunden, und im Rauch zu fterben. Bugleich um die Feinde abzuschrecken, gebot er, mit Waffen, Posaunen, Schlachthornern und Gesang die ganze Nacht

<sup>\*)</sup> Reliqua turba regum, ac si satellites, nutibus Attilae attendebant, et absque aliqua murmuratione quisquis cum timore, quod iussus fuerat, exsequebatur. Sed solus Attila, rex omnium regum, super omnes, et pro omnibus sollicitus erat. Jordanes.

schrecklich schallenden karm zu unterhalten. Die Bestsgothen brannten vor Begierde, ihren Kbnig an ihm zu rächen; der politische Aetius hielt für besser, ihn ziehen zu lassen, um im Nothfall sich seiner gegen die Westsgothen bedienen zu konnen. Auch mochte er sürchten, den Ruhm dieses Tages durch ein Unglück zu verdunsteln; und er war langer Kriege froh, um desto länger sein Commando zu sühren. Also rieth er Thorisimunsben, dem Sohn Dietrichs, heim zu ziehen, ehe ein Ansberer sich auf den Stuhl seines Vaters seize. Attila zog in sein Land, weil die Verpstegung seines gewaltigen Heers in die Länge zu schwer wurde.

Bald, um Rache zu nehmen, oder von einer Schwester des Kaisers, die ihn zu heirathen wünschte, eingeladen, machte er sich auf, nach Italien zu marsschiren. Bergeblich leistete Aquileja den oft glücklichen Widerstand; diese Stadt wurde von Grund aus zerssidt, alle erwachsenen mannlichen Einwohner niedergesmacht, Weiber und Kinder in Sclaverei geführt. Hierzauf plünderte und beschädigte Attila (ohne sie ganz zu zerstdren) die blühenden uralten Städte Concordia, Monsselice, Vicenza, Verona, Vergamo, Verscha, Maisland, Pavia, zog herab nach Ravenna, und in diese Stadt durch eine Deffnung, welche die Bürger zum Zeichen der Unterthänigkeit ihm selbst in ihre Mauer bres

ŀ

#

1

Ė

12

EI

ŕ

1

E

chen mußten. Leo kam nun zu ihm, ein sehr berebter, Ehrfarcht gebietender Lehrer der Christen, Papst zu Rom; viele Große begleiteten Leo; er brachte Geschenze; es wurde die Sage verbreitet, wie der erste der Apostel Rom in sonderbarem Schutz halte; Alarich habe es ersahren, der, nachdem er diese Stadt feindlich beshandelt, frühen Tod erlitten. Attila wurde besänstiget. Schwer vom Raube hundert ungläcklicher Städte zog er aus dem Land.

Nach diesem wurde bas morgenlandische Reich von ihm bedrohet; und um fo furchtbarer blieb er den Abend= landern, weil die westgothische Macht sich durch innerliche Parteiung schwächte. Aber, da er, ungeachtet feiner Menge Beiber, fich auch die schone Sildichunde aulegte, ftarb er in der Sochzeitnacht; berauscht, wie die Meisten wollen, und von einem Blutschlage getrof= fen; Agnellus beschuldiget weibliche Lift. Begraben wurde er, wie die alten Tanfhu; bie hunnen machten Einschnitte in ihre Gefichter und schnitten fich die Saare ab. In einer weiten Chene unter einem feibenen Ge= zelte wurde fein Leichnam gezeigt; um daffelbe rannte, feine Thaten fingend, die Reiterei; die ganze Nation ließ Lieder auf fein Lob erschallen, und pries das Glud, wie der große Attila, nach unfterblichen Siegen, in ber herrlichsten Zeit seines Bolks ohne Schmerzen, im

532 X. Bud. Die letten Beiten bes romifden Beiche tt.

Bergnigen, seine Lausbahn beschlossen und sich hindber zu den Geistern der alten Helden begeben. Da bewirsthete Ellat, sein Sohn, das Bolt. In der Racht wurde Attila in einen goldenen, dieser in einen silbernen Sarg gelegt (Silber und Gold hatten Rom und Constantinopel ihm gegeben), beide tamen in einen eissernen Sarg (mit eisernem Scepter gebot er den Bbletern); Pferdezeug, Wassen, kostdare Insignien, wursden mit ihm begraben; alle Arbeiter am Grabe umgesbracht, auf daß tein Sterblicher verrathe, wo der Hunsneheld ruhet.

Als der Schrecken seines Namens die Wolfer nicht mehr zusammen hielt, entzweiten sie sich; viele versageten die Steuer. In einer großen Schlacht siel der liebste seiner Shine, der Erstgeborne, Ellat, ein tapeferer Mann. Die hunnen waren geschickter, Berheezrer zu sein, als auf Regierungsgrundsätze eine dauerns de Berfassung zu gründen. Ihre Macht verschwand mit Attisa.

Cav. 10.

Untergang bes abendlanbifchen Raiferthums.

<sup>476.</sup> Rom war kaum von dieser Gefahr befreit, so wurs 476. de Aetius dem Kaiser verleumdet, wie durch ihn weis kand Bonifacius; Balentinianus, deffen einiger Schut

Cap. 40, Untergang bes abenblanbifchen Kniferthams. 533

er war, ließ sich verleiten, ihn zu töbten. Die Leibzwache, beren Präsert er gewesen, verehrte und liebte ihn; sie wurde äußerst misvergmigt; Bulentiniamus, durch Wolklie und Aberglauben verächtlich; nun durch Undank verhaßt. Also trug sich zu, daß, da er bald nach diesem mit einem einigen Berschnittenen sich unter die Kvieger wagte, er ermordet wurde.

Der Urheber Diefer That, Maximus, deffen Weib ber Raiser geschanbet, und welcher, um ficherer seine Rache zu üben, ihn verleitet hatte, Metius umzubringen, wurde Raifer au feiner Statt, und vermochte Gudo: cia, die Wittme, ihn fich als Gemahl gefallen zu laffen. Ginft, von Bein und Liebe trunten, verrieth Maximus bas Geheimniß feiner Theilnahme an Bas lentinians Tod, welcher der Gemahl ihrer Jugend und von Eudocia geliebt mar. Sie verstellte ihre Empfindung; beimlich fcbrieb fie bem Konige ber Wandalen: "ber Raifer, welcher ihm Afrika fo viele Jahre rubig "überlaffen, verdiene, daß Genferich ihn an feinen "Mordern rache, und feine Wittme befreie." Nadricht von bevorstehender Ankunft Genferiche in Rom kund wurde, nahmen alle angesehenen Burger und Senatoren die Klucht in die sabinischen oder tusci= fchen Berge. Er, nach Ginnahme Rome, plunderte und withete nach feiner Art: Maximus mar von den Ro534 K. Mind. Die letten Beiten bes romifden Mefche se.

meen amgebracht worben; faum erhielt Endocia. bal bie Stubt nicht verbrannt wurde; vierzehn Lage weren bie Banbalen gu Rom; bie Blithe ber Fugend, bie Runkler und Sandwerker, die Raiferia mit ihren beiben Abchtern, wurde nach Afrifa gebracht. Mandalen überschwemmten Campanien, die fruschtreide, liebliche Rufte von Scipio, Lucufins, Eicero, Plinius, mit Landhausern und Garten geziert; nichts blieb von Alamme und Schwert verschont; Capua, beffen Boblleben Sannibal erweicht, wurde von die fen robern Carthaginenfern von Grund ans zerfebrt; gerfibrt Rola, Cafars Anguftus geliebter Aufenthalt. Sier, da Paulinus, bes Ortes Bifchof, jum Lbfegelb fur Gefangene alle Schate ber Rirche, fein und feiner Freunde eigenes Bermbgen bargebracht, und er ben Jammer einer Bittwe fab, beren einiger Gobn fort= geführt murbe, bot er fur biefen fich felber gur Dienft= barkeit. Denn wer von gutem Alter war, und nicht bom Schwert fiel, wurde gefangen nach Carthago ge: führt\*).

nach diesem Unglud, als in Gallien der tugends hafte Avitus, ein Mann von altem Geschlecht und gu-

<sup>\*)</sup> So ergabit man. Aber biefes muß fruber, etwa 409 gefchen fenn; benn 451 ftarb Paulinus.

A. P. B.

Cap. 10. Untergang bes abenbianbifchen Saiferthams. - 535

ten Kenntnissen, wie man sie noch hatte, die Kaisers würde sich kaum aufnothigen ließ, und bald wieder nies derlegte, erhob Rom den Majorianus, einen zur Berstheidigung Italiens sehr geschickten Kriegsmann. Die n. 457 Mlanen droheten mit einem Einfall; er zog ihnen zus versichtlich entgegen, wurde aber von seinen eigenen n. Leuten erwordet. Severus folgte.

Die Alanen, ein wildes Bergvolk vom Kaukasuk, welches die hunnen und Gothen bei ihren Ueberschwemsmungen mit fortgewälzt hatten, und welches an der Lvire, wo es einige Zeit blieb, von Franken und Westsgothen sich beschränkt fand, kamen über die Alpen und bis Bergamo. hier hatte der kaiserliche Feldherr Rischimer das Gluck oder die Geschicklichkeit, sie zu schlasgen. Dieses Auhms bediente er sich wider seinen herrn, und erhob seinen Schwiegervater, Anthemius, zum Thron.

Indeß er unter seinem Namen (es missiel dem n. E. Anthemius) herrschen wollte, und Parteigeist Alles verwirrte, machten die Franken in Gallien, und im zweiten Germanien die Allemannen unwiderstehliche Fortschritte\*). Endlich lieferte Richimer unweit Rom

Sidon. Apoll.

<sup>\*)</sup> Francus Germanum primum Belgamque secundum Sternebat; Rhenumque, ferox Alemanne, bibebas, Romanis ripis, et utroque superbus in agro Vel civis, vel victor eras.

536 . X. Buch. Die letten Beiten bes romifchen Reiche. 2c.

dem Raiser eine Schlacht, siegte, nahm die Stadt ein, ermordete Anthemins, und plunderte, so daß hungerenoth und Pest auf die Berwustung folgten. Er selbst lebte noch drei Monate.

Dlybrius, Gemahl einer Tochter Valentinians, und begünstiget von dem morgenländischen Kaiser, Leo, n. E. regierte sieben Monate und starb. Die Romer erhosen ben Glycerius, einen Herrn vom Hose; aber der morsgenländische Kaiser, um seinen Einstuß zu behaupten, gab dem Julius Nepos seine Nichte und den abendlänsbischen Thron; Glycerius zog Friede vor, und begab sich in den geistlichen Stand, worin er Vischof zu Porto wurde.

Mehr und mehr droheten barbarische Wolker dem Lande Italien. Der Kaiser sandte den Feldherrn Ores stes zu Sicherung der Alpenpasse. Dieser bediente sich des heers, um ihn zu zwingen, daß er der herrschaft entsage. Orestes übertrug diese seinem eigenen, sehr jungen Sohn, Romulus Mompllus.

Die Oftgothen streiften bis an die Thore Roms; Spanien und Gallien waren verloren, hengist, au der Spige der Angelsachsen, setzte sich in Britannien sest. Jur selbigen Zeit begab sich Odoacher; de. Jeruster Fürst, von den Ufern der Donau, aus Desterreich, nach Italien. Pommern war das Vaterland der hezuler

ruler; von ba jogen fie, die Rugenlander, die Stirren, Die Turglinger, wilde, friegerische, mit Thierhauten bedeckte Bolker, nach und nach sublich, endlich nach Pannonien, in die Gegend Biens, weiter burch bas Moricum, nach Stalien. Diele ihrer Landesleute bienten in der kaiserlichen Leibwache. In Pavia belagerten fie den Bater des Raifers, eroberten die Stadt, und enthaupteten Dreftes. Schreden ging vor ihnen ber. Alle Stadte ergaben fich. Des jungen Raifers unschul-Diges Alter, da er Purpur, Krone und Baffen ablegte, und in Dooachers Lager fam, ruhrte. Romulus murbe nach Campanien auf das alte Schloß Lucullianum gefandt und verschont. In dem 1229ften Jahre der Erbauung Roms, in dem 515ten Jahr nach der Schlacht bei Philippi, worin mit Marcus Brutus die Freiheit und Republik fiel, im Jahr ber driftlichen Zeitrechnung .476, endigte, mit Romulus Mompllus, durch ein von Pommern und Rugen ausgegangenes Bolt, die Beruler, das Raiserthum Roms.

### Cap. 11.

#### Befdluß.

Sheilnehmend sahen wir die hervorarbeitenden gerringen Anfänge Roms, mit Bewunderung die siegereiche Freiheit; Abscheu erregte der Berfall; der Umtergang war traurig.

Bon bem an fam in bem Abendlande die vornehm= fte Gewalt an die Baffen der nordischen Bolter. Lauf einiger Jahrhunderte, flieg ein Bolt nach dem anbern aus der Nacht empor, worein ihre Geschichte und ibr Dafenn begraben lag. Sie hatten, mit Ausnahme bes Papftes, feinen Bereinigungepunct, sondern lebten wild und frei, bis nach taufend Jahren voll Rrieg und Lift die ftolzen Entel der Belden unter feftere Gefete ge= gahmt wurden; fo boch, daß allgemeine Dberherrschaft nie wieder in die Macht eines Ginigen fam. Rrifen bes auf gemeinsame Grundfage von Bolferrecht, Religion und humanitat gegrundeten gemeinen Wesens von Europa bereiteten endlich unfer Jahrhundert, mo ber Schauplat großer, ber Anoten verwickelter, ale irgend je wurde, wo der Czar seine Macht nur zu bele= ben brauchte, um eine Urt Gleichgewicht unter den übris gen Machten von ihr abbangig zu machen, und Groß= britannien faum erhorte Berrichaft auf Bellen des Welt= meers grundete, wo Krieg; Politit, Religion, Moral und Biffenschaften bie folgenreichsten Beranberungen litten, in einem Land, beffen Dasenn vor breihundert Jahren unbekannt mar, ein neuer Schauplat freier Berfassungen fich erhob, und beinahe in dem gangen menschlichen Geschlechte eine wunderbare Bewegung und Gahrung fich außert, die eine gang neue Bufunft ermarten läßt.

Um so merkwurdiger ift, ju betrachten, auf welche Grundfesten alle unsere Berfassungen und Machte ur= fprunglich gebildet worden, worin das Geheimniß ih= rer'Rraft und der Reim ihres Berfalles mar. ift aber bas Geschäfte ber Geschichtschreibung seit bem Untergang ber Freiheit Roms: benn da die hochfte Gewalt meift das Erbgut eines Ginigen murbe, verbargen Cabinette die Triebfedern der Geschäfte, und wo Gunft bas einige Mittel jum Glud mar, vergaßen bie Schrift= fteller bas gemeine Befen fur Privatvortheil; überhaupt ift bei wenigen Bolfern und Regierungen Plan bemert-Man fann bewundern, wie zweihundert Papfte alle Umftande benutt haben, um den Rolof ber Sierarchie ju grunden , vor deffen Rug der Occident erbebte, indeß vor unbescheidenen Bliden sein Saupt fich in dem himmel verbarg; theilnehmend folgt man der Beharr= lichkeit und Bachfamkeit, mit welcher Benedig fo viele hundert Jahre die Freiheit und eine Berfaffung erhielt, mit welcher man faum glauben follte, daß der großere Dheil der Ginwohner zufrieden fenn konnte; mit Beranugen fieht man den Seldenmuth und die langen Rriege ber alten Schweizer; wie die Sollander gegen die Meere ihr Land und gegen Philipp II. ihre Rechte behaupten; und wie aus dem Schoofe der Unordnung und Schmarmerei in England eine fur lange Reinheit vielleicht ju funftliche Berfaffung fich bildet : fann man aber mit

540 X. Bud. Die letten Beiten bes romifchen Reichs sc.

Frende feben, wie Inquisitionsschrecknisse edle Nationen unterbruden, wie andere das Spiel der Laune ihrer Nachbaren sind, oder die Allmacht des Eisens und
Etod's und Anuts? Genug, was den Romern die Kriegskunft, was den Arabern Religionseiser, das ist im gemeinen Beseu der heutigen Europäer das Berhält=
nist der Macht verschiedener Staaten; diese haben wir zu betrachten; sie beruhet auf Lage, Gesetzen, Einkunften, Wassen, Grundsägen der Regierung, Charakter
der Nationen (wo einer existirt).

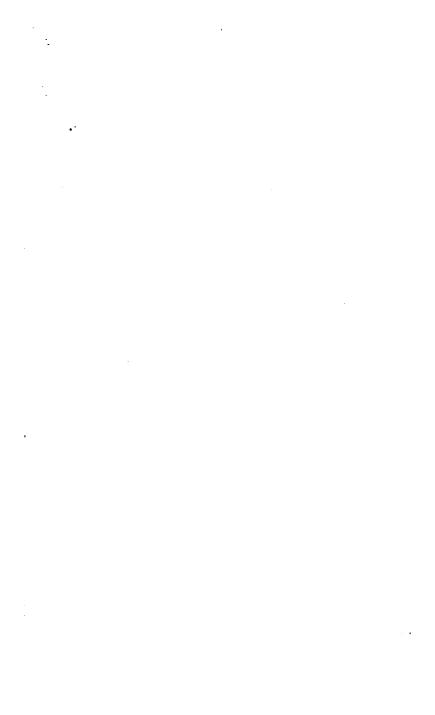

۴.

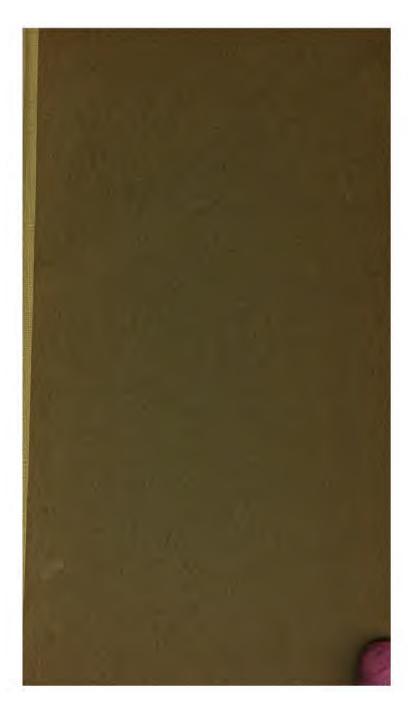

